

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



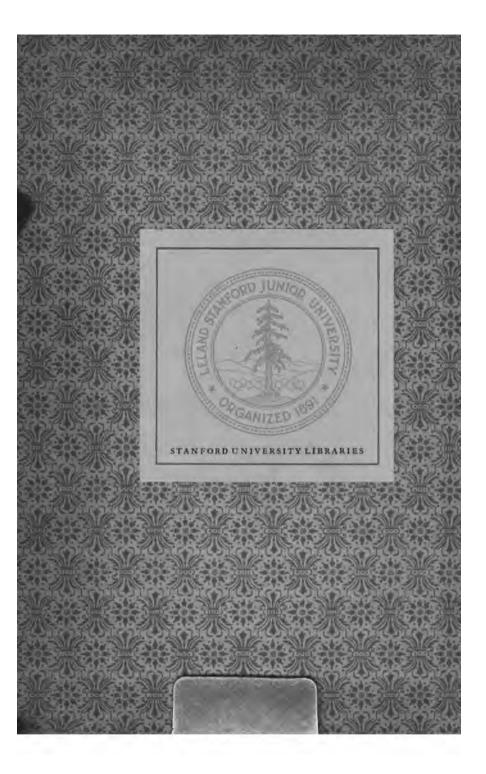

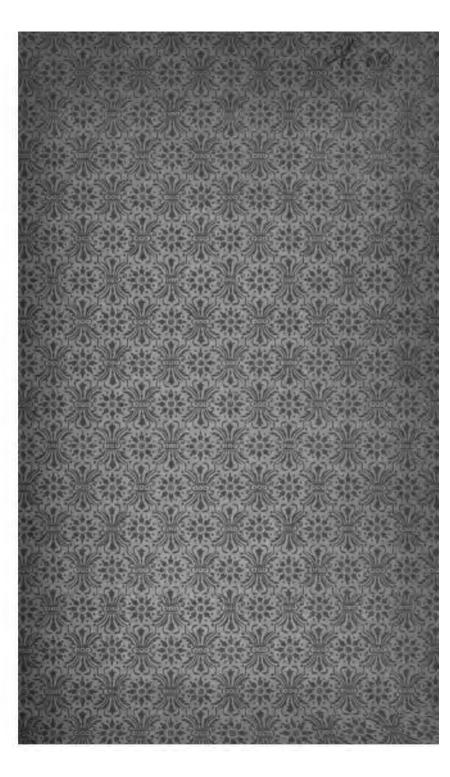

# Heinrich von Kleist.

ن/٠

Von

Dr. Adolf Wilbrandt.



Mördlingen.

Drud und Berlag ber C. S. Bed'ichen Buchhanblung.
1 8 6 3.

\$\$

77 4877 Vist Dem

# Berrn Professor

# Heinrich von Sybel

in herzlicher Dankbarkeit

gewibmet.

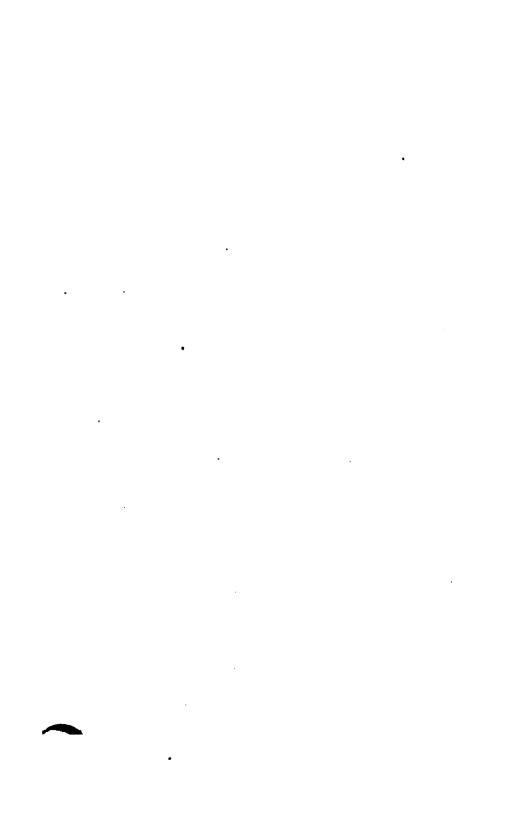

# Porwort.

Heinrich von Rleist in seiner geschichtlichen Bebeutung aufzusassen, seine Ibeen und seine Schicksale aus benen ber Zeit zu begreifen und biesen vornehmsten und unglücklichsten ber beutschen Romantiker in seiner tragischen Größe barzustellen, ist die Tendenz bieses Buches. Daß wir dem lange vernachlässigten Dichter eine Würdigung in diesem Sinne schuldig sind, wird der Kundige zugeben und der Unkundige sich hossentlich nicht ungern erweisen lassen. Ich habe kaum etwas hinzuzusügen, als nur, wie diese ausführliche Darstellung sich zu den vorausgegangenen Arbeiten verhält und inwieweit sie auch stofflich neu ist.

Bon bem Tobe Kleist's bis zum Beginn einer wissen=
schaftlichen Beschäftigung mit seiner Erscheinung und Kunst ist sast ein halbes Jahrhundert vergangen; und Jahrzehnte lang war es der einzige Tieck, der es sich dauernd angelegen sein ließ, die Ehre und den Namen seines Freundes zu retten. Diese Bemühungen werden dem Andenken Tieck's allezeit schön zu Gesichte stehen, obwohl ihr Ersolg sich darauf beschränkte, Kleist's Nachlaß vor dem Untergang zu schützen, vereinzelte Freunde seines Genie's zu wecken und ihm eine respectvolle Erwähnung in den Literaturgeschichten zu sichern. Erst das 1848 erschienene Buch: "Heinrich von Kleist's Leben

und Briefe, berausgegeben von Eduard von Bulow" (einem Freunde Tied's) begann uns an die Quellen biefes geheimnifvollen Lebenglaufs zu führen. Aber Bulow ichrieb noch gang als Dilettant, warm für feinen Stoff, oberflächlich in der Auffassung, flüchtig in der Kritik; abgesehen bavon, daß ihm die wichtigsten Materialien noch verschlossen blieben. Um so bankbarer mußte bas Bublitum ben Männern sein, die (10 Sahre später) auch aus bem unzulänglichen Rohstoff ben Rern ber großen Erscheinung herauszuziehen und ber Nation mit Geist und Wärme an's Herz zu legen versuchten: ich meine Julian Schmibt in seiner Literatur= geschichte, bann in ber Ginleitung zu ber neuesten Ausgabe von Kleift's Schriften \*), und Treitschte in R. Hanm's Preußischen Sahrbüchern (Bb. 2, Heft 6). Erst seit bieser Zeit hat sich eine allgemeinere Theilnahme der Nation, gleich= fam ein Sichbefinnen auf ein halb verschollenes Bermächtniß, sichtbar gemacht.

Wir hatten bamit freilich bie erschöpfenbe, wissenschaftliche Würdigung Kleist's noch nicht, an beren Hand es gelingen konnte, dieses psychologische Käthsel in seine historischen Elemente aufzulösen. Das hatten jene ersten anregenden Darstellungen noch nicht bezweckt; auch war ihnen das entscheidende Material vorenthalten geblieben. Dieses Material erhielten wir erst durch die Herausgabe der Briefe Kleist's an seine Schwester Ulrike \*\*), die keinen zuverlässigeren Händen als denen des Literaturhistorikers Koberstein an-

<sup>\*)</sup> H. v. Kleift's gesammelte Schriften. Herausgegeben von Lubwig Tied', revibirt, ergänzt und mit einer biographischen Einleitung versehen von Julian Schmibt. Berlin, G. Reimer. 1859.

<sup>\*\*)</sup> Heinrichs von Rleift Briefe an seine Schwester Ulrite. Heraus: gegeben von Dr. A. Koberstein. Berlin, E. H. Schröber. 1860.

vertraut werben konnte; und baran schloß sich, nicht minder bankenswerth, die Beröffentlichung einer lange verschollenen Hinterlassenschaft des Dichters, seiner "politischen Schriften" (und anderer Nachträge) an \*). Die entscheidendsten Abschnitte seines Lebens wie seiner künstlerischen Entwickelung sind erst seitbem hell und verständlich geworden. Auf den so gesammelten Stoff sußend \*\*), und Schritt für Schritt bemüht, auch in den Dichtungen Kleist's dem Quell seiner inneren Geschichte nachzugehen, habe ich sein Lebensbild auf dem Boden seiner Zeit, in deren Wurzeln er selber wurzelte, abzuzeichnen versucht.

Hiefes Bilb in wichtigen Punkten vervollständigt. Der Leser wird sie überall da, wo sie sich geltend machen, auch als solche bezeichnet finden; größtentheils verdanke ich sie der Güte des einzigen noch lebenden Freundes Kleist's, des Staatsministers a. D. General von Pfuel. Man darf wohl annehmen, daß noch einige nicht veröffentlichte Briefe des Dichters, insbesondere aus seinen letzten Lebensjahren,

<sup>\*)</sup> heinrich von Kleift's politische Schriften und andere Nachtrage zu seinen Werken. Mit einer Einleitung zum ersten Mal herausgegeben von Rubolf Köpke. Berlin, A. Charifius. 1862.

<sup>\*\*)</sup> Anbere (minber umfassenbe) Rachträge, wie sie 3. B. Fr. v. Raumer in seinen Lebenserinnerungen gegeben hat, werben an ihrer Stelle zur Sprache kommen. Reuerdings ist auch ein sehr verbienstlicher Bersuch erschienen, Kleist's Werke zu reinigen, ba sie burch seine Herausgeber, bewußt ober unbewußt, mancherlei Berunstaltungen (freilich auch manche Berbesserung) erlitten hatten; bas ist geschehen in ber kleinen Schrift "Zu heinrich von Kleist's Werken. Die Lesarten ber Originalausgaben und bie Aenberungen Lubwig Tied's und Julian Schmibt's zusammengestellt von Reinhold Köhler". (Weimar, H. Böhlau. 1862.) Eine höchst sorgfältige und genaue Arbeit; nur hier und ba im Bersechten bes ursprünglichen Tertes gegen die Besserer allzu peinlich.

eriftiren; aber man barf auch bezweifeln, baß fie unsere Kenntniß noch um ein Wesentliches vermehren werben.

Ich stelle hiermit bieses Buch strenger und freundlicher Kritik anheim. Wo es dem Leser zu breit, zu aussührlich erscheinen sollte, da wolle man dem Bersasser anrechnen, daß seine Aufgabe war, eine stofflich erschöpfende, wissenschaftlich begründende Darstellung zu geben. Polemik gegen frühere Auffassungen, die schon das neuere Material vielssach corrigirt, habe ich nicht gesucht. Wein Ziel war überall, die Werke und die Eigenheiten des Dichters nicht nach alls gemeinen Eindrücken und unter fertigen Formeln, sondern in ihrer geschichtlichen Entfaltung aufzusassen, und das so gewonnene Urtheil in rein sachlicher Darstellung zu erhärten.

Möge benn bieses Buch nicht unwürdig sein, an seinem Theil dazu beizutragen, daß dem Andenken Kleist's und seinem bilbenden Einsluß sich breitere Wege bahnen; daß ihm das Herz der Nation, je länger es ihn verleugnete, nun besto dauernder zufällt.

Im December 1862.

Der Berfaffer.

£ -

# Inhalts - Nebersicht.

| •                                                                | Seite       |
|------------------------------------------------------------------|-------------|
| Erstes Rapitel. Die Jugendjahre. (1776 — 1799)                   | 1           |
| 3 weites Kapitel. Die ästhetische Revolution                     | 20          |
| Drittes Rapitel. Die Stubentenzeit. (Oftern 1799 bis             |             |
| Sommer 1800)                                                     | 37          |
| Biertes Rapitel. Die Bürzburger Reise. (September unb            |             |
| October 1800)                                                    | 52          |
| Fünftes Kapitel. Die Kriss in Berlin. (Winter 1800               | ~~          |
| — 1801)                                                          | 77          |
| Sechstes Kapitel. Die Reise nach Paris. (April bis Juli<br>1801) | 106         |
| Siebentes Rapitel. Paris. (Juli bis November 1801) .             | 123         |
| Achtes Kapitel. Die "Schroffensteiner". (November 1801           | 160         |
| bis herbst 1802)                                                 | 140         |
| Reuntes Rapitel. Robert Guisfarb. (herbft 1802 bis Frub-         | -           |
| jahr 1804)                                                       | 171         |
| Behntes Rapitel. Rleift als Staatsbiener. (Frühjahr 1804         |             |
| bis Frühjahr 1806)                                               | 209         |
| Elftes Kapitel. Die Rückfehr zur Dichtung. (1806)                | <b>22</b> 5 |
| Zwölftes Kapitel. Penthefilea. (1807)                            | 245         |
| Dreizehntes Kapitel. Der "Phöbus". (1808)                        | 265         |
| Bierzehntes Kapitel. Kleist und Göthe. (1808)                    | 297         |
| Fünfzehntes Rapitel. Das Rathchen von Heilbronn. (1808)          | 308         |

|                                                        | Zette |
|--------------------------------------------------------|-------|
| echszehntes Kapitel. Die Poefie der Rache. (1808) .    | 322   |
| iebzehntes Kapitel. Der Krieg von 1809. (Januar bis    |       |
| Rovember 1809)                                         | 347   |
| htzehntes Rapitel. Der Prinz von Homburg. (November    |       |
| 1809 հis Frühjahr 1810)                                | 367   |
| eunzehntes Rapitel. Die Berliner Abenbolätter. (Commer |       |
| 1810 bis April 1811)                                   | 380   |
| vanzigstes Kapitel. Die letten Tage. (1811)            | 395   |
| hlußtapitel. Am Grabe                                  | 413   |
|                                                        |       |

# Berichtigungen.

- S. 31, 3. 16 v. o. ift bas Wort "gewöhnlichen" ju ftreichen.
- S. 36, 3. 11 v. u. I. uranfänglich ft. unanfänglich.
- S. 110, 3. 14 v. o. I. feiner ft. feinen.
- S. 121, 3. 13 v. o. I. Beifung ft. Beife.
- 6. 129, 3. 2 v. o. I. verloren ft. verlernt.
- 6. 289, 3. 3 v. o. I. fchienen ft. fcheinen.
- C. 361, 3. 11 v. o. I. ber ft. ben.

## Erftes Rapitel.

### Die Bugendjafre. (1776-1799.)

Heinrich von Kleist tam am 10. Ottober 1776 in Frankfurt an ber Ober zur Welt; ber größte Sprößling eines berühmten alten Geschlechts, bas bem preußischen Staat manchen tüchtigen Krieger und Beamten, ber beutschen Nation schon einen liebenswürdigen und geseierten Dichter geschenkt hatte.

Hannens; als ihm bieser Sohn geboren warb, stand er beim Regiment Herzog Leopold von Braunschweig in Garnison. Dies ist Alles, was wir von des Baters Leben wissen. Heinrich versor beide Eltern früh, und wie sie auf seine Erziehung und Entwicklung eingewirkt haben, davon hat uns weder Aufzeichnung noch Tradition auch nur das Mindeste erhalten. Ja der Sohn hat sie auch in seinen Briesen nie und nirgends erwähnt, nur daß er ein einziges Mal in einem leidenschaftlichen Moment den Geist seiner Mutter eitrt, deren weiches Gemüth in ihm sortzgelebt haben mag: er hatte (in spätern Tagen) einen Freund, so scheint es, bitter gekränkt, aber beim Scheiden kam "die ganze Empfindung seiner Mutter über ihn und machte ihn wieder gut"\*).

<sup>\*)</sup> S. Ebuard v. Billow, Heinrich von Kleift's Leben und Briefe, S. 244. Der Freund war Rühle.

Groke Berhältniffe maren es nicht, bie bie Wiege und bie Jugendzeit unferes Dichters umgaben. Die Familie geborte nur burch ben Glang ibres Namens gu ben erften bes Lanbes: fie war nicht reich, und einen glanzenden Aufwand hat fie obne Ameifel nicht gemacht. And war Frankfurt nicht ber Ort, ber zu großer Entfaltung äußern Glanzes aufgeforbert hatte. Stadt, heute bie britte ber Mark Brandenburg und von etwa 33,000 Seelen bewohnt, wird bamals schwerlich über 10,000 Einwohner gezählt haben \*); ber siebenjährige Rrieg hatte sie mit ungeheuren Leiben beimgefucht, und wie langfam fie fich erholte, ift aus ben Annalen ihrer Geschichte beutlich zu ent= nehmen. Frankfurt hatte nichts als feine Universität und feinen Meghandel; jene vermochte nie zu einer hervorragenden Bluthe au gelangen, biefer fcmang fich unter Friedrich bem Großen nur langfam wieber auf, erft unter ben Rachfolgern wuchs er rafch und gebeihlich in bie Bobe.

Für den Knaben mochte immerhin der Megverkehr, der alljährlich dreimal die todte Stadt mit geräuschvoller Geschäftig=

teit, fremdartigen Thieren und Menschen und malerischem Gewirr erfüllte, voll Reiz und voll Eindruck sein. Auch die Umgebungen konnten auf ein Gemüth wie seins, das von früh auf sich in schwärmerischen Wendungen verrieth, nicht ohne belebende Wirtung bleiben: die Anmuth der Höhen, die dunkle Lieblichkeit der Wälder, die Majestät des oft übermüthigen Stroms, dessen wildester Ausbruch in die Jahre seiner Kindheit siel \*\*), die stattlichen Weinberge im Südwesten der Stadt, die

<sup>\*) 1750</sup> zählte man 9470 Seelen; 1810 11,969, also nur 2499 mehr. Erst seitbem wuchs die Bevölferung in einem gesunderen Bershältniß an, und 1828 war sie auf 20,280 Seelen gestiegen. Bgl. "Gesichichte ber Stadt Franksurt an ber Ober nebst topographisch-statistischen Bemerkungen, von F. W. G. Sachse. Franksurt a. D. 1830".

<sup>\*\*) 1785</sup> erfolgte die große Ober-lleberschwemmung, bei welcher ber Berzog Leopold von Braunschweig, ber Neffe Friedrichs bes Großen, ben Tob fand.

noch beute jum Theil bem miggunftigen Beitgeift wiberfteben und beren Wein, fo fcheint es, beffer mar als fein Ruf. innerhalb ber Mauern bes alten Frankfurt war weit mehr bafür gesorgt, die ahnungsvolle Dumpfheit kindlicher Gefühle zu nähren. als bas junge Auge burch heitere Ginbrude ju bilben. Damals hatte bie Stadt ihr mittelalterliches Gemand noch nicht abgelegt: bie geselligen Bromenaden und Alleen, die offnen Borftabte, die freien Plate von beute eriftirten noch nicht; finftere Thore, Stadtgraben und Mauern engten bie Stadt, die fich ebemals schwerbezwinglicher Festigkeit batte rubmen burfen, auf bie Grengen früherer Jahrhunderte ein, und wo man beute (in ber Gubener Borftabt) in einem freundlichen "Bart" unter Linben lustwandelt, brachten bie guten Frankfurter bamale noch ibre Tobten gur Rube, um fich nach alter Sitte bie reine Luft gu Bon seinem Fenster aus hatte ber junge Beinrich (er war in bem elterlichen Saufe in ber Oberftrage geboren, bem jegigen Gafthof zum "Bringen von Breugen" neben ber Boft) ben gangen wunderlichen Bau ber Marientirche \*) unmit= telbar vor Augen; bas zweitheilige Dad. beffen eine Salfte . einem Senfruden, bie andere einem Boder zu vergleichen ift, ben fraftigen, aber untersetten Buche ber Thurme, und "bie bodfte Brude im Lande", wie ber Boltewit bie bolgerne Brude getauft hatte, die bamals noch die beiben Thurme verband. Auch im Innern ber Rirde, bie noch mit Choren überlaben war, tehrte ber finftere Ausbruck wieber, ber an ber gangen Umgurtung ber Stadt wie an ben verengten Blaten flebte. Um so unruhiger mochte ber Knabe in die freie Luft hinausstreben und in den lockenden Fernen ber Landschaft ungebunden herum= Rur fcheint es ibm au febr an ber Anleitung gefehlt zu haben, fich nach kindlicher Art mit ber Ratur im Rleinen zu Denn später, als er 22 Jahre alt fich vom Solbatenstande lodrig, klagte er, "bag in seiner früheren Jugend bie

<sup>\*)</sup> Begen ihrer Lage am Fluß auch bie Ober-Rirche genannt.

Cultur bes Sinnes für die Natur und ihre Erscheinungen durchs aus vernachlässigt geblieben sei, und er in dieser hinsicht bis jest nichts könne, als mit Erstaunen und Verwunderung an ihre Phänomene benken". Indessen mag er bei dieser Klage mehr an die physikalische Erkenntniß der Natur als an die Weckung des Natursinnes überhaupt gedacht haben.

Heiter und gut sollen ihm die ersten Jahre im Kreise seiner Geschwister vergangen sein. Ein zweiter Sohn, Leopold, wurde nach ihm geboren; von den fünf Schwestern waren ein Baar jünger als er; wir wissen nur, daß er sich an die Schwester Ulrite früh mit ganz besonderer Innigkeit und Freundsschaft anschloß und daß ihn keine so sehr liebte und in seinem Umgang lebte, wie sie. Ulrike war, wie es scheint, die einzige, deren Seele der seinigen verwandt war. Ein abenteuerlicher Zug, romantische Neigungen und Bedürsnisse näherten sie seiner seurigen eraltirten Art, die bei den andern Geschwistern nur selten ein Echo mag gefunden haben.

Seine erste Erziehung erhielt er in Gemeinschaft mit • einem Better, unglucklicher Beife einem Anaben von ber unfelige ften Gemutbeart. Man hatte ben beiben Rameraben einen Sauslehrer gegeben, einen jungen Mann, ber in Frankfurt ftubirt und das Bertrauen ber Rleist'schen Familie gewonnen hatte. Seine Zöglinge hingen beibe gartlich an ihm, und er mar ihnen offenbar Lehrer und Freund jugleich. Aber er hatte eine schwere Aufgabe, die herbe Verschiedenheit ihrer Naturen und Anlagen auszugleichen. Beinrich verrieth von Anbeginn einen nicht zu bampfenben Feuergeift, ber auch bei geringfügigen Anlaffen ber Eraltation anheimfiel; bamale noch offen, naiv und anspruchelos, bewunderungewürdig ichnell und unverbroffen, wo es aufzufaffen und zu lernen galt, mit feinen Aufgaben fpielend und immer ungebulbig, zu neuen Gegenftanben bes Unterrichts fortzuschreiten. Um fo ftiller, langfamer und schwerfälliger war ber Better, bem aller Lerneifer und alle Ausbauer bes Fleißes nicht half, mit bem Boraneilenden gleichen Schritt zu halten. Bergebens bemühte sich ber Lehrer, ben Eifer bes Einen zu zügeln und bas gekränkte Gemüth bes Anbern durch die Sparsamkeit der Lobssprüche, die Heinrich erhielt, zu schonen. Der Abstand der geistigen Kräfte und Fortschritte siel dem armen Better immer schwerer aus's Herz, und da er zum Tiefsinn und zur Schwersmuth geneigt war, kam er bald bahin, sich überaus unglücklich und zu allem Elend dieser Welt bestimmt zu fühlen. Es wird und erzählt, wie er sich oft nach beendigten Lehrstunden weinend und schluchzend an die Brust des Lehrers warf und klagte, warum denn gerade ihn die Natur so karg behandelt habe, da er doch so eifrig sei, zu lernen? "Warum wird nur mir Alles so schwierigste leicht fällt?"

Der Unglückliche warb jung bas Opfer biefer unverbesserzlich melancholischen Gemüthsart. Nachdem er Frankfurt verzlassen und als Zögling der Militärakademie, dann als Offizier mit neuen Bedrängnissen gekämpft hatte, gab er sich zuletzt selbst den Tod. Und in der That scheint die frühe Versinsterung seiner Seele verwandte Saiten bei Heinrich von Reist geweckt zu haben. Benigstens hat man später wissen wollen, daß die beiden Kamezraden, die sich persönlich niemals wiedersahen, schriftlich einmal die Abrede getroffen hätten, beide eines freiwilligen Todes zu sterben.

Der Tob ber Eltern war, wie es scheint, ber Anlaß, baß Rleist im elften Lebensjahre, 1787, nach Berlin geschickt und bort bem Prediger Catel zur weitern Ausbildung anvertraut ward. Die Schwester seiner Mutter, Frau von Massow, hatte bie verwaisten Kinder um sich versammelt und führte den Haus-halt fort; indessen war es doch gerathen erschienen, den heran-wachsenden Heinrich in männlicher Obhut zu erhalten.

Ueber bie nächsten fünf Jahre sind wir nun ohne alle Kunde; wir burfen nur vermuthen, daß er fie in Berlin verslebte, und nur einer zufälligen Notig entnehmen wir, bag er

existiren; aber man barf auch bezweifeln, baß sie unsere Kenntniß noch um ein Wesentliches vermehren werben.

Ich stelle hiermit dieses Buch strenger und freundlicher Kritik anheim. Wo es dem Leser zu breit, zu aussührlich erscheinen sollte, da wolle man dem Berfasser anrechnen, daß seine Aufgabe war, eine stofflich erschöpfende, wissenschaftlich begründende Darstellung zu geben. Polemik gegen frühere Auffassungen, die schon das neuere Material vielssach corrigirt, habe ich nicht gesucht. Mein Ziel war überall, die Werke und die Eigenheiten des Dichters nicht nach alls gemeinen Eindrücken und unter fertigen Formeln, sondern in ihrer geschichtlichen Entfaltung aufzusassen, und das so gewonnene Urtheil in rein sachlicher Darstellung zu erhärten.

Möge benn dieses Buch nicht unwürdig sein, an seinem Theil dazu beizutragen, daß dem Andenken Kleist's und seinem bilbenden Einsluß sich breitere Wege bahnen; daß ihm das Herz der Nation, je länger es ihn verleugnete, nun besto dauernder zufällt.

Im December 1862.

Der Berfaffer.

# Inhalts - Nebersicht.

| •                                                           | Seite       |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| Erftes Rapitel. Die Jugendjahre. (1778 - 1799)              | 1           |
| 3 weites Rapitel. Die afthetische Revolution                | 20          |
| Drittes Kapitel. Die Studentenzeit. (Ostern 1799 bis        |             |
| Sommer 1800)                                                | 37          |
| Biertes Rapitel. Die Burzburger Reise. (September und       |             |
| October 1800)                                               | 52          |
| Fünftes Kapitel. Die Krifis in Berlin. (Winter 1800 - 1801) | 77          |
| — 1001)                                                     | . **        |
| 1801)                                                       | 106         |
| Siebentes Rapitel. Paris. (Juli bis November 1801) .        | 123         |
| Achtes Kapitel. Die "Schroffensteiner". (November 1801      |             |
| bis Herbst 1802)                                            | 140         |
| Reuntes Rapitel. Robert Guistard. (Gerbst 1802 bis Fruh-    |             |
| jahr 1804)                                                  | 171         |
| Zehntes Rapitel. Rleift als Staatsbiener. (Frühjahr 1804    |             |
| bis Frühjahr 1806)                                          | 209         |
| Elftes Rapitel. Die Rückfehr zur Dichtung. (1806)           | <b>22</b> 5 |
| Zwölftes Rapitel. Penthefilea. (1807)                       | 245         |
| Dreizehntes Kapitel. Der "Phöbus". (1808)                   | <b>2</b> 65 |
| Vierzehntes Kapitel. Kleist und Göthe. (1808)               | 297         |
| Fünfzehntes Rapitel. Das Räthchen von Seilbronn. (1808)     | 308         |

|                                                                               | Cette       |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Sechszehntes Rapitel. Die Poesie ber Rade. (1808) .                           | 322         |
| Siebzehntes Rapitel. Der Krieg von 1809. (Januar bis                          |             |
| November 1809)                                                                | 347         |
| Achtzehntes Kapitel. Der Pring von homburg. (November 1809 bis Frühjahr 1810) |             |
| Reunzehntes Rapitel. Die Berliner Abenbolatter. (Commer                       |             |
| 1810 bis April 1811)                                                          | <b>38</b> 0 |
| 3manzigstes Rapitel. Die letten Tage. (1811)                                  | 395         |
| Schlußkapitel. Um Grabe                                                       | 413         |

# Berichtigungen.

- S. 31, 3. 16 v. o. ift bas Wort "gewöhnlichen" zu ftreichen.
- S. 36, 3. 11 v. u. I. uranfänglich ft. unanfänglich.
- S. 110, 3. 14 v. o. I. feiner ft. feinen.
- S. 121, 3. 13 v. o. I. Beifung ft. Beife.
- 6. 129, 3. 2 v. o. I. verloren ft. verlernt.
- 6. 289, 3. 3 v. o. I. fchienen ft. fcheinen.
- C. 361, 3. 11 v. o. I. ber ft. ben.

## Erftes Aapitel.

### Die Jugendjafre. (1776-1799.)

Heinrich von Kleist kam am 10. Oktober 1776 in Frankfurt an der Oder zur Welt; der größte Sprößling eines berühmten alten Geschlechts, das dem preußischen Staat manchen tüchtigen Krieger und Beamten, der deutschen Nation schon einen liebenswürdigen und geseierten Dichter geschenkt hatte.

Heinrichs Bater war Offizier, gleich ben Meisten seines Namens; als ihm dieser Sohn geboren ward, stand er beim Regiment Herzog Leopold von Braunschweiz in Garnison. Dies ist Alles, was wir von des Vaters Leben wissen. Heinrich verlor beide Eltern früh, und wie sie auf seine Erziehung und Entwicklung eingewirkt haben, davon hat uns weber Aufzeichnung noch Tradition auch nur das Mindeste erhalten. Ja der Sohn hat sie auch in seinen Briesen nie und nirgends erwähnt, nur daß er ein einziges Mal in einem leidenschaftlichen Moment den Geist seiner Mutter citirt, deren weiches Gemüth in ihm sortzgelebt haben mag: er hatte (in spätern Tagen) einen Freund, so scholler gekränkt, aber beim Scheiden kam "die ganze Empfindung seiner Mutter über ihn und machte ihn wieder gut"\*).

<sup>\*)</sup> S. Ebuard v. Bulow, heinrich von Kleift's Leben und Briefe, S. 244. Der Freund war Rühle.

auch miffe, mas er betrieben habe, bak er nicht blos "über frember Berren Länder gemandelt fei"; aber er mußte einsehen, bak es unmöglich mar, auf biesem Bege zu seinem Bicle zu Denn bieses Ziel stand ihm fest. Schon im Anfang bes Jahres 1798, noch ehe bie Philosophie ihn gleichsam bei ben haaren ergriffen hatte, war ihm ber Gebante getommen, fich unmittelbar an ben König zu wenben und ihm in einem Brief auseinanderzuseten, warum er munichen muffe, die Armee zu verlaffen\*); er ichrieb auch ben Brief, aber er magte nicht, ibn abzuschicken, weil, wie er felber fühlte, bie Darftellung fo fehlerhaft wie unvollständig und die Sprache nicht besonders geschickt war, zu überzeugen und einzunehmen. Aber binfort fesselte ihn nichts mehr in Potsbam, als bas Studium ber reinen Mathematit, bas er bort unter Anleitung feines Lehrers zu beenbigen wünschte; und ein Bufall mar für ihn entscheibenb, auch diesen Wunsch über Bord und alle Fesseln auf einmal abauwerfen.

Rleist studirte \*\*) die Wissenschaft gesellschaftlich mit einem jüngern Freunde vom Regiment. Sie hatten bei ihrem Lehrer Bauer den Unterricht in der Geometrie angesangen, und, um schneller sortzurücken, die Einrichtung getrossen, daß sie sich zu jeder Stunde vorbereiteten und in den Stunden selbst, ohne weiteren Bortrag des Lehrens, abwechselnd der Reihe nach die Lehrsähe bewiesen, so daß dem Lehrer nur übrig blieb zu beurtheilen, ob sie die Resultate richtig gefaßt hätten. Schon diese Einrichtung war nicht viel mehr uls eigenes Studium. Eines Tages kamen sie zu dem Beweise, daß auch irrationale Berhältnisse der Linien wie rational angesehen werden können, weil das Maß jeder Linie kleiner als jede benkbare Größe ist. Der Beweis war (nach Rästner) indirekt und so weitläusig geführt,

<sup>\*)</sup> Bülow S. 95.

<sup>\*\*)</sup> Bir folgen bier feiner eigenen Erzählung, bei Bulow 6. 98 f.

bak Rleift bei einiger Uebereilung ben Schluffen nicht folgen konnte; er ericbien unvorbereitet in ber Stunde und mar aufer Stande, ben Beweis (ba ihn biesmal bie Reihe traf) ju führen. Der Lehrer bemonstrirte ibn ibm; aber mas Rleift nicht verfteben konnte, wenn er es las, verstand er noch weit weniger, wenn er es börte. Rurg, er begriff - mabrend er bei jeder Frage beiße Tropfen schwitte - jum zweiten und britten Male nicht, mas ber Lehrer bewies, und er empfand es wie eine Schanbe, bak fein Freund nun an feiner Statt fich ber Aufgabe mit glücklicher Leichtigkeit entledigte. Nun ftand es ihm fest, bag es ein Arrthum fei, wenn er in ber Anleitung bes Lehrers eine Erleichte= rung, eine unerlägliche Bulfe ju haben meinte. Er eilte nach Saufe, las, verftant, führte Beweis, und mar in zwei Tagen in Frankfurt, um teinen Augenblid mehr bie Erfullung feines Entschlusses, ben Uebertritt zur wiffenschaftlichen Laufbahn, binauszuschieben.

Daheim bei bem Bormund und ber Familie fand er frei= lich einen hartnädigen, engherzigen Wiberftanb. Es miffiel ihnen allen, bak er fich noch fo fpat emanctviren und von ben Trabitionen bes Saufes abfallen wollte; man feste feinen Entwürfen nichts als bie hausbackensten Einwendungen entgegen und hatte kein Berftandnig bafür, mas er eigentlich wollte. Baren nicht ber Bater, ber Grofvater und so weiter hinauf, die Bater= und Mutterbrüber alle bes Könige Offiziere gewesen? Wo fant er beffer und zuverläffiger bas tägliche Brob; wo tonnte er mit gleichem Recht Beförderung hoffen? Dem allen hatte er nun freilich, wenn er fein ganges Berg nicht aufzuschließen vermochte, Grunde von gleicher Solibität nicht entgegenzuseten. fühlte, baf er fich ihnen nicht völlig verrathen konnte, weil eine wirkliche Verftanbigung unmöglich mar; mas mußte man in ber Oberstraße in Frankfurt von harmonischer Ausbildung bes innern Menschen? In ber That, aus allen seinen Briefen seben wir, wie liebevoll er an ben Seinigen bing, aber wie klein und bürftig ihre Anschauungen waren und wie fehr er fich schon gewöhnt hatte, ihnen seine inneren Bedrängnisse zu verschweigen. Rur die einzige Ulrike kam ihm mit vertrauensvollem Glauben an seine Pläne entgegen, weil sie wenigstens ahnte, wohinaus er wollte; allen Andern war er ein eigensinniges Räthsel, und der Bormund, so scheint es, war den geistigen Bedürfnissen und der Leitung dieses "Feuergeistes" am allerwenigsten gewachsen.

Rleist bat in einem Brief an ben einzigen Vertrauten, ben er hatte, diese Kampfe mit ber Familie anschaulich geschil= "Man machte mir Ginwurfe", schreibt er, "fragte mich, welche Brodwiffenschaft ich ergreifen wolle; benn bag bies meine Absicht fein muffe, fiel Niemanden ein zu bezweifeln. Ich ftocte. Man ließ mir die Babl amifden Aurisprudeng und ber Cameralwissenschaft. 3d zeigte mich berselben nicht abgeneigt, ohne mich jeboch zu bestimmen. Man fragte mich, ob ich auf Connexionen bei Hofe rechnen könne? Ich verneinte anfänglich etwas verlegen, aber erklärte barauf, um fo viel ftolger, bag ich, wenn ich auch Connexionen batte, mich nach meinen jetigen Begriffen ichamen mußte, barauf zu rechnen. Man lachelte, ich fühlte, bag ich mich übereilt hatte. Solche Wahrheiten muß man sich hüten, auszu= Man fing nun an, nach und nach zu zweifeln, bag fprechen. bie Ausführung meines Planes rathfam fei. Man fagte, ich fei au alt, au ftubiren. Darüber lächelte ich im Innern, weil ich mein Schicffal voraussah, einft als Schuler zu fterben, und wenn ich auch als Greis in die Gruft führe. Man stellte mir mein gerin= ges Bermögen vor, man zeigte mir bie zweifelhafte Aussicht auf Brod auf meinem neuen Lebenswege, die gewisse Aussicht auf dem Man malte mir mein bevorftebenbes Schicffal, jahrelang eine trodene Wiffenschaft zu ftubiren, jahrelang und ohne Brob mich als Referendar mit trockenen Beschäftigungen zu guälen, und endlich ein kummerliches Brod zu erwerben, mit fo barocken Karben aus, daß, wenn es mir, wenn auch nur im Traume hätte einfallen können, meine jetige, in vieler Hinsicht gunstige Lage barum mit biefem Lebensplane zu vertauschen, ich mich ben unfinnigsten Thoren batte schelten muffen, ber mir je erschienen

ware. Aber alle biese Einwürfe trasen meinen Entschluß nicht. Richt aus Unzufriedenheit mit meiner bessern Lage, nicht aus Mangel an Brod, nicht aus Speculation auf Brod; — sondern aus Reigung zu den Wissenschaften, aus dem eifrigen Bestreben nach einer Bildung, welche, nach meiner Ueberzeugung, in dem Militärstande nicht zu erlangen ist, verlasse ich denselben".

Mur eine Buflucht für fein Bertrauen mar ibm, aufer ber Schwester Ulrite, noch geblieben: ber Lehrer seiner erften Jugenb. ber nun in feiner Baterftabt als Geiftlicher angestellt mar. Beinrich suchte ihn auf und eröffnete ihm seinen Entschluß. Der pater= liche Freund äußerte zwar eine bergliche Theilnahme, aber er butete fich ebenfo febr, ben Entschluß zu befestigen, wie ibn zu erschüttern; er that nichts, als ben Jungling zu einer neuen ftrengen Brufung beefelben aufzuforbern. Rleift tehrte nach Botobam gurud, um fein Borhaben nun ohne weiteres Saumen ins Bert au feten; benn ber neuen Prufung ichien es ihm nicht mehr au bedürfen. Er forberte feinen Abichied. Sein Chef, ber Beneral von Rüchel, ber Anfange feinen Unwillen über bie philosophischen Studien bes jungen Fahnbrichs kundgegeben hatte, suchte ibn jett, ba es ihm boch fcmeichelte, unter feinem Befehle gebilbete Offiziere zu haben, beim Solbatenstanbe festzuhalten; aber Rleift fuhr fort, fich um feine Entlaffung zu bemüben \*), und während er auf ben Abschied martete, schrieb er bem ehemaligen Lehrer (am 18. und 19. März 1799) von Botebam aus einen langen. vertrauensvollen Brief, um ihm feine Lage und feine Grunbe vollständig barzulegen.

<sup>\*)</sup> So erzählt Bulow. Tied schreibt: "Der Rönig, welcher viel Gnabe für ihn hatte, wollte ihm, bamit er studiren könne, einen understimmten Urlaub bewilligen, worauf er nachher wieder in das Regiment eintreten solle. Kleist aber, höchst ungebuldig, und in der Ueberzeugung, nur als ganz freier Mensch könne er sich und den Wissenschaften genügen, bat noch einmal um den Abschied, und erhielt ihn". Indessen war Tied noch in vielen Punkten ungenauer unterrichtet als Bülow, der von der besondern Hulb des Königs nichts erwähnt.

Diefer Brief zeigt uns ben gangen Berfaffer; feinen Bilbungestand, seine voll Zuversicht und Freudigkeit auffliegenbe Seele, fein noch offenes unverbittertes Gemuth. Er mar langft ber kleine Junker aus ber Proving nicht mehr, ber seine Gebanfen fo mubiam mit ber Feber gebrechselt batte; er batte feitbem fleißig an feinen Empfindungen gearbeitet, feine Schriftsteller ftubirt, und fich mit ber "reinen Logit" in feiner ernften, grund= lichen Art wie mit einer Bergenssache herumgeschlagen. Brief ift offenbar ein Exercitium, eine absichtliche Anwendung ber neu gewonnenen Bilbung, ein üppiges Bluben und Grunen ber jungen Logik; aber bie Reflexionen, so fehr fie auch noch mit jugendlicher Ausmalung von Gemeinpläten untermischt find, verrathen boch ben ftrengen und ernften Geift, ber fich entschlof= fen von feinen Feffeln befreit, und in allem Wefentlichen hatte er Recht. Nur um die eine Frage konnte ber Streit fich breben: ob er ein Recht babe, nach feinem Ginne gludlich fein ju wollen, ober nicht? Denn aus bem Bunfche, glücklich ju fein - bas gestand er sich und bem Freunde offen - floß sein Entschluß zunächst; biefer eine Beweggrund fagte, im richtigen Sinne genommen, alle anderen in fich. Aber fein Begriff von Glud follte ber bochste und ber ebelfte sein. Der Zeitgeist mar auch in bie einsame Belle bes jungen Offiziers gebrungen, und mit ben streitenben Systemen ber Moral hatte er sich in seiner Beife abzufinden gesucht. Unaufhörlich übte er fich barin, "bas wahre Glud von allen äußern Umftanben zu trennen und es nur ale Belohnung und Ermunterung an die Tugend zu knupfen"; ba erfchien es ihm "in schönerer Gestalt und auf ficherem Boben".

"Zwar — fährt er hier in bem Briefe an ben Freund fort — wenn ich so bas Glück als Belohnung ber Tugend aufstelle, benke ich mir bas erste als Zweck und bas andere nur als Mittel. Dabei fühle ich aber, baß in diesem Sinne die Tugend nicht in ihrer höchsten Würde erscheint, ohne jedoch ans geben zu können, wie das Migverhältniß in der Vorstellung zu

änbern sei. Es ist möglich, daß es das Eigenthum einiger weniger schönen Seelen ist: die Tugend allein um der Tugend willen zu lieben. Aber mein Herz sagt mir, daß auch die Erwartung und Hoffnung auf ein sinnliches Glück und die Ausssicht auf tugendhafte, wenn gleich nicht mehr so reine Freude, nicht strafbar und verbrecherisch sei. Wenn Eigennut dabei zu Grunde liegt, ist es der ebelste, der sich denken läßt, der Eigennut der Tugend selbst. Und dann dienen und unterstützen sich diese beiden Gottheiten so wechselseitig, das Glück als Ermunterung zur Tugend, die Tugend als Weg zum Glück, daß es von Menschen wohl erlaubt sein kann, sie neben einander und in einander zu denken. Es ist kein besserer Sporn zur Tugend möglich, als die Ausssicht auf ein wahres Glück, und kein schönerer und eblerer Weg zum Glück benkbar, als der Weg zur Tugend".

Die Idee der Tugend kann er sich nicht boch und rein genug auferbauen. Er ftrebt fie gang zu umfaffen und zu burchbringen; aber er verhehlt sich boch seine jugenbliche Ohnmacht "Sie hören mich - schreibt er weiter - fo viel und lebhaft von ber Tugend reben. - Lieber! 3ch ichame mich nicht zu gelteben, mas Sie befürchten : bak ich nicht beutlich weik. wovon ich rebe, und trofte mich mit unfern Philiftern, bie unter eben biefen Umftanben von Gott reben. Gie erscheint mir nur wie ein hobes, erhabenes, unnennbares Etwas, für bas ich vergebens ein Wort fuche, um es burch bie Sprache, vergebens eine Geftalt, um es burch einen Blid auszubruden. Und bennoch strebe ich biesem unbegriffenen Dinge mit ber innigsten Innigteit entgegen, als stunde es klar und beutlich vor meiner Alles, mas ich bavon weiß, ift, bag es ber unvolltom= Seele. menen Borftellungen, beren ich jest nur fabig bin, gewiß auch enthalten wird; aber ich ahne noch etwas Söheres, und bas ist es wohl eigentlich, was ich nicht ausbrücken und formen fann".

Er getraute fich, unter allen Umftanben gludlich, wenigstens

٠-.

nicht unglücklich, zu werden: benn sein Glück soulte von ibealem Gehalt erfüllt sein. "Ich nenne Glück nur die vollen und überschwenglichen Genüsse, die — um es Ihnen mit einem Zuge barzustellen — in dem erfreulichen Anschauen ber moraslischen Schönheit unseres eigenen Wesenstliegen. Diese Genüsse, die Zufriedenheit unserer selbst, das Bewußtsein guter Handlungen, das Gefühl unserer durch alle Augenblicke unsers Lebens, vielleicht gegen tausend Ansechtungen und Verführungen standhaft behaupteten Würde sind fähig, unter allen äußern Umständen des Lebens, selbst unter den scheindar traurigsten, ein sicheres, tiefgefühltes, unzerstörbares Glück zu gründen".

"Ein Traum", Tuft er schließlich mit glühenbem Berweilen bei dieser Alles entscheibenben Frage aus, "ein Traum kann diese Sehnsucht nach Glück nicht sein, die von der Gottsheit selbst so unauslöschlich in unsere Seele verwickelt ist und durch welche sie unverkennbar auf ein für uns mögliches Glück hindeutet. Glücklich zu sein ist ja der erste aller unserer Bünsche, ber laut und lebendig aus jeder Aber und jeder Nerve unseres Wesens spricht, der uns durch den ganzen Lauf unsres Lebens begleitet, der schon dunkel in den ersten kindischen Gedanken unserer Seele lag, und den wir endlich als Greise mit in die Gruft nehmen werden".

Es ist ein wunderliches Gefühl, den Jüngling, aus dem ber unglücklichste aller Menschen ward, hier so beredt und vorsahnend genußvoll vom Glücke reden zu hören. Und in diesen Betrachtungen spinnt er sich noch weiter fort; alte und neue Sähe der Moralphilosophie fallen ihm ein und muffen ihm seine eigenen Glücksgedanken ausmalen helsen. Wenn er sich hei der Sinnlichkeit der Jugend nicht entbrechen kann, neben den Genüssen des ersten und höchsten innern Glücks sich auch die Genüsse des äußern zu wünschen", so will er wenigstens "in diesen Wünschen so bescheiben und genügsam sein, wie es einem Schüler der Weisheit ansteht". Und auf diese seine Begriffe von Glück und Unglück gründet sich nun zuerst und zunächst der

Entschluß, "ben Mittelpfab zu verlieren", b. h. die gewöhnliche Laufbahn von Seinesgleichen für eine höhere zu opfern.

"Durch eben biefe Betrachtungen", fahrt er fort, "wurbe mir ber Golbatenftanb, bem ich nie von Bergen zugethan gemesen, weil er etwas burchaus Ungleichartiges mit meinem ganzen Wefen in fich trägt, fo verhaft, bak es mir nach und nach läftig wurde, ju feinem 3mede mitwirken ju muffen. Die größten Muster militärischer Disciplin, die ber Gegenstand bes Erstaunens aller Renner waren, wurden ber Gegenftand meiner berg= lichsten Berachtung; bie Officiere bielt ich für so viele Ererciermeister, bie Solbaten für so viele Sclaven, und wenn bas gange Regiment seine Runfte machte, schien es mir als ein lebenbiges Monument ber Thrannei. Dazu kam noch, baf ich ben üblen Einbrud, ben meine Lage auf meinen Charatter machte, lebhaft zu fühlen anfing. Ich war oft gezwungen zu strafen, wo ich gern verziehen hätte, ober verzieh, wo ich batte strafen follen, und in beiben Fällen hielt ich mich felbst für strafbar. In folden Augenbliden mußte natürlich ber Bunich in mir entstehen, einen Stand zu verlaffen, in welchem ich von zwei burchaus entgegengesetten Brincipien unaufhörlich gemartert wurde, immer zweifelhaft mar, ob ich ale Mensch ober ale Officier handeln mußte; benn die Pflichten beiber zu vereinen, halte ich bei bem jetigen Buftanbe ber Armeen für unmöglich".

Man fühlt, wie hier mit einander die afthetischen Stimmungen des jungen Deutschland und die politischen des jungen Frankreich anklingen. Wie jugendlich war es freilich, wenn Kleist auf den militärischen Beruf die ganze Gehässigiskeit der Conflicte überkung, die fast in jedem Beruse wiederkehren! Aber seine Abneigung gegen den Soldatenstand hatte doch auch ihre sehr ernste Seite. Dem gebildeten Manne mußte doch vor der russischen Barbarei dieses ganzen kriegerischen Wesens schaudern. Wenn er sah, wie die scheußliche Sclavenjagd der Werber die gesesssielten Opser zur Fahne schleppte, wie der Civilist jede Bezührung mit dem Soldaten ängstlich und für immer vermieb,

wie man ben Gemeinen stieß, mit Füßen trat, bei jebem elenben Anlaß fuchtelte und entwürdigte, ober ihn burch die Spießruthens Gasse trieb; und wie die Masse der Officiere noch immer an ben rohen Sitten aus Friedrich Wilhelms I. Zeit und an der alten haarsträubenden Ungelehrtheit, an der Verachtung alles Wissens sesthielt: da konnte es nicht schwer und noch weniger eine zimperliche Schwäche sein, sich mit Widerwillen gegen das entadelte Handwerk zu erfüllen.

Nicht bavon zu reben, daß jedenfalls die Bilbung, nach ber er strebte, im Militärdienste nicht zu erlangen war, daß ihm hier nichts helsen konnte, als der Uebergang zum akademisschen Studium. Er hatte denn auch seine Universität bereits gewählt. Er war entschlossen, zunächst ein Jahr lang in Frankfurt zu studiren, um dort das Studium der reinen Mathematik und der reinen Logik zu beendigen und in der lateisnischen Sprache sest zu werden; daneben wollte er nur noch ein Collegium über literarische Encyklopädie hören. War erst dieser Grund gelegt, dann wünschte er nach Göttingen zu gehen und sich dort der "höheren Theologie", der Mathematik, Philosophie und Physik zu widmen.

"Welche Anwendung — sett er hinzu — ich einst von ben Kenntnissen machen werde, die ich zu sammeln hoffe, und auf welche Art und Weise ich mir das Brod, das ich für jeden Tag, und die Kleidung, die ich für jedes Jahr brauche, erwerben werde, weiß ich nicht. Mich beruhigt mein guter Wille, keine Art von Broderwerb und Arbeit zu scheuen, wenn sie nur ehrelich sind . . . Es ist möglich, daß ich einst für rathsam halte, eine Bedienung, ein Amt zu suchen, und ich hoffe und Naube auch, für diesen Fall, daß es mir dann leicht werden wird, mich für das Besondere eines Amtes zu bilden, wenn ich mich für das Allgemeine, für das Leben gebildet habe. Aber ich bezweisse biesen möglichen Schritt, weil ich die goldene Unabhängigkeit von der Herrschaft der Vernunft mich stets zu veräußern scheuen würde, wenn ich erst einmal so glücklich gewesen wäre, sie mir

wieber erworben zu haben. Diese Aeußerung ist es besorbers, bie ich zu verschweigen bitte, weil sie mir ohne Zweisel viele Unannehmlichkeiten von Seite meines Bormundes verursachen würde, ber mir schon erklärt hat, ein Mündel müsse sich für einen sestensplan, für ein sestes Ziel bestimmen. Sobalb ich aber nur erst meinen Abschied erhalten habe, um bessen willigung ich bereits nachgesucht, werbe ich freimüthig und offen zu Werke gehen".

"Ein zufälliger Umstand schütt mich vor dem tiefsten Elende, vor Hunger und Blöße in Krankheiten. Ich habe ein kleines Bermögen, das mir in dieser Rücksicht — und weil es mir manchen Bortheil für meine Bildung verschaffen kann — sehr theuer ist, und das ich mir, aus diesem Grunde, möglichst zu erhalten strebe . . . In mir und durch mich vergnügt, o mein Freund! wo kann der Blit des Schicksals mich treffen, wenn ich es sest im Innersten meiner Seele bewahre? Immer mehr erwärmt und begünstigt mein herz den Entschluß, den ich nun um keinen Preis der Könige mehr ausgeben möchte, und meine Bernunft bekräftigt, was mein Herz sagt, und krönt es mit der Wahrheit, daß es wenigstens weise und rathsam sei, in dieser wandelbaren Zeit so wenig wie möglich an die Ordnung der Dinge zu knüpsen".

Damit schließt ber Brief, biese "getreue Darstellung seines ganzen Wesens", wie Kleist ihn selber bezeichnet. "Sein Sie mein Freund", fügt er am Schlusse hinzu, "mein Freund im beutschen Sinne bes Worts, so wie Sie einst mein Lehrer waren, jedoch für länger, für immer". Den Brief aber bittet er auch ber Schwester Ulrike zur Lesung zu überschicken: "sie ist bie Einzige von meiner Familie, ber ich mich ganz anzuvertrauen schulbig bin, weil sie Einzige ist, die mich ganz verstehen kann".

Rurze Zeit hernach hatte Kleist es burchgesett, seinen Abschieb als Seconde-Lieutenant zu erlangen \*). Als eines

<sup>\*)</sup> Bulow erzählt (S. 8), Kleist habe seinen Abschieb noch im

Abends jener Geistliche ein Concert in Frankfurt a. D. verließ, fühlte er sich plöhlich hinterrucks einen traulichen Schlag auf die Schulter gegeben. Er sah sich um und gewahrte ben in einen weiten Reitermantel gehülten Kleist, der ihm in größter Aufregung mittheilte, wie er nun endlich seinen Abschied erhalten habe und in Franksurt studiren wolle. Er war, den Abschied in der Tasche, im Fluge von Berlin dahergeritten, hatte den Freund in seiner Behausung vergebens aufgesucht, um ihn von seinem Glück in Kenntniß zu sehen, und verschwand, nachdem er ihn im Concert gefunden, wieder eben so hastig, als er gekommen war \*).

Bu Oftern 1799 siebelte er bann, aller Hoffnungen voll, nach seiner Baterstadt über, um seine Universitätsstudien zu bez ginnen. Er war schon keiner ber jüngsten Studenten mehr: im 23. Jahre stand er, in manchen Dingen fast über die Lehrzeit hinaus gereift, in andern freilich unbeholsen wie ein Anfänger, in allen aber entschlossen bald zum Meister zu werden.

# Bweites Kapitel.

# Die afthetische Revolution.

Was war es, bas ben jungen Offizier von Kleist bem abeligen Beruf seines Geschlechts entfrembete und auf die Universität trieb? Das Verlangen nach irgend einem Fach- und

Jahre 1798 erlangt. Diefer Irrthum ift auffallenb, ba er burch eben jenen Brief an ben ehemaligen hauslehrer berichtigt wirb. Denn biefem Briefe zufolge, ben Rleift am 18. u. 19. Marz 1799 schrieb, hatte er um bie Bewilligung bes Abschiebs erft nachgesucht.

<sup>\*\*)</sup> Bülow S. 9.

Brobstubium war es nicht: Mathematik, Theologie, Philosophie, Physik, literarische Encyklopädie, — er gedachte das alles zu umfassen, Alles sollte ihm einem höhern Zwecke dienen, und dieser Zweck war die harmonische Ausbildung seines Ich. Das Glück, das er suchte, waren die "überschwenglichen Genüsse, die in dem erfreulichen Anschauen der moralischen Schönheit unseres eigenen Wesens liegen": mit einem kurzen Wort, der ästhestische Wensch war das Ideal, nach dem seine Entwürse zielten.

Um bie Entwicklung unferes Dichters zu versteben, muß man bie gange ungeheure Umwälzung vor Augen baben, aus ber eben bamale ber Beift ber Zeit herauftam. Fünfzig Jahre waren feit Gothe's Geburt verfloffen; ein Bierteljahrhundert feit Gothe's Jugendwerke bie neue Offenbarung verkundigt hatten, bie bas Leben ber Nation, ja man kann fagen bas Leben ber Menichheit verjungen follte und bem beutschen Bolt zum zweiten Mal ben Beruf und ben Rubm erwarb, eine weltgeschicht= liche Reformation aus feinem Schoofe zu gebaren. Luther hatte ben religiöfen Menichen emancipirt, er batte für jeben Gingelnen bas Recht errungen, seinen Verkehr mit ben himmlischen frei im eigenen Bufen zu gestalten : Gothe emancipirte ben afthetischen Menschen und prebigte burch sein Leben wie burch sein Wort, bas flüchtige Erbenbasein zur Unenblichkeit zu erhöhen und bas zerstückelte Bilb ber Menschengattung im Invividuum harmonisch und gereinigt wieder aufzubauen. Ueber bas eherne allgemeine Gefet ber Rirche batte Luther bie freie Bilbsamkeit bes Gemuths gestellt, bas feinen eigenen Satobs-Ringtampf mit bem Sochsten tampft und feine eigene himmeleleiter aufrichtet; Gothe ftellte mitten in die Satungen bes Staats und ber Befellschaft bie frei aufblübende Menschengestalt binein, die die Normen ihres Dafeins in ber einfamen Bruft entbedt und an bem ewigen Feuer bes Schönheits-Ibeales läutert. Fortan erneuerte fich für Reben bas Recht, und fur Reben bie Aufgabe: in feiner Kräfte Bereich bas individuelle Leben mit bem Begriff ber Gattung zu

erfüllen. Das enge, auf Seitenpfaben bahintappenbe, burch bie Gesetze ber Mehrheit geknechtete Einzeldasein war fortan zu unendlicher Erweiterung, zu freier Schöpfung seines höchsten Inhalts, zum Mitgenuß der ganzen menscheitlichen Fortentwick-lung berusen; die Sklaverei der Pflicht, den Schweiß der Arbeit sollte nun das Allen gemeinsame Priesterthum der Schönheit adeln, und in der errungenen Harmonie des Ich mit dem unsendlichen Ideal sollte Jeder das Gefühl der Unsterblichkeit genießen.

Bielleicht auf Nahrhunderte hinaus hat diese große friedliche Revolution unferer Entwicklung ihre Richtung gegeben. Wir arbeiten Alle, bewußt ober unbewußt, unter ben verschies benften Fahnen und Barolen, baran, bem Individuum bie gange Erbe zu unterwerfen; bas Individuum für bie große Aufgabe ber Menschheit in einem großen Sinne zu erziehen und mit bem Inhalt bes menschlichen Daseins nach allen Richtungen ju erfullen. Rur bag wir ihm noch die Geschichte und ben Staat als neue Erzieher gefunden haben. Der afthetische Mensch, wie ihn Bothe und Schiller proklamirten, bedurfte noch ber einen Erganzung, die ihm ber Buftand jener Beit verfagte: ber Ergangung burch ben politischen Menfchen, ber mit Bewuffein ber Pflicht bient, Staat und Gefellschaft in immer reineren Formen aufzubauen, und fo ben Wegenfat gegen ihre Unfpruche aus bem Begriff bes geschloffenen, iconen Inbivibuums aussonbert. In diese Arbeit vertieft, wie wir, die lebende Generation, es find, und im ruhigen Besite ber Ibeen, bie bamals bie Schwelle einer neuen Zeit betraten, find wir leicht geneigt, die welt= geschichtliche Bebeutung jener Umwälzung zu unterschäben. Aber wir versteben sie sofort, wenn wir ben gangen Umfang ber Ents artung und Selbftverftummelung ermessen, an ber bie Ration Med anisch mar bas Leben bes Staats, frank banieberlag. ber Gefellichaft, bes Individuums geworben; bie Cultur gefiel fich in einer halb dinefischen Erstarrung, ber Begriff bes Menfchen mar in eine Reihe fich vererbenber Schablonen ausein-

anbergefallen. Wer bie Nation suchte, mußte fie fich aus ftreng gesonberten Raften mubsam jusammenlesen; nicht ju reben von ber politischen Auflösung, die neben ber socialen berging und bas beilige römische Reich in viele hunderte von Splittern und Scherben zerschlagen batte. Mit warmer unwilliger Rethorik hat Schiller noch als besonnener Mann bas Genb geschilbert, gegen bas fich ber Beift bes Junglings fo trobig und ungeftum aufgebaumt hatte. Roch 1795 mußte er klagen \*), wie felbft bie vielgerühmte "Aufklarung" "bie Berberbniß burch Maximen befestigte"; wie ber Natur, ber "bie affektirte Decena ber Sitten bie verzeihliche erfte Stimme verweigert", in ber materialistischen Sittenlehre bie entscheibenbe lette eingeräumt "Mitten im Schoofe ber raffinirtesten Geselligkeit bat ber Egoismus fein Spftem gegründet, und ohne ein gefelliges Berg mit herauszubringen, erfahren wir alle Unstedungen und alle Drangfale ber Gesellschaft. Unser freies Urtheil unterwerfen wir ihrer bespotischen Meinung, unfer Gefühl ihren bigarren Gebräuchen, unfern Willen ihren Berführungen; nur unfere Willfür behaupten wir gegen ihre heiligen Rechte . . . in einer völligen Abschwörung ber Empfindsamkeit glaubt man gegen ihre Berirrungen Schut zu finden, und ber Spott, ber ben Schwärmer oft beilfam guchtigt, laftert mit gleich wenig Schonung bas ebelfte Gefühl". Go gilt zulett "bie Marime bes leibenben Behorfams fur bie bochfte Beisheit bes Lebens"; "so fühlt man ben Beift ber Zeit zwischen Berkehrtheit und Robigkeit, zwischen Unnatur und bloger Natur, zwischen Superstition und moralischem Unglauben schwanken, und es ift blos bas Gleichgewicht bes Schlimmen, was ihm zuweilen noch Grangen fett".

Der Staat hatte bas Seinige gethan, burch seine kunftreiche Mechanik bie Zertrummerung ber menschlichen Totalität

<sup>\*)</sup> In ben Briefen über bie afthetische Erziehung bes Menschen; voll. in ber neuesten Ausgabe seiner Berke, XII. 14 ff.

au vollenben. "Ewig nur an ein einzelnes fleines Bruchftuct bes Bangen gefeffelt, bilbet fich ber Menfch felbst nur ale Bruchftud aus; ewig nur bas eintonige Geräusch bes Rabes, bas es umtreibt, im Ohre, entwickelt er nic die harmonie feines Befens, und anstatt bie Menschheit in feiner Natur auszuprägen, wird er blos ju einem Abbruck feines Gefchafts, feiner Wissenschaft. Aber selbst ber karge, fragmentarische Antheil, ber bie einzelnen Glieber noch an bas Gange knupft, bangt nicht von Formen ab, die sie sich selbstthätig geben (benn wie burfte man ihrer Freiheit ein fo kunftliches und lichtscheues Uhrwerk vertrauen?), fonbern wirb ihnen mit ferupulöfer Strenge burch ein Formular vorgeschrieben, in welchem man ihre freie Einficht gebunden hält . . . Und so wird allmählig das einzelne concrete Leben vertilgt, bamit bas Abstract bes Gangen fein burftiges Dafein frifte, und ewig bleibt ber Staat feinen Burgern fremb, weil ihn bas Gefühl nirgends finbet".

Wie follte fich ber erwachenbe Geift ber Neuerung, ber biefe Bermuftung um fich ber fab. wie follte er fich und bie erftarrenbe Cultur erretten? Auch Frankreich lag in ben gleichen Banben; von Frankreich hatte ja ber gange Continent die Doctrinen und bas Borbilb jener glanzenden Barbarei entlehnt. Der frangofische Beift, ungebulbiger, prattischer und flacher, machte es au feiner Arbeit, die aufere Schaale au gersprengen: die geistige Revolution in Frankreich enbete bamit, ben gangen Bau bes Staates niebergureißen und bas mechanische Gefüge ber Befellichaft aufzulöfen. Der beutich e Beift nahm bie Sache ichwerer und tiefer, und warf fich auf die Wiebergeburt von innen bers aus; ihm galt es, im Individuum bie Totalität ber menschlichen Natur zu erneuern, und während die außere Ordnung ber Dinge ftill und langfam vermorichte, ftellte er in einem un= fichtbaren Staat ben Begriff und die Würde ber Menschheit wieber ber.

Gine Fulle ber ebelften Kräfte hat an biefem Bert bes beutschen Geiftes gearbeitet; aber in Gothe's Erscheinung

fammeln fich alle bie Strablen, an benen wir ben jungen Lac ber neuen Reformation erkennen. Denn ihm wiberftanb feine ber hundert Schranken, von benen die freie Bewegung ber Berfönlichkeit rings umbegt war; von seiner mächtig positiven Natur immer zum Aufbauen und zum Schaffen getrieben, ber unermübliche, ftrenge Bilbner feines Selbst, blieb er nirgende beim Bekämpfen ober Zerstören steben, und aus jebem Drang ber Dinge ging er nur in boberer Harmonie, in vollendeterem Gleichmaß feines Wefens hervor, bis er auf jener Höhe stand, wo er, nach Schiller's Wort, "nur leis an bem Baum fcutteln burfte, um fich bie iconften Früchte, reif und ichwer, gufallen ju laffen". Ihn hat man nur gang, wenn man ibn nicht blos in bem Zauber feiner Dichtungen und feines individuellen Lebens, wenn man ihn auch in biefer helbenhaften, reformatorischen Große bor fich fieht, vor ber in ber That alle feine Werke zu "Bruchstücken einer großen Confession" werben, wie er fie selbst getauft bat. Auch die hinreifende Gewalt seiner Bersonlichkeit reicht nicht aus, alle bie Anbetung zu erklären, bie er als Jungling, als Mann und als Greis von eblen Zeitgenoffen erfuhr, wenn wir nicht vor Augen haben, wie er als ber geweiffagte Meffias unter bie Menichen trat und bie ichwarmerische Begeisterung ber Aufftrebenben ibn als ben Rünbiger eines neuen Epangeliums bas haupt in ben Wolken tragen fab. Go marb er ibealifirt, weil er bas Ibeal ber Zeit in seiner Erscheinung offenbarte. Wir, die wir ihn heute aus unendlichen Atten zusammenbuch=/ stabiren können und ihm jedes Stäubchen vom Roce lesen, thun zuweilen bes Guten zu viel, über bem Menschen ben weltgeschicht= lichen Beros zu vergeffen.

Und nun tam bie nicht minder herrliche Erscheinung, daß sich ber einzige Nebenbuhler, ber solcher Genossenschaft werth war, ihm mit ber erleuchtetsten Selbstüberwindung anschloß, um in jenem Freundschaftsbund ohne Gleichen das System ber neuen Confession zu vollenden. Wie es Schillern zuerst gelang, die zerstreuten Fragmente des Göthe'schen Genius in einer großen

Anschauung zusammenzufaffen \*), so schlang er um bie Weimarifden Glaubensfate bas Band ber philosophischen Spekulation und stellte sie in ben Briefen über bie afthetische Erziehung bes Menschen in geschlossener Ordnung bin. Er hatte inzwischen gelernt, die Nothwendigkeit und die Bedeutung eben bes Ent= wicklungsganges, ber bie ichone Ginheit bes Menichen zerichlagen batte, aus einem bobern Gesichtspunkt zu begreifen. Bereitwillig gestand er ein, bag, "so wenig es auch ben Individuen bei biefer Berftudelung ihres Wefens wohl werben tann, boch bie Gattung auf feine andere Art hatte Fortschritte machen konnen"; baß, "bie mannigfaltigen Anlagen im Menfchen zu entwickeln, tein anderes Mittel mar, als fie einander entgegenzuseten"; baf biefer Antagonismus ber Rrafte bas große Instrument ber Cultur ift : "Ginseitigkeit in Uebung ber Rrafte führt zwar bas Individuum unausbleiblich zum Jrrthum, aber die Gattung zur Wahrheit". Nur dag ber Mensch fich nicht babei beruhigen burfte, über irgend einem Zwecke fich felbft ju verfaumen; nur bag man nicht immer auf bem Bege zur Cultur follte verbarren mussen: benn bie wahre Cultur konnte boch erst in ber errungenen Harmonie gefunden fein. Unmöglich konnte bie Ausbildung ber einzelnen Kräfte bas Opfer ihrer Totalität noth= wendig machen; "ober wenn auch bas Gefet ber Natur noch fo fehr babinftrebte, so muß es bei uns fteben, diese Totalität in unserer Natur, welche bie Runft gerftort bat, burch eine bobere Kunst wieder herzustellen". Vom Staat war diese Wirkung nicht zu erwarten; er felbst hatte ja, in feiner barbarischen Berfaffung, bas lebel veranlagt, und "ber Bau einer mahren poli= tifden Freiheit", bas "volltommenfte aller Runftwerke", mar erft als die Folge einer verebelten und gereinigten Cultur zu benten.

<sup>&</sup>quot;) In bem bekannten Brief an Gothe: bes Briefwechsels 2. Ausgabe Bb. I. S. 6. Damit muß man vergleichen, wie Schiller in ben Briefen über bie afthet. Erziehung (Schiller's Werke, XII. 31) bie geschichtliche Bebeutung Gothe's in seiner eblen pathetischen Beise andeutet.

Es galt ein Werkzeug aufzusuchen, welches ber Staat nicht hers gab, und Quellen zu eröffnen, bie sich bei aller politischen Bersberbniß rein und lauter erhielten. Die schöne Kunst war bieses Werkzeug, und ihre unsterblichen Muster biese Quellen.

So gewann die afthetische Erziehung ihren großen gesschichtlichen hintergrund und ihre weit in die Zukunft greisende Bedeutung. Sie sollte den von unwürdiger Knechtschaft erlösten Menschen nicht blos zur Schönheit und zum freien Gefühl seiner selbst, sie sollte ihn auch für den Staat erziehen; und in diesem Sinne genommen war die Aufgabe, die er ihr zuwies, in der That — wie er selber sagt — "eine Aufgabe für mehr als ein Jahrhundert".

Schiller und Gothe freilich hatten für ihre eigene Begen= mart zu wirten; und Schiller's prophetische Beisheit verliert nichts baburch, bag er am Enbe feines "Spftems" bei bem ästhetischen Staat stehen blieb und die Fahne der Schönheit über alle anderen erhöhte. Was konnte ber politische Staat ihm sein? Konnte er ben Bernunftstaat, ben Staat einer neuen Cultur aus ber Erbe stampfen? So weit bie Granzen seines Dafeins reichten, blieb ihm und feinen Gleichgefinnten nichts, als bas unfichtbare Reich "bes fconen Scheins" zu errichten. Dier sollte bie Nation ihre verlorne Burbe wieberfinden. "Mit= ten in bem furchtbaren Reich ber Rrafte und mitten in bem heiligen Reich ber Gesete baut ber afthetische Bilbungstrieb unvermerkt an einem britten froblichen Reiche bes Spiels und bes Scheins, worin er bem Menschen bie Fesseln aller Berbalts niffe abnimmt, und ihn von Allem, was Zwang heißt, sowohl im Physischen als im Moralischen entbinbet. Wenn in bem bunamifchen Staat ber Rechte ber Menfch bem Menfchen als Rraft begegnet und fein Wirken beschränkt - wenn er fich ibm in bem ethifchen Staat ber Pflichten mit ber Majeftat bes Gesehes entgegenstellt und fein Wollen fesselt, so barf er ibm im Kreise bes schonen Umgangs, in bem afthetischen Stagt, nur ale Gestalt erscheinen, nur ale Object bee freien Spiels gegenüber stehen. Freiheit zu geben burch Freisheit ist bas Grundgeset bieses Reichs. Der bynamische Staat kann die Gesellschaft blos möglich machen, indem er die Natur burch Natur bezähmt; ber ethische Staat kann sie blos (moraslisch) nothwendig machen, indem er den einzelnen Willen dem allgemeinen unterwirft; ber ästhetische Staat allein kann sie wirklich machen, weil er den Willen des Ganzen durch die Natur des Individuums vollzieht".

In biefem Reich, im Genug bes Schonen, erichien ber Einzelne als Individuum und als Gattung zugleich, b. h. als Repräsentant ber Gattung. Und mabrend ber wirkliche Staat, ber Staat ber Bureaufraten und Korporale, ihm täglich feine taufend Reffeln vorbielt. - hier mar er frei und ein Gleicher unter Gleichen. "Rein Borgug, feine Alleinherrichaft wird gebulbet, soweit ber Geschmad regiert, und bas Reich bes fconen Scheins fich verbreitet . . . In bem afthetischen Staate ift Alles, auch bas bienenbe Wertzeug, ein freier Burger, ber mit bem ebelften gleiche Rechte bat, und ber Verstand, ber bie bulbenbe Daffe unter feine Zwede gewaltthätig beugt, muß fie bier um ihre Beiftimmung fragen. Bier alfo, in bem Reiche bes ästhetischen Scheins, wird bas Ibeal ber Gleichheit erfüllt, welches ber Schwarmer fo gern auch bem Wefen nach realisirt feben möchte".

Man muß diese Sate vor Augen haben, um sich die Ibeale wieder wachzurusen, in denen sich damals die aufstrebende Generation und mit ihr auch der junge Franksurter Student berauschte. Wir haben uns heute das ernste Bild des "ethisschen Staates" über dem ästhetischen ausgerichtet und sind mißtrauisch gegen alle die, welche noch jeht das Reich des Schönen der Wirklichkeit seindlich gegenüberstellen möchten; aber jene Zeit hatte ein Recht, ihre höchsten Güter in einem unslichtbaren Staat zu suchen und aus der entadelten Gegenwart zu slieben, um die Anwartschaft auf die Zukunst zu retten. Jener einseitige Ibealismus hat die deutsche Nation vor dem Untergang

bewahrt: benn für bie Deutschen mar es Untergang, wenn fie ohne ein neues Lebensprincip ben Ueberschwemmungen äukerer physischer Gewalt entgegensiechten. Schiller wukte febr wohl, wohin er wollte, ale er, während icon ber Umfturg aller Dinge begann, ber Nation afthetische Erziehung prebigte. Wiebergeburt von innen beraus, bas follte bas bobe Briefterthum ber Runft bedeuten. Ein neuer praeceptor Germaniae, wollte er ben hinsterbenden Rorper ber Gesellichaft, ber mit Balliativmitteln nicht zu beilen mar, burch bie friedlich bilbenbe Bemalt ber Schönbeit mit neuen Saften erfüllen. In biefem Sinne manbte er sich an die junge Generation, an die "jungen Freunde ber Bahrheit und Schonbeit", und lehrte fie, wie fie bem eblen Trieb in ihrer Bruft, bei allem Wiberstande bes Jahrhunderts, Benuge gu thun hatten. "Gib ber Belt", ruft er jebem Gin= gelnen gu, "gib ber Welt, auf bie bu wirtft, bie Richtung jum Guten, fo wird ber rubige Abothmus ber Zeit bie Entwidlung bringen. Diefe Richtung haft bu ihr gegeben, wenn bu, lehrend, ihre Gebanken zum Nothwendigen und Ewigen erhebst, wenn bu, handelnd ober bilbend, bas Rothwendige und Ewige in einen Gegenstand ihrer Triebe verwandelft. mirb bas Gebäube bes Bahns und ber Billfürlichkeit, fallen muß es. es ift ichon gefallen, fobald bu gewiß bift, bag es fich neigt, aber in bem innern, nicht blos in bem außern Menschen muß es fich neigen. In ber ichamhaften Stille beines Gemuths erziehe bie siegende Bahrheit, stelle sie aus bir beraus in ber Schönheit, baf nicht blos ber Gebanke ihr bulbige, sonbern auch ber Sinn ihre Erscheinung liebend ergreife. Und bamit es bir nicht begegne, von ber Wirklichkeit bas Mufter zu empfangen, bas bu ihr geben follst, so wage bich nicht eber in ihre bebentliche Gefellschaft, bis bu eines ibealischen Gefolges in beinem Bergen versichert bift. Lebe mit bem Jahrhundert, aber fei nicht sein Geschöpf; leifte beinen Zeitgenoffen, aber, mas fie bedürfen, nicht, mas fie loben . . . Der Eruft beiner Grundfabe wird fie von bir icheuchen, aber im Spiele ertragen fie fie

noch; ihr Geschmack ist keuscher als ihr Herz, und hier mußt bu ben scheuen Flüchtling ergreifen. Ihre Maximen wirst bu umsonst bestürmen, ihre Thaten umsonst verbammen, aber an ihrem Müßiggange kannst bu die bilbenbe Hand versuchen. Bersiage die Wilkfür, die Frivolität, die Rohigkeit aus ihren Bersgnügungen, so wirst du sie unvermerkt auch aus ihren Handelungen, endlich aus ihren Gesinnungen verbannen. Wo du sie sindest, umgib sie mit ebeln, mit großen, mit geistreichen Formen, schließe sie ringsum mit den Symbolen des Bortresslächen ein, bis der Schein die Wirklichkeit, und die Kunst die Natur überzwindet".

In biefem Sinne begannen bann Gothe und Schiller bie Dictatur bee afthetischen Staates zu üben und bie Erziehung ber Nation mit sicherem Bewußtsein und ber redlichsten Energie gu leiten; in biefem Sinne follten alle eblen Rrafte mit= Schiller träumte vorübergebend auch von einer form: lichen Schule fur bie Runft, ale einem festen Buntt, um ben fich bas Uebereinstimmenbe versammeln könnte, bas als kanonisch Erkannte festgeset und gewisse regulative Babrbeiten in runben und gebiegenen Formen ausgesprochen und überliefert murben \*). So entstünden gewiffe symbolische Bucher für Poefie und Runft, ju benen man fich bekennen mußte; und Schiller fragte gang ernstlich, warum ber Sectengeift, ber fich für bas Schlechte fogleich zu regen pflege, nicht auch für bas Gute geweckt werben konnte : wenigstens ichien es ibm, es ließe fich ebenso viel jum Bortheil einer afthetischen Confession und Gemeinschaft anführen, ale zum Nachtheil einer philosophischen. Go gang batte er fich mit bem Gebanken ber großen und allgemeinen Refor= mation erfüllt, bie von bem Evangelium ber Schönheit ausgeben follte. Bon folden Eraumen bielt freilich Bothe fich fern, ber stiller und einsamer an sich felbst fortarbeitete, um bie Umfchreibung ber Menscheit in seinem 3ch nach allen Seiten zu

<sup>\*)</sup> Göthe's und Schiller's Briefwechfel, 2. Ausgabe, Bb. II. S. 109.

vollenben; aber mit Bilhelm Meister hatte er eben bamals eine neue Welt von Ibealen in die junge Generation hineinsgeworfen. Da schaute man sie mit allen Sinnen an, die schöne Totalität der menschlichen Natur, von welcher Schiller der Philosoph gepredigt hatte; Göthe der Dichter stellte sie nun der hocherregten Welt in bezaubernder Farbenpracht vor Augen. Nun wünschte Jeder Wilhelm Meister's Wege zu wandeln oder doch Wilhelm Meister's Zielen nachzuringen. Auch er hatte ja den ästhetischen Staat gesucht: zuerst in der Welt der Bretter, dann in den bevorzugten Regionen, wo der Abel der Geburt und ein feinerer Cultus des Geistes jenen innersten Bedürfznissen entgegenkamen. Hier fand sich die unsichtbare Kirche, in der die Kunst das Priesteramt versah und Himmel und Erde sich mit göttlichen Gestalten füllten.

Bir lefen heute Wilhelm Meifter, fo febr wir biefes Buch verebren mogen, wie einen gewöhnlichen Roman; bamale tam er ber edleren Jugend einer befreienden Offenbarung gleich. Ein leibenschaftlicher revolutionarer Beift, nicht unabnlich ber Ueberschwänglichkeit, mit ber fich fpater bas junge Deutschland in bie politische Arena fturzte, umwogte alle bie Bluthen ber Boesie, die von Weimar aus die Gemuther wie mit Frühlings: buft berauschten. Die ästhetische Emancipation war zum revolutionären Felbgeschrei geworben; ce war natürlich, baf fich nun Reber auf seine Faust zu emancipiren begann; afthetische Secten entstanden, romantische Auswüchse, verderbliche Ertreme. literarifche Fehbe fcwoll balb zu ungeheuerlichen Dimenfionen an; und um gerecht zu fein, muß man biefe fturmifchen Rampfe, bie fich nur zu oft in's Rinbische und Wiberwärtige verloren, burchaus mit politischen Parteikampfen auf eine Linie ftellen. Denn fie maren ja beren Erfat, bie Literatur mar bas öffentliche Leben, ein fritisches, polemistrendes Journal ber Rednertribune gleich; Liebe und Sag gewöhnlich ju gleichen Dagen überreizt — man suchte (wie in unserer politischen Jugenbzeit) bie Fülle ber Kraft in ben leibenschaftlichen Extremen.

· Gin icones Bilb biefer Revolution ber Geifter hat uns Rift, ein Mitglied ber "Gesellschaft freier Manner", bic fich in ben Nahren 1793-1797 in Jena bilbete und in ihrem Junglinge= treise bie ganze Bewegung ber Zeit wieberspiegelte, in ber Biographie feines Freundes Berger gegeben. "Es war ein Drängen und Treiben wie im Frühling", erzählt er. Ahnung großer Dinge burchschauerte bie junge Generation, und felbst die Aelteren ergriff ein Borgefühl bober Bestimmung, uns ermeflicher Bervollkommnung, die bem Geschlecht bevorftebe. Auf biesem Buntt hatte bie Welt in ihrem Rreislauf fich noch nicht befunden . . . Wann wird man fo reine Begeisterung wiederseben, wie bamale in ben Bergen ber unverberbten Sunglinge, bie aus Träumen zu erwachen glaubten, und Lichterscheinungen vor fich zu feben, beren Glang fie mit bem eignen besten Blute zu nähren fich sehnten! Um ihre Rube mar es geschehen; fie zogen ben herrlichen Lichtern nach, und in ihrer Berfolgung warb ihnen nur ju oft Benugfamteit und Unbefangenbeit verloren . . . Gine lang bekannte Belt, Ratur, Vorzeit und Gegenwart schienen wie von einem neuen Licht verklart. Es trat eine jugenbliche, poetisch-afthetische Begeisterung in die von Gegenfaten bereits aufgewühlte Zeit; fie wirkte bie und ba verföhnend, oft irre leitend, nicht felten empfängliche, boch beschränkte Naturen von Grund aus gerrüttenb. Stirne trug fie bie Lehre: alles Schone fei gut, und gut nur bas Schone; in ihrem Rern ein vornehmes Selbftbemußtsein ber Gottahnlichkeit; bem Hochmuth nabe verwandt. Jahre, als nach einanber Schiller's 3beale, feine Götter Briecenlands, wo Göthe's erfte lyrifche Gebichte gefammelt, wo bann um bas Jahr 1794 fein Wilhelm Meister erschienen, ein Bochgefühl irbifcher Berrlichkeit und Rraft, einen Prometheischen Trot in ber Jugend erregten -! Es war eine gewaltige, eine chartische Zeit; und wenn nicht bie fampfenden Glemente einanber bas Gleichgewicht gehalten hatten, fo maren bie Beffern unter ber Jugend alle zu Grunde gegangen".

In ber That, auch barin tam biefe Bewegung, fo wenig ihre Baffen blutig und töbtlich erschienen, einer revolutionaren Erfdütterung gleich, bag fie fo viel hoffnungevolle Anfabe, fo manches aufblübenbe Leben unbarmbergig gerftorte. Blidt man über bie lange Reihe ihrer Opfer hin, fo muß man ben verföhnenben Gebanken aufrufen, daß bei fo fruchtbaren und weltgeschichtlichen Erschüt: terungen bie Bahl ber Opfer nicht gezählt werben barf. Göthe und Schiller hatten mit allen Teufeln biefer gefährlichen Revolution gerungen. Am Gingang von Gothe's öffentlicher Laufbahn fteht Werther als warnenbes und unfterbliches Dent-Stolz und frei mar bas Ich auf feine Ruke gestellt. bie Abtehr von ber ichnoben Birklichkeit fein erftes Dogma und bie Welt bes iconen Scheins fein lettes und bochftes Riel geworden. Da gelang es nicht Jebem, bie taufend Conflicte und Brrungen ju überwinden, ben festen Mittelpuntt feines Ich ju entbeden und am Enbe ju bem unerläflichen Frieden mit ber Welt, die ihn umgab, zurudzukehren. Es war viel schwerer, ber felbständige Burger eines unfichtbaren Staats, als ber gehorsame Unterthan in einer greifbaren Monarchie zu fein; viel fcwerer, die Regel feines Lebens in ben individuellen Formen bes eigenen Beiftes, ale in ben mechanischen Gesetzen und Conventionen ber Gesellschaft zu finden; fcmerer auch, bie Gebeim= niffe ber neuen Aesthetit aus ber eigenen Bruft, aus Runft und Ratur ju fcopfen, ale fich mit Batteur, Horaz und Ariftoteles auf einen leiblichen Ruft zu stellen. Benigen mar es, neben Gothe und Schiller, gegeben, ihr Leben wirklich zu einem Runft= wert zu machen und burch ben mabrhaft äfthetischen Genug ihres Dafeins verebelnb und bilbnerisch auf die Zeit zu wirken: wie es Wilhelm von humbolbt - und Reiner wie er - vermocht hat.

Humbolbt aber muß man in der That als die Erfülslung beffen betrachten, was Heinrich von Kleist in seiner Jugend erstrebte, was Wilhelm Meister als unerreichbares Jbeal vor Augen hatte; und nichts ist belehrender, als in ihm alle die Wilbrandt, d. v. Kleist.

Elemente, bie fich in Rleift gegenfeitig gerftorten, fich ju ber feinsten Barmonie zusammenschließen zu feben. Er warb ber ebelfte Bürger bes afthetischen Staats. Ihm war bis zum letten Bauch bas Bochste auf biefer Erbe ber fittlich : schone Charafter, und die Rrone iconer Sittlichkeit der "reine, rubige, ftille Genug", eine Beiterkeit wie bie ber olympischen Gotter. Den öffentlichen Dingen aus tieffter Reigung au fconer und beidaulider Ginfamkeit abgeneigt und in ben Gefchaften biefer Belt. fo pflichtgetreu und groß er fie betrieb, ihre nuchterne Berganglichkeit verachtenb, genoß er bagegen in ber "Befchaftigung mit Ibeen und Renntniffen" bas Gefühl unenblicher Un: knüpfungen und bie Gemahr ber Ewigfeit, und genof fie mit einer bis an ben Tob bauernben Birtuosität, wie wir fie nicht murbiger, ehler und beglückenber wunfchen mogen. Ibm war es beilige Ueberzeugung, bag bie Bereicherung ber Seele burch Freude und Schmerg, Die Erbobung aller ebeln Befühle ber mabre und lette 3med, übrigens alles in ber Welt wechselnb und feiner Natur nach vergänglich" fei; und nie hat ein Menfc bewußter, burchbachter und tunftvoller subjectiv gelebt. Er lebte. tann man fagen, nach Schiller's Philosophie, nur bag fie fich in feinem Individuum individuell gefarbt bat. Er mar überhaupt bem Schiller'schen Geist fo grundlich berwandt wie irgend Einer, gleichsam bie andere Seite zu ihm, bas burchgeistigte Selbstgenugen beiterer Freiheit und Beichaulichkeit, obne ben leibenschaftlichen ichöpferischen Drang, ber Schiller auf bie Bipfel ber Menschheit führt, aber auch vor ber Beit aufreibt; ja man fühlt fich wohl versucht, seine reiferen Jahre geradezu bie Fortfetung von Schiller's Leben, Schiller's Alter zu nennen.

Je lebhafter man biese große, ruhige Erscheinung sich verzgegenwärtigt, besto schneibenber fühlt man ben Gegensatz zwischen ihr und ber tragischen Gestalt bes Dichters, ber nach benselben Ibealen rang, mit gleichen Ansprüchen an die Gunst ber Götter ausgerüftet, aber zu seinem Elend ebenso sehr ein Birtuos im Unglud, wie Jener ber Birtuos bes Gluds war. Rleist war

wie humbolbt aus branbenburgischem Boben und aus abeligem Befchlecht hervorgewachsen; aber schon an ber Wiege batte bas Schidfal ihm bie fcblimmeren Gaben augetheilt. nehme Geburt, ftatt ibn unabhangig von allen Sorgen nieberer Art zu machen, batte ibn nur abhängiger von ben Conventionen und Vorurtheilen ber Welt gemacht. Unverftanden und beargwöhnt in feinen afthetischen Blanen, bei jedem etwas ungewöhnlichen Schritt gefreugt und verurtheilt, und boch außer Stanbe, fich von ben Seinigen loszureigen, gewöhnt er fich frub, feine Flammen in sich zu verschließen, in stummer Leibenschaft mit ber Welt zu habern, und aus feinen inneren Trieben wird eine concentricte Gluth, bie, fatt zu marmen, vergehrt. Anch Gothe und Schiller freilich batten ber Belt bas Recht, fie zu revolutioniren, unter taufend Nöthen abringen muffen. Auch ihnen hatte fich zuweilen in biefem wibermartigen Kampf bas Berg verfinftert. Aber bie Dufe beilte ihnen boch auch bie Bunben, die fie folug; fie lernten fruh bas Berg an ihrer Bruft erleichtern, frobliche Ratur und frobliches Leben wirtte um fie ber, und ihr fubbeutsches Blut trug in fich felbst ben Anftog, bie allzu schweren Elemente auszustoffen und ein behanlich treisenbes Gleichmaß wieberherzustellen. Und wenn bas alles von Schiller tärglicher gilt als von Gothe, beffen Natur, nach feinem eignen Wort, "wie getrennte Quedfilbertugelden fich fo leicht und ichnell wieber vereinigte"; wenn es Schiller nicht fo fruh gegonnt mar, bie Leiben feiner Jugend zu verwinden, und fein Körper fie niemals verwand: bas eble Bathos feiner Ratur, bas fo viel Samermuth in feinem Beifte anhaufte, gab ihm boch auch bie Ruverficht, au leiben, mas er litt, um fein Briefterthum für bie Menfchbeit zu vollenden. Wie andere alles bei Rleift, ber in nordbeutich gemeffener, icharf auf bas Rüchterne und Bflicht: mäkige gerichteter Umgebung aufwuche, bet in ber Jugend nur forn, in harmlofen Stunden, mit ber Mufe zu spielen magte, und langft gewöhnt war, bie Barbe mit grubelnbem Ernft ale feine Gottin au ehren, ebe ibn bie Anmuth mit ihren 3\*

gemüthlicheren Reizen anzog. Und wo fand er für sich eine Aufgabe, die ihm sein Dasein zur Pflicht und sein Leiden zum Beruf gemacht hätte? Das neue Evangelium war verkundet; er hatte nur das Gefühl, daß es gelte, aus seinem Ich das Höchste zu machen, das er vermöchte, und dieses Höchste der Well mit allen Mitteln abzutropen.

Er warb, auf biefer feiner Bahn, Werther in leiblicher Bestalt: und bas muß ibn uns gang erklaren. Es tann feine erichreckenbere Aehnlichkeit amifchen bem Gefchopf eines Dichters und einem forperlich umbermanbelnden Menfchen geben, wie bie amischen Werther und Rleift; wer fie einmal verspürt bat, ben verfolgt fie, je mehr er fich in beibe Gestalten vertieft, von Anfang bis ju Ende. Derfelbe mörberifche Damon lebt, wuthet und gerftort in ihnen beiben: ber unbezwingliche Trieb, Alles an Alles zu feten. Um biefen Trieb fammelt fich bas gange Befolge verberblicher Eigenschaften, bas hier wie bort wieberfehrt, ale batten wir eine gebeimnifvolle Scelenwanderung vor Augen: bie finftere Ungenügsamteit ber Seele, bas ichwere Blut, die herbe Berichloffenheit, die wie mit Banben taftenbe Leibenschaftlichkeit ber Phantafie, bas verbiffene Grubeln bes Berftanbes, bas Bangen am Schmerz, ber braufenbe lleberfcmang ber Empfindung, bas unftete Berg. Go machet in Beiben immer übermächtiger bas Gefühl empor, wie eng bas Leben und wie unanfänglich die Freiheit und bas Recht fei, zu fterben, und biefes Gefühl fcwillt zu einem unbeimlichen Berlangen an, bas Leben mit eigner Sand zu enben.

Auch in ben harmloferen Zügen ber Natur treffen Gebicht und Wirklichkeit zusammen: in bem hang zur Einsamkeit, ber Sehnsucht nach ben Ibhlen ber Natur, bem Gefühl unenblicher Liebefähigkeit, bem haß gegen Standesunterschiebe, gegen Nemter und Berussgeschäfte, ber zärtlichen Selbstbeschauung bes Gemüths, und ber Berachtung ber prosaischen Wirklichkeit. Das alles mußte zusammenkommen, um die liebenswürdigsten und die unsseligsten Elemente in einem langen Proces der Selbstvernichtung

zu mischen und die tragische Erscheinung zu vollenden. Jener dämonische Trieb, Alles an Alles zu setzen, hängt sich bei Wersther an ein angebetetes Weib, bei Kleist an den Ruhm und die Unsterdlichkeit: der Ruhm, nach dem er strebte, war so unserreichdar, wie dem Werther seine Lotte war. Kleist wollte nichts oder den Ruhmeskranz, der schon auf Göthe's geweihter Stirn sestsag, und diesem Phantom jagt er ruhelos nach. So geräth er in erditterte persönliche Feindschaft gegen den Mann, den er im Geist höher als alle Andern ehren muß; und so wird dieser eble Mensch, dessen Jugendideal der ausopfernde, selbstilose Freund gewesen, auf dem Wege nach "harmonischer Bollendung des Ich" der Stlave des wilden Egoismus, des sessens aus der Hand nimmt.

Doch um biese Andeutungen zur Anschauung zu machen, mussen wir nun ben ungludlichen Dichter selbst und seine Schicksfale vorüberführen.

## Drittes Kapitel.

Die Studentenzeif. (Oftern 1799 bis Sommer 1800.)

Das Leben in Frankfurt, in bas ber neue Stubent einstrat, konnte ihn wenig anregen, nur zu ben einsamen Stubien mochte es in seiner Dürftigkeit und Enge stimmen. Die kleine Stadt haben wir schon kennen gelernt; an bie Kunst konnte ihn hier höchstens eine wandernde Schauspielertruppe ober ein selkener Concertabend erinnern; auch die Universität that wenig, bas geistige Leben der guten Frankfurter Bürger zu erhöhen. Kleist schien indessen anfangs nichts zu vermissen; er hatte sich ganz auf seine nächstliegenden Studien geworfen. Mathematik,

Philosophie und alte Sprachen maren, wie es fcheint, feine Sauptbeschäftigungen, und er gab fich ihnen mit eifernem Bleiß und poller Begeifterung bin. Die "Erhabenbeit und Große" feiner mathemathifchen Lehrfate fullte ibm bie Geele; Rant's Abilosophie ergriff ihn eben bamals, und er verfaßte eine Schrift barüber \*); mit jugenblicher Warme folog er fich feinen Lehrern, gang befonbers ben Professoren Bunfc und Bullmann an \*\*). Bie er feine Aufgabe anfakte, konnen wir aus folgenben Worten feben, bie er im November an feine Schwefter fcbrieb: "Ich babe mir ein Biel gestedt, bas bie ununterbrochene Anftrengung aller meiner Kräfte und die Anwendung jeder Minute Zeit erforbert, wenn es erreicht werben foll. Ich babe besonbers in biesem meinem zweiten akabemischen Curfus eine Masse von Geschäften auf mich gelaben, bie ich nicht anbers als mit bem allermubfamften Meiß bearbeiten tann; eine Maffe von Gefchaften, bie felbft nach bem Urtheile Bullmann's au fcmer für mich ift, und von ber ich baber, wenn ich fie bennoch trage, mit Recht fagen kann, bak ich bas fast Unmögliche möglich gemacht babe".

Seinem unruhigen Geift, seiner pabagogischen Natur genügte es von vornherein nicht, nur Student zu sein. Kaum war er in Franksurt, so machte er es sich auch zur Aufgabe, ber Lehrer und Bilbner seiner Familie zu werben.

<sup>\*)</sup> Bergl. die Briefe an Ulrike S. 28. Die Schrift ift, wie fo vieles Andere von seiner hand, verloren gegangen.

<sup>\*\*)</sup> Bunfch, ben H. v. Kleist in seiner Hochschung obenanstellte (Briese an Ulrike S. 11), war Physiker und Mathematiker; Hulmann Geschichtslehrer, und später ein sehr fruchtbarer und vielseitiger Schriftzsteller. Ueber Kleift's Collegienbesuch haben wir nur die Rotiz, daß er bei Madihn, Huth, Hüllmann, Kalan und Bünsch hörte (Briese an Ulrike S. 35). Dahlmann, ber 1809 mit ihm befreundet ward, versichert: "Rleist hatte ernste, nicht blos dilettantische Universitätsstudien gemacht, das habe ich aus seinen Collegienhesten gesehen" (f. Ausgabe ber Lleistischen Schriften von Jul. Schmidt, Einleitung, S. KCVI).

Die Geschwifter bewohnten, wie wir wiffen, bas elterliche haus in ber Oberftrafe, unter bem Schut ber alten Tante Maffow, bie Allen lieb und in ihrer mutterlichen Sorge für bas Sauswesen burchaus ehrwürdig war, nur bag fie bie Rube und Ginformigkeit mehr ale billig liebte \*). Ge mar fonft ein munteres Leben in bem alten Saufe, voll froblicher Gefelligfeit. unbefangenen Genuffes und guter laune, wie man es bamals gerabe in ben Abelsfamilien baufig fant; auch bem jugenb= lichen Uebermuth marb, wenn es barauf ankam, fein Recht \*\*), und die nabe und ferne Bermandtichaft ftimmte in biefen Ton. wie es scheint, behaglich ein. Aber es war ein flüchtig genie: fendes Leben ohne geistigen Aufschwung, nur mit einer nuch: ternen profaischen Behandlung aller ernfthaften Dinge bes Lebens abwechselnb; und fo war benn auch die neue Literatur noch wenig in biese vornehme Welt gebrungen. Rleift fant es un= möglich, biefes Wefen fo geben ju laffen wie es ging. forgte für bie Lecture ber jungen Madden, brachte ihnen bie besten Dichter, las ihnen vor und ließ fich ihre Bilbung auf's eifrigfte angetegen fein. Als gute Preugen ber bamaligen Beit sprachen vorzüglich die Damen ein herzlich schlechtes Deutsch. Es galt bamale noch für neumobisch und affectirt, wenn man feine Bunge nach ben Buchstaben ber Schriftsprache gewöhnte, für "patriotisch" bagegen, die heimische Sprechweise gegen bas

<sup>\*)</sup> Bergl. Bulow S. 88; Briefe an Ulrife S. 61. 146.

<sup>\*\*)</sup> Bülow erzählt (S. 7), ohne einen Zeitpunkt für seine Geschickte angeben zu können, daß eines Tages auf bem Gute eines Verwandten zwischen Heinrich, einer Schwester (ohne Zweisel Ulrike) und zwei Freunben die Frage aufgeworsen wurde, wie lange man wohl, ohne einen Groschen Geld zu besitzen, in der Welt fortkommen könne? Die vier jungen Leute beschlossen sogleich, den thatsächlichen Bersuch zu machen, zogen als arme Leute verkleibet, jeder mit einem Instrument versehen und keinen Groschen Geld in der Tasche, aus und acht oder vierzehn Tage lang im Lande umber, indem sie ihr Leben wirklich nur mit Mussixien in Dorsschenen und Bauerhöfen fristeten.

Einbringen frember Klänge zu wahren; ja es kam vor, baß junge Damen aus ben besten Häusern einen Bund schlossen, um ben Dialekt ihrer Stadt gegen die breisten Eingriffe eingewansberter Männer zu vertheibigen \*). Kleist lehrte seine Schwestern und Freundinnen das Umgekehrte, stellte ihnen ihr brandenburzgisches Sprechen als eine Schande vor und ertheilte ihnen sörmslichen Unterricht in der Muttersprache; sie mußten ihm insgessammt, nach aufgegebenen Thematen, Aussätze machen, und es that ihm in seinem pädagogischen Herzen wohl, wenn sich eine mit Ehren aus der Sache zog.

Der junge Student ging noch weiter, und ba er damals ben Gedanken faßte, Professor zu werden, suchte er sich sofort in diese Rolle hineinzuleben, ließ sich zu Hause ein ordentliches Katheder bauen und hielt ben jungen Mädchen ein Collegium nach eigenem Heft über Culturgeschichte, wie er sie eben bei seinem Professor Huldmann mochte gehört und in seiner Art verdaut haben. Auch hier bewies er seine wunderlich ernste, leidenschaftliche Natur. Als eines Tages eine seiner Zuhörezrinnen auf einen vorübergehenden Zug ausmerksamer war als auf ihn, brach er augenblicklich sehr erzürnt mitten im Vortrag ab und stellte seine Borlesungen auf lange Beit ein, um sich erst nach vielem Bitten und mit vieler Mühe zu ihrer Fortssehung bewegen zu lassen.

Auch Kleist vermochte wohl mit ben Seinigen kindlich heiter und ausgelassen zu sein; aber um so ernster und versschlossener war er zu andern Stunden. Die vornehme, ästhetische Richtung seines Wesens, die ihn beständig in seinem hohen, ben Seinen geheimnisvollen Streben festhielt, sprang auch in ber scheuen Lebhaftigkeit hervor, mit der er sich gegen alles Gemeine und Niedrige empörte. Der geringste Verstoß gegen bie Sittlichkeit, ein Blick, eine Miene konnte ihn außer Fassung

<sup>\*)</sup> Bergl. Guftav Frentag, Reue Bilber aus bem Leben bes beutschen Bolkes, S. 419.

bringen. Richts verrieth aber fo febr bie Unruhe feines innern Arbeitens, als die Zerstreutheit, die sich gerade um jene Zeit bei ihm entwickelt zu haben scheint und ihm fortan getreu blieb. Oft führte fie zu komischen Situationen. Er mochte in seine Studien noch so fehr vertieft sein: sobald sein jüngerer Bruber eine Melobie zu fingen anfing und bann in ber Mitte abbrach, fang Rleift fie ohne Zweifel weiter. Gines Tages tommt er (um Mittag) aus bem Collegium und geht in fein Bimmer, um ben Rod ju wechseln; aber tief in Gebanten gieht er fich bis auf's hembe aus und ift eben im Begriff, in's Bett gu steigen, als sein Bruder bagu kommt und ihn burch sein lautes Geläcter aus dem Traum aufweckt. So ward er oft der Gegenftanb ausgelaffenen Spottes und hatte humor genug, mit ben Spottern zu lachen; aber biefe Unarten feines Beiftes, bie er als Jungling zu wenig überwachte, nahmen fpater ein bebrohliches und krankhaftes Wachsthum an. So erzählt Fouqué, wie Rleift zuweilen mit vieler Lebendigkeit eine Begebenheit vorzutragen anfing, plöglich aber mitten barin verstummte und ftill bafaß, ale ob er allein im Zimmer mare; und Wieland erlebte mit ihm nicht minber wunderliche Dinge \*).

In jenen Frankfurter Tagen war es das Unglud Kleist's, baß er unter seinen Genossen keinen Freund sand und, so sehr er wohl zu Zeiten in der Gesellschaft zu leben schien, sich doch im tiessten Grund seiner Seele einsam sühlte. Der einzige Bertraute, den er hatte, war ein weibliches Herz, das, was in ihm wühlte, doch nur zu ahnen verstand: das Herz seiner Schwester Ulrike, seiner "ebelsten Schwester", wie er sie einmal nennt, der treuesten Freundin seines Lebens. Ulrike war — nach Allem, was wir von ihr wissen Hebens. Ulrike war — nach Allem, was wir von ihr wissen, unruhiger, aus ben Schranken ihres Geschlechts herausstrebender Geist in ihr.

<sup>\*)</sup> S. in ber Folge ben Aufenthalt in Osmanftabt, im 9. Rap.

<sup>\*\*)</sup> Zum Theil hat es ber Berfaffer burch perfonliche Mittheilung.

Sie liebte nichts fo febr, als abenteuerliche Situationen aufzufuchen und in männlicher Berkleibung zu erscheinen; bie Belt zu bereisen, mar ihr lebhaftester Bunfch, und wenn sie nicht wirklich reifen konnte, mußte fle wenigstens in Gebanken auf ber Erblugel umberirren und Fleden und Stabte auf ihren Landfarten auffuchen. Rouffeau und Helvetins waren ihre Lieblings= fdriftsteller; bie "Ceremonien ber Religion" und bie Borfdrif= ten bes conventionellen Wohlstanbes galten ihr ebenso wenig etwas als bem Bruber, und eine Menge lanbläufiger Borurtheile — so viele ihr auch noch blieben — hatte sie mit teder Emancipation übersprungen. Sie mar nichts weniger als fcon, und fo ift fie benn auch, wie fie gewoutt und gemanicht batte, unvermählt gestorben. Ihre unruhige, oft fich felbft wibersprechenbe Art zu sein, bie auch bem Bruber zu Zeiten sehr miffiel, war nicht bagu angethan, einen Mann zu feffeln; fie war, wie heinrich fie einmal in fderzenbem Ernft anfingt, ein "Amphibium, bas ftets in zwei Elementen lebt" und "fchwimmen und fliegen jugleich" will. Aber ein großmuthigeres, ebleves Berg konnte man nicht finben, und an ihrem Bruber bat fie, fo buntle Abgrunde auch zwischen ihnen auffliegen, mit unwandelbarer Treue und rührender Aufopferung gehangen.

Bum Theil war es benn auch "bie Ausslicht auf ihre Freundschaft" gewesen, die den Bruber bestimmte, seinen Ausenthalt in Frankfurt statt an einer andern Universität zu wählen. Sie allein mußte ihm nun die Stelle seiner Potsbamer Freunde ersehen, und ihre vertranliche, schwesterliche Theilnahme that ihm Roth, denn "Grundsähe und Entschlüsse wie die meinigen, ruft er wiederholt aus, bedürsen der Unterstühung, um über so viele Hindernisse und Schwierigkeiten unwandelbar hinausgesührt zu werden". Die mathematischen Lehrsähe konnten ihm die Bebürsnisse des jungen Herzens nicht abtöbsen. "Wenn man sich so lange" — klagt er der Schwester im Winter, als sie monatelang aus Frankfurt fort war und bei Verwandten auf dem Lande lebte — "wenn man sich so lange mit ernsthaften, abstracten

Dingen beschäftigt hat, wobei ber Geist zwar seine Nahrung sindet, aber das arme Herz leer ausgehen muß, dann ist es eine wahre Frende, sich einmal ganz seinen Ergießungen zu überlassen; ja es ist selbst nöthig, daß man es zuweilen in's Leben zurückruse. Bei dem ewigen Beweisen und Folgern verslernt das Herz fast zu fühlen; und doch wohnt das Glück nur im Herzen, mur im Gesühle, nicht im Ropfe, nicht im Berzstande. — Man müßte wenigstens täglich ein gutes Gedicht lesen, ein schönes Gemälde sehen, ein sanstes Lied hören — wder ein herzliches Wort mit einem Freunde reden, um auch den schöneren, ich möchte sagen, den menschlicheren Theil unseres Wesens zu bilden".

Er hatte biefen Austausch ber Seelen seit ihrer Abwesenheit ganz entbehren muffen; in ber Familie wie braufen unter ben Menschen. Er fühlte fich grundlich verkannt, und biefes Gefühl brudte ibn boch schwer, so febr es ihn zugleich vor ihm felbft zu beben fcbien und zu ftolgen Bergleichungen verlodte. "Bon einer Seele wenigstens, ichreibt er, mochte ich gern gn= weiten verftanden werben, wenn auch alle anbern mich verkennen. Bie man in einem beftigen Streite mit vielen Begnern fich umfleht, ob nicht Einer unter Allen ift, ber und Beifall gus lächett, fo fuche ich zuweilen bich; und wie man unter fremben Billern freudig einem Landsmann entgegenfliegt, fo werbe ich bir, mein liebes Ulrifchen, entgegenkommen. Renne es immerbin Schwäche von mir, baf ich mich fo innig bier nach Mittheilung febne, wo sie mir so ganz feblt. Groke Entwürfe mit schweren Aufopferungen auszuführen, ohne selbst auf ben Lohn, verstanden zu werden, Anspruch zu machen, ift eine Tugenb, bie wir wohl bewundern, aber nicht verkangen dürfen. Selbst bie größten helben ber Tugend, bie jebe andere Belohmung verachteten, rechneten boch auf biefen Lohn; und wer weiß, was Sotrates und Chriftus gethan haben wurben, wenn fie vorant gewunt hatten, bag teiner unter ihren Boffern ben Ginn ihres Tobes verfteben wurde . . . Beffen Schuld es ift, baf meine Borsätze nicht verstanden werden — das getraue ich mir wenigsstens nicht zu meinem Nachtheil zu entscheiden. Wenn ein Türke und ein Franzose zusammenkommen, so haben sie wenigstens gleiche Berpflichtung, die Sprache des Andern zu lernen, um sich verständlich zu machen. Tausend Bande knüpfen die Mensschen an einander, gleiche Meikungen, gleiches Interesse, gleiche Wünsche, Hoffnungen und Aussichten; — alle diese Bande knüpfen mich uicht an sie, und dieses mag ein Hauptgrund sein, warum wir uns nicht verstehen. Mein Interesse besonders ist dem ihrigen so fremd und ungleichartig, daß sie — gleichsam aus den Wolken fallen, wenn sie etwas davon ahnden. Auch haben mich einige mißlungene Bersuche, es ihnen näher von die Augen, näher ans Herz zu rücken, für immer davon zurückzgeschreckt; und ich werde mich dazu bequemen müssen, es immer tief in das Innerste meines Herzens zu verschließen".

Rur an Ulriken fand er einen Salt; und er marb nicht mube, es ihr in ben ernsthaftesten Wendungen zu verfichern. "Du bift bie Gingige", fcreibt er ihr in einem anbern Briefe, "bie mich hier gang versteht. Durch unsere vertraulichen Unterredungen, burch unfere Zweifel und Brufungen, burch unfere freundlichen und freundschaftlichen Zwifte, beren Gegenstand nur allein die Wahrheit ift, ber wir beibe aufrichtig entgegenstreben, und in welcher wir une auch gewöhnlich beibe vereinigen, burch alle biefe Bortheile Deines Umganges scheibet fich bas Falfche in meinen Grunbfagen und Entichluffen immer mehr von bem Bahren, bas fie enthalten, und reinigen fich folglich immer mehr, und tnupfen fich immer inniger an meine Seele, und wurzeln immer tiefer, und werben immer mehr und mehr mein Eigen= thum. Deine Mitwiffenschaft meiner gangen Empfindungeweife. Deine Kenntnig meiner Natur schützt sie um so mehr vor ihrer Ausartung; benn ich fürchte nicht allein mir felbft, ich fürchte nun auch Dir zu migfallen. Dein Beispiel ichutt mich por allen Ginfluffen ber Thorheit und bes Lafters, Deine Achtung fichert mir die meinige zu. - Doch genug. Du fiehft, wie

unaufhaltsam mir Dein Lob entfließt, mit wie vielem Vergnügen ich mich als Deinen Schuldner bekenne. Ich schähe Dich als bas ebelste ber Mäbchen und liebe Dich als die, welche mir jest am theuersten ist. Wärst Du ein Mann ober nicht meine Schwester, ich würde stolz sein, das Schicksal meines ganzen Lebens an das Deinige zu knupfen".

Indeffen genügt es biefem ernfthaften Junglinge nicht, ber Schwester sein Berg in folden Liebebertlarungen ju ericbließen : er muß auch feine väbagogischen Rrafte an ihr rersuchen. entwirft ihr bas Bilb eines freien bentenben Menfchen, ber felbftanbig nach einem geschloffenen Lebensplane hanbelt. "Gin freier bentenber Menich bleibt ba nicht fteben, wo ber Zufall ihn binftoft; ober wenn er bleibt, fo bleibt er aus Grunben, aus Bahl bes Beffern. Er fühlt, bag man fich über bas Schickfal erbeben konne, ja, bag es im richtigen Sinne felbst möglich fei. bas Schickfal zu leiten. Er bestimmt nach feiner Bernunft, weldes Glud für ihn bas bochfte fei, er entwirft fich feinen Lebensplan und ftrebt feinem Biele nach ficher aufgestellten Grundfaten mit allen feinen Rraften entgegen . . . Gin ichones Rennzeichen eines folden Menschen, ber nach fichern Brincipien banbelt, ift Confequens, Rusammenbang und Ginbeit in feinem Betragen. Das hohe Ziel, bem er entgegenstrebt, ift bas Mobil aller feiner Gebanten, Empfindungen und Sandlungen. Mes, mas er bentt, fühlt und will, bat Bezug auf biefes Biel, alle Rrafte feiner Seele und feines Rorpers ftreben nach biefein gemeinicaftlichen Biele. Die werben feine Worte feinen Sanblungen, ober umgekehrt, wibersprechen, für jebe seiner Meukerungen wirb er Grunde ber Bernunft aufzuweisen haben, Wenn man nur fein Riel tennt, fo wird es nicht fdwer fein, die Grunde feines Betragens ju erforichen".

"Ja es ist mir so unbegreislich", sett er hinzu — und hier widerfahrt es ihm, ahnungstos und im hoffnungsvollsten Selbstvertrauen bas ganze Glend seines Lebens vorauszuschildern — "es ist mir so unbegreislich, wie ein Mensch ohne Lebense

plan leben könne, und ich fühle an ber Sicherheit, mit welcher ich die Gegenwart benute, an ber Ruhe, mit welcher ich in die Zukunft blide, so innig, welch ein unschätzbares Glud mir mein Lebensplan gewährt, und ber Zustand, ohne Lebensplan, ohne sestensplan, ohne seiften mit seinen Pflichten, ein Spiel bes Zustalls, eine Puppe am Drahte bes Schicksals — bieser unwürdige Zustand scheint mir so verächtlich und würde mich so unglücklich machen, daß mir der Tod bei Beitem wünschense werther wäre".

In biefem Sinne mochte er nun auch bas Leben ber unruhigen Schwester in feste unwandelbare Formen gegoffen feben. "Deiner bentenben Geele", ruft er ihr gu, "ftanbe jener bobe Charafter ber Gelbständigkeit mobl an. Und boch vermiffe ich ibn an Dir. Du bift für jeben Augenblick bes Lebens oft mur gu bestimmt, aber Dein ganges Leben baft Du noch nicht ins Auge gefaßt. Uns biefem Umftanbe erkläre ich mir bie hanfigen Inconsequengen Deines Betragens, bie Biberfpruche Deiner Meußerungen und Handlungen . . . Du außerst oft bobe, wor: urtheilsfreie Grunbfate ber Tugend, und boch flebst Dn noch oft an ben gemeinsten Borurtheilen. Rie febe ich Dich gegen wahren, achteu Wohlftand anftoffen, und boch bilbest Du oft Buniche und Plane, bie mit ihm burchaus unvereinbar find. Du bist entweder viel zu frei und vorurtheillos, ober bei Beistem nicht genug. Die Folge bavon ift, baf ich nicht bestimmen tann, ob bas, was Du willst und thust, recht fei, ober nicht. und ich muß fürchten, bag Du feibft barüber unentichies den bift".

Der junge Pädagog hatte sehr ernste Indicien, daß es damit bedenklich aussah. Er hatte Ulriken am Tage zuvor "die rasche Froge gethan", ob sie sich einen bestimmten Lebensplan gebildet habe, und sie hatte nicht ohne Berwirrung geantwortet, sie verstände seine Frage nicht. Diese Unaufrichtigkeit macht ihn wun doppelt nachdenklich. Sie hatte ihm eingewandt, nur Mäns

ner befagen jene uneingeschräntte Freibeit bes Willens, ibr Gefchlecht fei unauflöslich an bie Berhältniffe ber Meinung und bes Rufs getnüpft. Darauf entgegnet er ihr, voll Berwunde= rung, bies aus ihrem Munbe gehört zu haben: "Bift Du nicht ein freies Mabden, fo wie ich ein freier Mann? Belder anbern Berrichaft bift Du unterworfen, ale allein ber Berrichaft ber Bernunft? Aber biefer follft Du bich auch volltommen unters werfen . . . Der Staat forbert von uns weiter nichts, als bag wir bie gehn Gebote nicht übertreten. Ber gebietet uns aber bie Tugenben ber Menichenliebe, ber Dulbung, ber Beicheibenbeit. ber Sittsamkeit ju üben, wenn es nicht bie Bernunft thut? Der Staat fichert une unfer Gigenthum, unfere Chre und unfer Leben : wer fichert une aber unfer inneres Glud au, wenn es bie Ber: nunft nicht thut?" - Ihr Lebensplan foll benn auch bas Wert ihrer Bermuft allein fein; einen Ginfluß auf beffen Geftaltung will er fich nicht anmagen. "Prüfe Deine Ratur, benrtheile, welches moralische Glud ihr am angemeffenften fei, mit einem Borte, bilbe Dir einen Lebensplan und ftrebe dann feiner Ausführung entgegen".

Aber zum Unglick muß er sich sagen, daß sie bereits "gerade ben einzigen Lebensplan verworsen hat, ber ihrer würdig wäre": baß sie bei sich entschieden ist, sich nie zu verheirathen. Er ist begierig zu hören, welche Gründe sie für diesen "höchst strasbaren und verbrecherischen Entschluß" kann auszuweisen haben, und führt alle die seinigen in's Feld, um ihr die Pslichten wie die Frenden der Gattin und der Mutter in die Seele zu rusen. Er stellt ihr vor, wie das Leben, das wir von den Eltern empfingen, "ein heiliges Unterpsand ist, das wir unsern Kindern wieder mittheilen sollen"; was aus der Nachkommenschaft werz den soll, wenn Mädchen wie sie "sich der heiligen Pslicht, Mützter und Erzieherinnen des Menschengeschlechts zu werden, entzziehn"; ob "die Sorge für künstige Geschlechter nur der Ueppigsteit seiler und eitler Dirnen überlassen sein soll?" Er fragt sie, da er sich ihrer Reiselust erinnert, ob "es auf Reisen ist,

baf man Geliebte fuchet und finbet?" ob man bort "bie Pflichten ber Gattin und ber Mutter am zwedmäßigsten erfüllt"? Ober ob, wenn fie endlich auch bes Reifens überdruffig jurud: tehren wurde und die Bluthe ihrer Jahre bahingewellt mare, ob bann etwa ein Mann philosophisch genug benten wirb, fie bennoch zu beirathen? Und ba fie fich troften zu konnen glaubt, wenn sie auch einen folden Mann nicht fände, so eilt er, ihr mit einschmeichelnd leuchtenben Farben auszumalen, wie fcwer und wie elend es ift, einen Gatten, wie ichwer, eine Gattin gu entbebren, wie vor Allem die iconen Traume eines ibbllischen Landlebens ohne einen liebenben Gefährten nichts find; und er fragt mit wachsendem Bathos, was fie für jo vielen Berluft wurde schadlos halten konnen? "Doch wohl nicht ber bochft un= reife Gedanke, frei und unabhängig ju fein? Kannft Du Dich bem allgemeinen Schickfal Deines Geschlechts entziehen, bas nun einmal feiner natur nach bie zweite Stelle in ber Reibe ber Wefen belleibet?" -

Dieser wunderliche Brief \*) zeigt uns ben ganzen Kleift jener Tage. Er war in Franksurt auf dem besten Bege, ein trockener, jugendloser Pedant zu werden. Seine ernste Natur gerieth bei dem einsamen, hastigen und überreizten Studiren in eine unnatürliche Spannung; die stille, verbissene Opposition gegen seine Umgebunz sing an, ihm einen erschreckend greisenhaften Anstrich zu geben, und Mathematik und Philosophie, benen er sich so leidenschaftlich ergeben hatte, brohten ihm ben

<sup>\*)</sup> Es ist Nr. 3 ber Briefe an Ulrife; er mag übrigens nur von Stube zu Stube geschrieben worben sein. Nicht blos weil ihm jebe, auch die zufälligste, Andeutung der Briefform fehlt, sondern weil er sich auf ein Gespräch mit Ulrifen vom Tage vorher bezieht (S. 19), und man doch irgend eine Beziehung auf eine zwischen heut und morgen erfolgte Abreise erwarten milte. Dagegen stimmt es wohl ganz zu seiner damaligen Art, ein so gewichtiges padagogisches Problem rund und reinlich zu Papier zu bringen und seiner etwas ungeschicken Junge durch eine gründliche Deduction schwarz auf weiß nachzuhalfen,

garten Staub von ben Flügeln zu ftreifen. Auch fein Ibeal ftand ia noch in barten und schweren Formen vor ibm, und bie bobe Barmonie seines Wesens, nach ber er ftrebte, erschien ibm noch als bas Wert ber mathematisch conftruirenben Vernunft. neben ber bie Grazien icheu gurudtraten. Und auch fo verftanb ihn Niemand; die flache Beiterkeit des Genuffes, die er um fich ber fab, warf ben grubelnben und moralifirenben Schuler Rant's nur um fo beftiger auf ibn felbst gurud. Auch barüber konnte er fich nur gegen Ulrite aussprechen. "Bas ich mit biefem Intereffe im Bufen, mit biefem beiligen, mir felbst von ber Religion, von meiner Religion gegebenen Intereffe im engen Bufen, für eine Rolle unter ben Menfchen fpiele, benen ich von bem, mas meine gange Seele erfüllt, nichts merten laffen barf. - bas weift Du zwar nach bem aukern Anschein, aber schwerlich weißt Du, was oft babei im Innern mit mir vorgeht. Es ergreift mich zuweilen ploblich eine Aengstlichkeit, eine Beklommenheit, die ich zwar aus allen Kräften zu unterbrücken mich bestrebe, die mich aber bennoch icon mehr als einmal in die lächerlichsten Situationen gesetzt bat. . . . Ich sage mir zwar baufig zu meinem Trofte, bag es nicht bie Bilbung für bie Gefellschaft ift, bie mein Zwed ift, bag biefe Bilbung unb mein 3med zwei gang verschiebene Biele finb, ju benen zwei gang verschiedene Wege nach gang verschiedenen Richtungen führen - benn wenn man g. B. burch häufigen Umgang, vieles Blaubern, burch Dreistigkeit und Oberflächlichkeit zu bem einen Biele tommt, fo erreicht man bagegen nur burch Ginfamteit, Denken, Behutsamkeit und Gründlichkeit bas andere 2c. foll mein Betragen jest nicht gefallen, bas Biel, bas ich im Sinne habe, foll für thöricht gehalten werben, man foll mich auf ber Strafe, bie ich manble, auslachen, wie man ben Columbus auslachte, weil er Oftindien im Beften suchte. Rur bann erft bewunderte man ihn, als er noch mehr gefunden hatte, als er suchte 2c. Das alles sage ich mir zu meinem Trofte. Aber bennoch möchte ich mich gern von biefer Beklommenheit ent-Bilbranbt, D. v. Rleift.

wöhnen, um so viel mehr, ba ich mit Berbruß bemerte, baß fie mich öfter und öfter ergreift".

In biefer Verfassung feines Gemuthe mar es febr menfche lich und natürlich, daß er bald nach nichts fo fehnlich fuchte, als nach einer Reigung, nach einem Berhältniß, bas fein austrocknenbes Berg beglüden tonnte. Während ber langen Monate, in benen er auch bie Schwester nicht um sich hatte, fant er Dufe und Anlag zur Benuge, fich Bilber ibbllischen Gludes auszumalen, um bas "arme Herz" mit ben "abstracten Dingen" feines Tagewertes zu verfohnen; icon ber Brief an Ulrite, ber ihr fo warm bas Glud ber Che an's Berg legt, verrath biefe neue Richtung feiner Gebanken. Er hatte fich nach und nach fast von allem Bertebr gurudgezogen; bie einzige Gefellichaft, bie er gleichwohl täglich fah, mar bie Familie bes Generals von Benge, mit ber er Saus an Saus wohnte. Auch hier verfolgte ihn jene beklemmende Unrube, die ihn den Menschen zu entfremben brobte, aber er fand ein Intereffe, bas ihn festhielt. "Ich murbe", schreibt er im November an Ulrite, noch zurudhaltend und fühl, "auch biefe Gesellschaft schon aufgegeben baben, wenn ich mir nicht vorgenommen batte, mich burchaus von biefem unangenehmen Gefühl zu entwöhnen . . . Dazu kommt, bag es mir auch zuweilen gelingt, recht froh in biefer Gefellschaft zu fein. Denn fie bes steht aus lauter guten Menschen und es berrscht barin viele Eintracht und bas Aeukerste von Zwanglosigkeit. Die alteste Benge, Minette, bat fogar einen feinern Ginn, ber fur ichonere Einbrude zuweilen empfänglich ift; wenigstens bin ich zufrieden, wenn fie mich zuweilen mit Interesse anhört, ob ich gleich nicht viel von ihr wieber erfahre".

Minette — ober Wilhelmine, wie er sie hernach gewöhnlich nennt — zog ben einsamen Sonderling bald stärker und
stärker an, und die Gewohnheit des Beisammenseins wie die
geheimen Bedürsnisse seines Herzens schienen sie ihm zuletzt
unentbehrlich zu machen. Sie war, soweit wir sie aus seinen Briefen kennen lernen, eine heitere, reine und liebevolle Ratur, fonft freilich ber volle Gegenfat zu feinem Wefen: anspruchelos und genugfam, und, fo bereitwillig fie ben Ginn fur geiftige Fortbilbung in fich weden ließ, von burgerlich-bedächtiger und verstandesmäßiger Art, Die Dinge biefer Belt aufzunehmen. Inbeffen Rleift glaubte bas Berg, beffen er bedurfte, in ihr gefunden ju haben, und im Laufe bes Winters ward er ihr gludlicher Much hier freilich machte er sogleich sein grilliges. principienhaftes Wefen geltenb. Er erklarte ber Braut, baf bie Eltern nichts bavon zu wiffen brauchten, wenn zwei Liebenbe fich für einander bestimmt batten, und bak, sobalb erft über ein folches Berhaltnig gesprochen werbe ober Obeims und Bafen fich hineinmischten, es allen Reig für ihn verlore. Giner Schwefter feiner Braut, ber er fein besonberes Bertrauen ichentte und bie er feine golbene Schwester zu nennen pflegte, mar beshalb eine geraume Beile bie einzige Mitwifferin, bis es ben Mabchen auf bie Dauer zu peinlich marb, ben Eltern bas Bebeimniß zu verbergen, und Rleift fich genothigt fab, es ihnen felber zu fagen.

Er hatte nun ein Herz, das für ihn schlug; in seiner herrischen Art wollte er es auch ganz allein besitzen. Er verslangte von seiner Braut, daß sie nichts freuen sollte, als was sich auf ihn bezog, und es verging selten ein Tag, an dem er nicht über Mangel an Liebe gegen sie zu klagen hatte \*). Er konnte nicht anders, als auch in dieser neuen Leidenschaft Alles an Alles setzen. Wiewohl er sie täglich sah, schrieb er ihr beisnabe täglich die leidenschaftlichsten Briefe.

Wie es im Uebrigen auch in ihm aussehen mochte, sein Leben hatte nun boch ein anderes, freieres, schöneres Gesicht bekommen. Aus seinen späteren Erinnerungen kommt noch hier

Three founds

<sup>\*)</sup> Diese Darstellung des Berhältnisses gibt Bulow offenbar nach Mittheilungen der Braut, so, wie sie im Alter darauf zurucksah. Daß die Darstellung richtig ist, kann keinem Zweisel unterliegen. Bon den Briefen, die Kleist seiner Braut noch in der Franksurter Zeit schrieb, ist und kein einziger erhalten.

und ba ein verlorner Con aus biefen Tagen ju und: wie fie ibm fo oft mit ber Sand bie Rungeln von ber Stirn ftrich. wie sie in ber Gartenlaube mit einander traumten, ober am Bach, ber von ben Linben in die Ober floß. Rleift warb nun auch für bie geselligen Freuden wieber juganglicher; und bier begegnen wir enblich Spuren seines poetischen Talents. Da ber junge Freundinnentreis eine Reigung gur Aufführung von "Sprichwörtern" gewonnen hatte, begnügte er fich nicht, ihnen icon vorhandene für die Darftellung einzurichten, er forieb ihnen auch einige felbst, studirte fie forgfältig mit ihnen ein und hatte bie Genugthuung, mit biefen Rleinigkeiten vielen Beifall gut er-Dann begann er auch, Gelegenheitsgebichte zu verfasfen, und von biefen jugenblichen Berfuchen ift une ein befon : bere jugendlicher erhalten, ein "Bunfch am neuen Jahre 1800 für Ulrike von Rleift", ber in ichmer zu erkennenden Diftichen fich scherzhaft über bas emancipirte Wefen ber Schwefter ausläft \*):

Amphibion Du, bas in zwei Glementen ftets lebet,

Schwanke nicht länger und wähle Dir endlich ein sichres Geschlecht. Schwimmen und sliegen geht nicht zugleich, drum verlasse bas Wasser,

Bersuch es einmal in der Luft, schüttle die Schwingen und steuch (so)!

## Viertes Aapitel.

Die Bargburger Reife. (September und October 1800.)

Im Sommer 1800 war es mit Kleist's eigentlicher Studentenzeit schon am Ende; er verließ Frankfurt, um in

ionoi.

<sup>\*) 3</sup>m Anhang zu ben Briefen an Ulrite, G. 161.

Berlin auf eigene Band feine Studien fortzuseben. Die preufische Hauptstadt hatte bamale noch teine Universität; mas ihn borthin jog, mar auch, wie man aus feinen unzufriebenen Rlagen erfieht, nicht bas große Leben ber Stabt ober befreundete Rreife: es scheint vielmehr, bag es vorwiegend ber Bebante mar, fich auf feine funftige Anftellung im Staatebienft vorzubereiten. Freilich nicht aus eigener Bahl: benn bie Aussicht, bas Leben eines Beamten ju führen, war ibm ju teiner Beit unerträglicher ale bamale: feine Briefe verrathen es an bunbert Stellen : nur bie Rudficht auf feine Braut und beren Eltern tonnte ibn vermogen, fich wenigstens auf einen Berfuch in biefer Gpbare einaulaffen \*). In einem ber Briefe an Ulrite \*\*) finbet fich eine Anbeutung, daß er im Laufe bee Sommere ju bem Minifter Rarl August von Struensee, bem Chef bes Accife= und Boll= Departements (Bruber bes berühmten Grafen Struensee, ber 1772 in Ropenhagen unter bem henterbeil ftarb) in ein gemiffes Berhaltnig trat und einige Gefchafte in feiner Umgebung übernahm; boch zu einer Entscheibung, zu einer Mucht aus seinem bisherigen Lebensplan beraus konnte er fich nicht entschließen.

Die Frankfurter Zeit hatte ihn zwar an Wissen und Einssicht mannichkach, aber in seiner innern Ruhe wenig geförbert. Er hatte auch als Stubent zu viel auf einmal gewollt. Wie es von Mehreren, die ihn damals kannten, behauptet worben ift,

<sup>\*)</sup> Billow berichtet S. 14: "Er hatte mittlerweile seinen Stubienplan geändert, und die Diplomatie zu seinem künftigen Lebensberuse gewählt , indem er sich schmeichelte, binnen Kurzem einen Gesandtschaftsposten zu erlangen". Davon sindet sich in seinen Briesen nicht die minbeste Andeutung; aus diesen ersehen wir überall nur das Eine, daß er
ben ihm aufgedrungenen Gedanken der politischen oder administrativen
Lansbahn wieder auszustoßen suchte, und es bleibt nur die Möglichkeit s
übrig, daß er in einer vorübergehenden Anwandlung einmal gerathen
sand, seinen Franksurtern sich als zukünstigen Diplomaten vorzustellen:
wie er benn überhaupt Plan um Plan in seinem unruhigen Kopf
herumwälzte.

<sup>\*\*)</sup> Briefe an Ulrite S. 27.

Rleift fei zu "genial" in feiner Art zu arbeiten gewesen und babe burch ein Uebernehmen feiner Kräfte befürchten laffen, er werbe seine Begriffe eber verwirren als berichtigen, so hat auch er felbst später (1802) geglaubt, er habe sich in Frankfurt zu übermäßig angeftrengt, benn wirklich fei feit biefer Zeit fein Beift "feltsam abgespannt" gewesen \*). In Berlin vergrub er fich nur noch tiefer in bas Studium Rant's. Er fand bier wenigstens, mas er in Frankfurt batte entbebren muffen, wirkliche Freunbichaft: er lernte Ernft von Pfuel tennen, ber ihm fpater (bamals war er erft 19 Jahre alt) ein treuer und wohlthätiger Gefährte werben follte \*\*), und Berrn von Brodes, einen Medlenburger von vornehmer Geburt, an ben er fich mit gang besonderer Annigkeit anschloft. Brockes mar, wie ihn Barnbagen einige Jahre fpater ichilbert, "in vielen beutschen Lebenstreifen eine bebeutende und vertraute Erscheinung, ein ebler gebilbeter Mann voll hoben Ernstes ber Scele und von großer Bartheit bes Gemuthe; in seiner Anspruchelofigfeit und Stille wirtte er ftart auf seine Freunde, und Manner und Frauen bingen mit Leibenschaft an ibm". Auch Graf Alerander gur Lipbe geborte balb zu Rleift's vertrauterem Umgang; ein wunderlicher Menfc, "ebel, gartfinnig, gebilbeten und ftrebenben Beiftes, aber auch wirrköpfig, einbilberifch und abschweifenb", ber "in empfinbfamfter Seelenschwingung lebte, und Rührung und Innigkeit um fich ber verbreitete, die aber bei leisen Anlaffen munberlich aus ber unbefriedigten Spannung auch in Säure und Schärfe umschlugen". 3m Styl jener Beit lebte ber junge Graf mit eblen Frauen in erhabenen Freundschaften, erging fich gern in wunderlichen, treffenden Schlagworten, und mar ebenfo leicht burch einen harmlosen Spaß in Harnisch zu bringen, als burch ein gutes Wort wieber zu begütigen. Er war auch mit

<sup>\*)</sup> Bgl. Bulow S. 13; Briefe an Ulrife S. 64.

<sup>\*\*)</sup> Der einzige noch jest lebende von Kleift's naberen Freunden; vgl. im Borwort.

Rahel näher bekannt und ihr Verehrer, und mit ber ganzen romantischen Jugend, die damals in Berlin aufblühte, mehr ober weniger eng besreundet, mit Keinem aber zärtlicher als mit Brockes, den er bei jeder Gelegenheit im Munde führte \*).

Der Bertehr mit ben afthetischen Rreisen von Berlin konnte Rleift nicht eben auffordern, fich in bie nuchternen Bunfche feiner Familie zu fugen. 3m August ließ es ibn in Berlin nicht länger ruben und er ging auf acht Tage nach Frankfurt; "ich mußte mir biefe Berftreuung machen", fcbreibt er von bort an die abwesenbe Ulrite, "weil mich bas Bruten über bie fcmans gere Butunft wieder gang verftimmt batte. In meinem Rovfe fleht es aus wie in einem Lotteriebeutel, wo neben einem großen Loofe taufend Rieten liegen. Da ift es wohl zu verzeihen, wenn man ungewiß mit ber hand unter ben Zetteln berummühlt. Es hilft zwar zu nichts, aber es entfernt boch ben furchtbaren Augenblick, ber ein ganges Lebensgeschick unwiberruflich entscheibet. Mehr als einmal bin ich nabe gewesen, mich enblich gebulbig in ein Amt zu fügen, bei bem boch viele Manner, wie fie es fagen, froh find; und am Ende tonnte man fich felbft mit bem Apollo tröften, ber auch verbammt warb, Anechtsbienste auf Erben au thun. Aber immer noch reigt mich mein früheres boberes Ziel, und noch kann ich es nicht (wie viele es konnen) verächtlich als unerreichbar verwerfen, ohne vor mir felbft zu Das Schlimmfte bei biefer Ungewißheit ift, bag Niemand mir rathen tann, weil ich mich teinem Anbern gang er-Haren tann".

Kaum hatte er sich in Frankfurt einige Tage aufgehalten, als ber Unruhige wieber aufbrach, um plöglich eine geheimnißvolle Reise zu unternehmen. Niemand ersuhr, wohin ober zu welchem Zweck. Ja er hat das Geheimniß, wie es scheint, auch in der Folge nie verrathen, und wir können nur annehmen, daß

<sup>\*)</sup> Barnhagen's Denkwürbigkeiten, I. Bb., S. 282 ff., 289, 299, 307.

bas Dunkel, welches noch heute barüber schwebt, auch für bie Seinigen ein Dunkel blieb \*).

Das Räthsel scheint um so schwieriger zu lösen, ba Kleist offenbar, um burchaus von ber richtigen Fährte abzulenken, in ben Briesen an Ulrike die verwirrendsten und widersprechendsten Bezeichnungen für seinen verborgenen Zweck gebraucht hat. Wie Koberstein mittheilt \*\*), hatte Ulrike nach Jahren einmal ihrer Nichte erzählt, "die Reise sei politischer Natur gewesen"; nach einigen Aeußerungen des Bruders könnte man einen Augenblick vermuthen, daß es auf die nicht gefahrlose Ersorschung irgend eines Geheimnisses im Fabrikwesen abgesehen war. Aber bei näherer Betrachtung erweist sich das Eine wie das Andere als eine Täuschung. Nur eine Annahme bleibt auch vor der strengsten Prüfung stehen, und diese Annahme tritt mit der ganzen innern Entwicklung Rleist's in einen höchst logischen und überzeugenden Zusammenhang.

Kleist hatte — um zunächst die äußere Geschichte der Reise zu erzählen — seine Braut einmal gebeten, ihm aufzusschreiben, was sie sich eigentlich von dem Glück der künftigen She verspreche; bei diesem Aufenthalt in Frankfurt theilte sie ihm das erste Blatt ihrer Bekenntnisse mit. Er las es sofort mit großer Bewegung durch und nahm es unruhig mit sich nach Hause; am andern Morgen erklärte er, daß er abreisen wolle. Er bekannte ihr in einem späteren Brief — für uns dunkel genug — warum: "Dieses Blatt, das mir eine unaussprechlich bittersüße Freude gewährte, scheuchte mich aus Deinen Armen und beschleunigte meine Abreise . . . Es zog mein ganzes Herz an Dich, aber es stieß mich zugleich unwiderrussich aus Deinen Armen. — Wenn ich es jeht wieder lesen werde, so wird es mich dahin zurücksübren. Damals war ich Deiner nicht würz-

<sup>\*)</sup> Bielleicht, baß er fich barüber offener in ber "Geschichte meiner Seele" erklarte, bie er (nach Bulow, S. 19) im folgenben Jahre in Berlin fdrieb.

<sup>\*\*)</sup> Briefe an Ulrife S. 27.

big . . . Damale weinte ich, baß Du fo gut, fo ebel, fo achtungewürdig, fo werth bee höchften Glüdes warft . . . Das male qualte mich bas Bewußtsein, Deine heiligften Ansprüche nicht erfüllen zu können" \*).

Man konnte in Frankfurt wohl nicht umbin zu erstaunen, als er nun auf einmal erklärte, er musse eine Reise unternehmen, beren Zweck sich nicht sagen lasse. Auf näheres Dringen versicherte er, es handle sich barum, burch diese Reise das Glück, die Ehre, vielleicht das Leben eines Menschen zu retten. Man mußte ihm eine Summe Geldes vorstrecken. Es gab aufgeregte Scenen und Thränen, aber er reiste noch an bemselben Tage ab, ohne sich näher über sein Vorhaben zu erklären \*\*).

Sobald er wieder in Berlin angekommen mar, fchrieb er an Ulrike (bie er inzwischen noch in Frankfurt gesehen hatte), um ihr fo viel Beruhigung als möglich zu geben. schreibt er, wurde ich nicht so geheimnigreich fein, wenn nicht meine beste Erkenntniß mir fagte, bag Berbeimlichung meines Zweckes nothwendig fei. Indessen Du und noch ein Mensch (Wilhelmine), ihr foult beibe mehr erfahren, ale alle übrigen auf ber Welt, und überhaupt Alles, mas zu verschweigen nicht nothwendig ift. Dabei baue ich aber nicht nur auf Deine un= verbrüchliche Berschwiegenheit (indem ich will, bag bas Scheinbar-Abenteuerliche meiner Reise burchaus verstedt bleibe, und bie Welt weiter nichts erfahre, als bag ich in Berlin bin und Beschäfte beim Minister Struensee habe, welches zum Theil wahr ift), sonbern auch auf Deine feste Zuversicht auf meine Redlich= keit, so daß selbst bei bem widersprechendsten Anschein Dein Glaube an dieselbe nicht wankt . . . Ich suche jest gunächft einen eblen, weisen Freund auf, mit dem ich mich über bie Mittel zu meinem Zwede berathen konne, indem ich mich bazu zu schwach fühle, ob ich gleich stark genug war, ben Zweck felbst unwiberruflich

<sup>\*)</sup> S. Bülow S. 112.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Briefe an Ulrite G. 26.

festzustellen. Bärft Du ein Mann gewesen — o Gott, wie innig habe ich bies gewünscht! — Barst Du ein Mann gewessen — benn eine Frau konnte meine Bertraute nicht werben — so hätte ich diesen Freund nicht so weit zu suchen gebraucht, als jeht". "Ergründe nicht den Zweck meiner Reise", seht er hinzu, "selbst wenn Du es könntest. Denke, daß die Erreichung beesselben zum Theil auf der Berheimlichung vor allen, allen Menschen beruht. Für jeht wenigstens. Denn einst wird es mein Stolz und meine Freude sein, ihn mitzutheilen".

Bilhelmine, die Braut, ersuhr ebenso viel wie Ulrite, nicht mehr; dagegen suchte er seinen geliebtesten Freund, Brodes, auf, sand ihn in Pasewalt\*) und eröffnete ihm aufrichtig seine Lage. Der Freund besann sich nicht einen Augenbiich, ihn, auf seinen Wunsch, auf der geheimnisvollen Reise zu begleiten. Um Kleist den Berdacht zu ersparen, als sei dieser — Kleist selbst — der eigentliche Zweck des Ausslugs und hätte den Freund nur bewogen, ihm zu solgen, gab Brockes dei seiner Familie der ganzen Reise den Anstrich, als geschehe sie um seine twillen. Obwohl er selbst nur ein kleines Kapital hatte, wollte er sich von Kleist die Kosten nicht vergüten lassen, und opferte 600 Thasler von seinem Bermögen, um wie Phlades seinem Orest zu solgen\*\*). Die Freunde gingen dann zunächst mit einander nach Berlin zurück, um die nöthigen Vorbereitungen sür ihre Reise zu tressen.

Rleist legte inzwischen ber Schwester von Neuem unverbrückliche Wahrung bes Geheimnisses — auch für das Wenige, das sie ersuhr — an's Herz. Unter dieser Bedingung versprach er ihr, sie jederzeit den Ort wissen zu lassen, an den "die Bahn ihres Proeces ihn führen werde". Der Braut hatte er dasselbe

<sup>\*)</sup> Bgl. Briefe an Ulrite S. 29, und Bulow S. 146.

<sup>\*\*)</sup> Diese Darstellung bes Sachverhalts, wie sie Kleift selbst in einem spätern Brief an die Braut gibt, beweist, daß seine Behauptung in dem 6. Brief an Ulrike (S. 30), Brodes habe "mit ihm benselben Bwed", nur eine absichtliche Fiction war.

versprechen muffen \*). Bunachst wollte er mit Brodes nach Wien; er werbe manches Schone seben, schreibt er, und babei jebesmal mit Wehmuth baran benten, wie vergnügt Ulrite, bie immer Reiselustige, bas alles miterlebt batte, wenn es möglich gewesen mare, fie mitreisen zu laffen. "Aber", tröftet er fie, "wir reisen nicht zu unserm Bergnugen, bas schwöre ich Dir; wie hatte ich Dich fo um Deine liebsten Freuben betrugen tonnen?" Er gonnte ihr wenigstens bie Freude, bem Bruder bulf = reich zu fein: ba Brodes fein Reifegelb nicht fo fonell betom: men tonnte, wie es für bie beiben Reisenben nöthig mar, so bat Rleift bie Schwester, ihm 100 Dutaten nach Wien nachzuschicken. Wie Alles Geheimnig mar, so auch die Abressen ber Freunde: Rleist gebachte in Wien als Student der Mathematik unter bem Ramen Rlingftebt aufzutreten, Brodes als Stubent ber Detonomie Bor bem 1. November wollte Beinrich jebenfalls Bernboff. aurud sein und in Frankfurt erscheinen; wurde man inawischen nach ibm fragen, so sollte es beifen, er sei verreift, etwa in's Erzgebirge.

Enbe August machten sich benn auch die pseudonymen Reisenden auf den Weg; aber — man erfährt nicht, warum — statt nach Wien zu gehen, reisten sie sogleich nach Dresden, und von da weiter nach Bayreuth, bis sie sie sich in Würzdurg etwa einen Monat lang still vor Anker legten \*\*). Während dann Brocks,

<sup>\*)</sup> Bgl. Briefe an Ulrike S. 34 u. Bulow S. 112: hier erfährt man beiläufig, baß Wilhelmine ihm die Fortsehung ihres Aufsates über ihre Hoffnungen von ehelichem Glud nach Wien nachgeschickt hatte.

<sup>\*\*)</sup> Koberstein halt es (in seiner Borrebe, S. VI) noch für zweisfelhaft, ob die Reise zuerst nach Wien ober gleich nach Würzburg ging. Er scheint in dem 2. Bürzburger Brief an Wilhelmine (Bülow S. 118) die solgende Stelle übersehen zu haben: "Du weißt noch nicht alles, was mir in Berlin und in Dresden, in Bayreuth, ja selbst hier in Würzburg begegnet ist, das Alles wird noch einen langen Brief koften. Damals ärgerte ich mich eben so über die Steine, die mir in den Weg geworfen wurden . . " Hier müßte doch wohl von Wien, wenn die Reisenden auch dorthin gekommen wären, wenigstens mit einer Silbe die Rede ge-

ber bem Freund noch mit seinem Gelbe batte aushelfen muffen, von Burgburg nach Dresben ging, febrte Rleift allein und ohne weiteren Umweg in größter Gile nach Berlin gurud: er reifte über Meiningen, Schmalkalben, Gotha, Erfurt, Naumburg, Merfeburg, Balle, Deffau und Botebam in funf Tagen, Tag unb. Nacht, um noch vor bem 1. November, wie er versprochen hatte, wieber zu Sause zu sein. Aber nach Frankfurt tam er nicht. Er war zwar "feelenheiter", fo baf in Botsbam alle Leute geglaubt hatten, er sei fo froh, weil er eine Anstellung erhalten batte ("bie Thoren!" ruft er in verächtlichem Tone aus); aber nach Frankfurt fürchtete er fich zu geben, "um bas unausftehliche Fragen zu vermeiben", ba es ihm burchaus unmöglich fei, zu antworten. "Du möchteft", fcreibt er an Ulrite, "wohl bie Einzige fein auf biefer Erbe, bei ber ich zweifelhaft fein konnte, ob ich bas Geheimnig nun beenben foll, ober nicht? Zweifelhaft, fagte ich: benn bei jebem Unbern bin ich entschieben, nie wirb es aus meiner Seele tommen. Inbeffen bie Ertfarung ware febr weitläufig, auch bin ich noch nicht gang entschieben . . . Lag mich nur machen. Wir werben uns icon einft verfteben. Für jest und immer bleibe verschwiegen über Alles".

Was war es benn nun, bas er allen ben Seinigen, bas er auch ber Schwester und ber Braut mit so ängstlicher Bersschlossenheit verbarg? Ein ihm gegebener Zweck konnte es nicht sein, nur an einen selbständig gesetzen und verfolgten läßt sich benken und nur an ein Borhaben, das sich geradezu auf das

wesen sein; während es andererseits, bei den esenden Berkehrsmitteln jener Tage, gewiß unglaublich ist, daß in der verhältnismäßig kurzen Reisezeit (am 26. August schreibt Kleist noch aus Berlin, am 16. Sept. schon aus Bürzdurg) mit dem Ausenthalt in Oresden und in Bahreuth sich auch noch ein Abstecher nach Wien hätte verbinden lassen. Es kommt hinzu, daß nach den Notizen bei Bülow S. 112 und Briefe an Ulrike S. 36 sowohl die 100 Dukaten der Schwester wie der Brief der Braut die Reisenden nicht in Wien sanden, sondern nach anderen Bestimmungsvorten nachgeschickt werden mußten.

Beil feiner Seele, auf feine innerften Beburfniffe bezog. Bas hatte ihn benn "unwiderruflich aus ben Armen" ber Braut ge= trieben? Er "fühlte fich ihrer nicht murbig", und es "qualte ibn bas Bewuntfein, ihre beiligften Aufpruche nicht erfüllen au können". Darum mußte er fort; und er wußte offenbar felbst noch nicht, wohin; nur bas mußte er, bag "bas Blud, bie Ehre, vielleicht bas Leben eines Menschen" burch biefe Reife gerettet werben follte. Bathetisch schreibt er an Ulrite: "Glisabeth ehrte bie 3mede Bofa's, auch ohne fie ju tennen. Die meinigen find wenigstens gewiß ber Berehrung jebes ebeln Menschen werth". "Es liegt ein febr ernfter 3med jum Grunde, ber uns mahrscheinlich nicht eber ein gang ungeftortes Bergnugen genießen laffen wirb, ale bie er erreicht ift". "Unterlaffe", fest er fpater bingu, "alle Anwendungen, Folgerungen und Combinationen; fie muffen falfch fein, weil Du mich nicht gang versteben kanust". Und ale er sich nun, nach beenbigter Reise, in Berlin wiederfindet, fühlt er fich "fo froh, o ich bin es nie in meinem Leben herzlich gewesen, ich konnte es nicht; jest erft, öffnet fich mir etwas, bas mich aus ber Butunft anlächelt, wie Erbenglud". "Mir, mein ebles Madchen", ruft er Ul= riten gu, "haft Du mit Deiner Unterftutung bas Leben gerettet - Du verstehft bas mohl nicht? Lag bas gut fein. Dir habe ich, nach Brodes, von meiner jetigen innern Rube und Froblichkeit bas meiste zu banken, und ich werbe bas ewig nicht vergeffen . . . Nun wirb es mir Mube toften, ju erbenten, was mir wohl auf ber gangen Erbe ju meiner Bufriebenheit fehlen konne. Das wird mir wohl thun nach einem Leiben von 24 Jahren".

Ein inneres Glück also war ihm ohne Zweifel widersfahren; es kann sich nur fragen, was? Bon ben gewöhnlichen Dingen bieser Welt reizte ihn nichts; sein Herz war nicht mehr sein; was ihm bisher bas Höchste gebäucht hatte, Wissenschaft und Bilbung, bas konnte er unmöglich auf einer improvisirten Reise sinden: es konnte nur ein neuer Gehalt seines Busens

sein. Und wenn man sorglich erwägt, was er schon in jenen eitirten Stellen, und was er noch späterhin anbeutet; wenn man sich seine ganze wunderliche Art vergegenwärtigt, wie er in plöslichen Sprüngen auf seine Ziele zueilt, während er sie den Augen der Menschen zu verdecken und sich selbst ihren Fragen zu entziehen sucht; wenn man die nächsten innern Folgen in's Auge faßt, die aus jener Reise für sein Bewußtsein und für seine Pläne entspringen; und wenn man endlich einen Schritt weiter thut und aus den neuen Wirren, die sortan von der neuen Sährung zeugen, die endliche Frucht seiner geheimen Kämpse, nämelich seine bichterische Lausbahn, verstohlen sich lostingen sieht: so muß man zu der Ueberzeugung kommen, daß er- auf dieser Reise in Wahrheit nur sich selbst, d. h. seinen Dichterberuf und nichts Anderes suchte.

Auf ben ersten Anblick zwar wird diese Hypothese etwas feltsam erscheinen. Man kann schwerlich umbin, zu fragen, wie es möglich mar, einen fo gang innerlichen Schat auf einer folchen Reise heben zu wollen? Aber burch bas ganze Leben Rleift's giebt fich ein wunderlicher, leibenschaftlicher Sang, innere Entscheidungen durch eine wilde Improvisation zu erzwingen; ein Sang, ber mit seinem icheuen Wefen wie mit seinem prometheis fchen Trop, mit feinem Durft nach ichaffenber Ginfamkeit, wie mit feiner gangen vergebrenben Ungebuld in unverkennbarer Berührung ftebt. In einem gewiffen Sinne mar es berfelbe Bang. ber bei Werkmeistern ber Phantasie fich nicht selten findet, ben auch Gothe hatte, nur in Gothe'ichem Dag, und ben biefer seinen "realistischen Tid" nannte : einen Tid, burch ben er "feine Erifteng, feine Banblungen, feine Schriften ben Menfchen aus ben Augen zu ruden behaglich fand", ber ihn antrieb, fich leicht= finniger zu betragen als er mar, und fich gleichsam "zwifchen fich felbst und zwischen feine eigene Erscheinung zu ftellen" \*). Bei Kleist aber nahm jener Hang bie absonberlichsten Dimen=

<sup>\*)</sup> Bgl. Gothe's und Schiller's Briefwechfel, 2. Ausg., 1, 182.

fionen an. Ale ihm im Jahr 1801 in Berlin "ber innere Zustand ber Ungewißheit unerträglich marb", erinnerte er fich gulest an eine Anekbote aus bem Alterthum und beschloß, nicht aus bem Bimmer zu geben, bis er über einen Lebensplan entschieben ware; acht Tage vergingen so - am Ende freilich mußte er boch bas Rimmer obne Entidlug verlaffen \*). Wenige Wochen später greift er vollends zu einem Rabikalmittel: weil er fein inneres Biel verloren und ein neues noch nicht gefunden hat, beschließt er in seiner Angst, auf Reisen zu geben, und macht sich auf nach Baris, weil "bie Bewegung auf ber Reise ibm auträglicher fein wird ale biefes Bruten auf einem Rlede" \*\*). Ale er bann enblich, in ber Schweig, fich feiner Dufe entfchloffen an bie Bruft wirft, vergrabt er fich in ber einfamften Ginfamteit auf bem Thuner See, um bort feine Schöpfertraft an ben "Schroffenfteinern" zu bemähren. Re mehr er mit sich zu schaffen batte, besto jäher trieb es ihn aus bem Angesicht ber Menschen; ihre Anspruche angstigten ibn, ihre Geberben schienen ihn beftanbig nach feinen Leiftungen zu fragen, und er glaubte nur zwischen einsamen Banben ober unter wilbfremben Erscheinungen gang er felbst zu fein. Es tam bei ibm eine, wie er felbst fagt, "unerklärliche Berlegenheit" hinzu, die er unüberwindlich fand, weil fie mabricheinlich eine gang physische Ursache habe. Nur mit ber größten Mube konnte er fie fo versteden, bag fie nicht auffiel; er Magte bitter, wie ichmerzhaft es fei, "fich nie zeigen zu konnen, wie man wohl möchte, nie frei bandeln zu konnen und felbst bas Große verfaumen zu muffen, weil man voraus empfindet, bak man nicht Stand halten wirb, inbem man von jebem außern Einbruck abhängt, und bas albernfte Madchen ober ber elenbefte Schuft von elegant une burch bie matteste persiflage vernich: ten fann" \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Briefe an Ulrife S. 46.

<sup>\*\*)</sup> Billow S. 158.

<sup>\*\*\*)</sup> Bgl. Briefe an Ulrife S. 49, 63.

æ

So verstehen wir das Gefühl, das ihn, da die Muse sich ankündigte und ihr wachsendes Drängen sich nicht länger durch Kant'sche Philosophie und mathematische Lehrsätze beschwichtigen ließ, aus Berlin nach Franksurt und von dort aus den Armen seiner Braut trieb, um ihn zu ruhiger Selbstprüfung auf einssamer Fahrt hinauszuscheuchen. An der Seite des lyrisch gestimmten und von dem edelsten Zartgefühl erfüllten Freundes brauchte er nicht zu fürchten, daß er der nöthigen Ginsamkeit entbehren würde; während es ihm ein Bedürsniß war, wenigstens einen Vertrauten seiner Wünsche und den Schutz und Trost eines so zuverlässigen Gefährten zu haben.

Nichts aber ift erffarlicher, als bag er fich ben Seinigen nicht zu entbeden vermochte. In feinem Gefchlecht mar es zwar weber eine Rarität noch eine Schanbe, ein Boet zu fein: nennt boch bas preußische Spruchwort, welches bie vornehmsten Familien ber alten Brovingen mit Gigenschaftswörtern bezeichnet, "Alle Reift's Dichter", und auf bem Rirchhofe in ber Gubener Borstadt stand bas breiedige Denkmal, bas bie Freimaurer feiner Baterftabt bem Ganger bes "Frühlings" Chriftian Emalb Bar boch biefer liebenswürdige von Rleift gesett hatten. Borfahr in hunbert Dingen Beinrich's Cbenbilb gewesen und follte es ferner fein: gefeffelt gleich ihm burch feinen Abel unb burch feine Armuth, wie burch ben Druck einer nüchtern bentenben Familie, gleich ihm erft fpat (und wie burch Bufall) jum Boeten geworben, ungludlich im Rriegerftanb, wenig begabt fich nach außen geltend zu machen, und in Buruchfetung und Rrantheit vereinfamt, zuweilen verbittert, oft voll Melancholie; von abn= licher Sehnsucht nach Natur, Liebe, weiter Wanberschaft, von abnlicher Innigfeit bes Gemuthe und Ernft und Bebachtigfeit beim poetis fchen Arbeiten; nur bag er nicht Beinrich's überfliegenben Chr= 6 geig und finftere Leibenschaftlichkeit ber Seele hatte, fonbern von harmlofer Bescheibenheit und eine elegische, nicht eine tragische Natur mar. Wie wenig läßt fich fagen, welchen beimlichen Gin= fluß biefes Ahnenbild auf die junge Seele unferes Rleift gehabt

saben mag! Aber so sehr es ihn im Stillen auch ermuthigen mochte, vor seine Familie konnte er boch mit seinen Träumen nicht treten. Wie lange war es benn her, daß er wider ben Billen der Seinigen den Soldatenstand verlassen hatte, um sich ben Wissenschung sein zu verschwören? Noch fühlte er sich im Bann ihrer ehrwürdigen Größe, und wo fand er die Sicherheit, daß die Musen ihn nicht im Stiche lassen würden? Er hatte kaum erst einige undeholsene Formeln in ihrem Dienste gestammelt. Der erwachende Schwung seiner Phantasie konnte ihm nicht Gewähr leisten, daß seine Hand auch dazu berusen sei, ihr die Feder zu führen; — und wir können auf jeder Seite seiner Briefe lesen, wie ihm nur Eines von Beiden möglich war, entweder die volle Unsterblichkeit oder ein verborgenes Schollendasein für sich zu fordern.

So konnte er benn auch vor feinen Frankfurtern als Dichter nur mit fertigen, nur mit großen Werten ericheinen; alles Anbere mare ihm unmöglich gemefen. Noch fast drei Jahre fpater, als feine "Schroffensteiner" fcon gebruckt, b. b. ohne feinen Namen gebruckt, und von ber Kritik gepriesen find, als er icon von Wieland feurige Dithpramben über feinen "Robert Guiscard" vernommen hat und felbft von ftolgen Soffnungen voll ist, noch ba kann er sich nur Ulriken verrathen, und er fcarft ihr ein: "Ber ber neue Dichter fei, barf Riemand ale etwa meine allernächsten Verwandten erfahren, und unter biefen auch nur bie verschwiegenen" \*). Ale er bann wieber verzweifelt, seine fünftlerischen Ibeale zu erreichen, ist er entschlos= fen, nie zu ben Seinigen gurudzukehren: "D niemals! Rebe mir nicht zu. Wenn Du es thuft, fo tennft Du bas gefährliche Ding nicht, bas man Ehrgeiz nennt. Ich tann jest barüber lachen, wenn ich mir einen Pratenbenten mit Ansprüchen unter einem Saufen von Menfchen bente, die fein Geburterecht gur Krone nicht anerkennen; aber bie Folgen für ein empfindliches

<sup>\*)</sup> Briefe an Ulrite S. 85.

Gemuth, sie find, ich schwöre es Dir, nicht zu berechnen. entsetzt die Borstellung" \*). Wie sollte er jest mit jenen verwegenen Hoffnungen vor seinen Bormund, vor seine Brattreten, der ihn ja eben das Gefühl seiner Unwürdigkeit aus ben Armen gerissen hatte?

Berfett man fich gründlich in bie Seele biefes Junglings, ber feinen innern Conflict anders als burch jahe Gemaltsamkeit zu schlichten verstand und von ber leifen und leichten Art ber Lebensvirtuofen, die Dinge diefer Welt zu behandeln, auch nicht bas Minbeste erhalten batte: so begreift man gang, wie ber poetische Trieb bei ihm in biefer geheimnigvollen, abenteuerlichen Manier zum Durchbruch tam. Er batte ferner, auch wenn er gewollt, nicht einmal gewußt, wie er fich ben Frankfurtern, die ohnehin — auch Ulrike und die Braut — nur ein halbes Berftandnig für ihn hatten, in biefer innerlichsten aller Bebrangniffe enthullen follte: feine Berfchloffenheit bing zu febr mit feinen entscheibenbften Empfindungen gusammen. nicht möglich, Dir Alles mitzutheilen", fcbreibt er einige Denate fpater an Ulrite, "und wenn es auch fein weiteres binberniß gabe, als biefes, bag es uns an einem Mittel gur Mits theilung fehlt. Selbft bas einzige, bas wir befiten, bie Sprache taugt nicht bagu, fie tann bie Seele nicht malen, und was fie uns gibt, find nur gerriffene Bruchftude. Daber habe in jebedmal eine Empfindung, wie ein Grauen, wenn ich Jemanbem mein Innerstes aufbeden foll; nicht eben weil es fich vor ber Bloke icheut, aber weil ich ihm nicht Alles zeigen tann, nicht tann, und baber fürchten muß, aus ben Bruchftuden falfc verstanden zu werben" \*\*).

Inbessen noch immer hatte man wenig Recht, jene meine Bermuthung zur Ueberzeugung zu erheben, wenn nicht ber versschwiegene Kleift sich boch in mancherlei Anbeutungen verriethe.

<sup>\*)</sup> Briefe an Ulrife G. 91.

<sup>\*\*)</sup> Briefe an Ulrife S. 45.

im von der Reise zurückgekehrt, schreibt er an Ulrike: "3ch fable mich mehr als jemals abgeneigt, ein Amt zu nehmen. Bor meiner Reise mar bas anbers - jest hat fich bie Sphare für meinen Beift und für mein Berg gang unendlich erweitert bas mußt Du mir glauben, liebes Madchen". Um biefelbe Reit fcreibt er an Wilhelmine : "Bemube Dich nur, alle Borurtheile zu befämpfen. Ich bin fest entschlossen, ben gangen Abel von mir abzuwerfen. Biele Manner haben geringfügig angefangen und toniglich ihre Laufbahn beschloffen. Shatefpeare mar ein Pferbejunge und ift bie Bewunderung ber Nachwelt. Wenn Dir auch die eine Art der Ehre entgeht, wird Dir boch vielleicht einft eine andere zu Theil, die bober ift. Warte gebn Jahre und Du wirst mich nicht ohne Stols umarmen" \*). Schon fündigt fich auch bie volle Entfesselung bes Chrgeizes an, ber Aules ober Nichts will: "und wenn ich", fcreibt er in bemfelben Brief an Wilhelmine, "auf biefer Erbe nirgend einen Plat finden follte, finde ich vielleicht auf einem andern Sterne einen um fo befferen"; ein frevelhaftes, fein Schicffal weiffagenbes Wort, bas er, ganz in bemselben Ausbruck, gegen Ulriken wieberbolt \*\*). Bunachst freilich ift er noch ber felig hoffenbe Mann. An feinem Geburtstage, ben er in Burgburg erlebt, erinnert er fich jener schmerzlichen Stunde, die ibn aus Wilhelminens Armen fcheuchte, und befreit jauchzt nun feine Seele auf: "Damals qualte mich bas Bewußtsein, Deine beiligften Ansprüche nicht erfüllen zu tonnen, und jest, jest - - boch ftill! . . . Rest werbe auch ich Dir mittheilen, was ich mir von bem Glude meiner fünftigen Che verspreche. Chemals burfte ich bas nicht, aber jest - o, Gott! wie froh macht mich bas! -

<sup>\*)</sup> Bulow S. 129; Briefe an Ulrike S. 39. In einer Rachsichtift zu bem voraufgehenden Brief an Ulrike (S. 38) heißt es: "Sollte Tante gern in mein Bureau wollen, wegen der Bafche, so sorge boch auf eine gute Art bafür, daß der obere Theil, worin die Schreis bereien, gar nicht geöffnet werde".

<sup>\*\*)</sup> Bulow S. 126; Briefe an Ulrite S. 43.

werbe ich die Gattin beschreiben, die mich glücklich machen kann. — Das ist die große Idee, die ich für Dich im Sinne habe. Das Unternehmen ist groß? aber der Zweck auch. Ich werbe jede Stunde, die mir meine künftigen Tage übrig lassen, nur diesem Geschäfte widmen. Das wird meinem Leben neuen Reiz geben, und uns beide schneller durch die Prüsungszeit führen, die uns bevorsteht. In fünf Jahren, hosse ich, wird das Werksertigsein"\*). Man kann schwerlich umhin, dei diesen sellssamm Andeutungen an ein poetisches Vorhaben zu denken; und wie später sein "Robert Guiscard" nach seinen eigenen Worten "der Welt Ulrikens Liebe zu ihm erklären sollte" \*\*), so scheint ihm damals ein dichterischer Entwurf gekommen zu sein, dessen scholen Sestalt zu verherrlichen und zu verklären.

Doch auch bas ist es nicht allein. Sein ganges Befen ift feit diefer Reife verwandelt, und am unverfennbarften fein Styl. Bahrend er gleich nach ber Ankunft in Burzburg noch bas Rapitel von ber "Pflicht" in ber Manier bes Frankfurter Studenten, in einer trodenen Predigt an Wilhelminen erörtert, verfichert er ihr brei Wochen fpater, bag "Liebe und Bilbung" Alles fei, mas er begehre - ein Bahlfpruch, ber nun für bie nachste Zeit gleichsam bas Motto feiner Briefe wirb, - und feine Perioben burchweht auf einmal Schiller'iche Rhetorit unb ein absichtsvoller Trieb, in poetischen Gleichnissen zu reben. Er beginnt sofort, jenes poetische Ibeal einer Gattin zu beschreiben; und um Wilhelminen zu versichern, bag biefes Ibeal nicht die Wirklichkeit überfliegen, sondern ihrem Bilbe und ihrem Bund treu bleiben foll, ichreibt er in einer Jagb von Bilbern weiter: "Ich werbe von ber Lilie nicht verlangen, daß sie in bie Bobe fcbiege, wie die Ceber, und ber Taube tein Biel steden, wie bem Abler. Ich werbe aus ber Leinwand tein

<sup>\*)</sup> Bülow S. 113.

<sup>\*\*)</sup> Briefe an Ulrite S. 78.

Bilb hauen, und auf den Marmor nicht malen. Ich kenne die Masse, die ich vor mir habe, und weiß, wozu sie taugt. Es ist ein Erz mit gediegenem Golbe, und mir bleibt nichts übrig, als das Metall von dem Gestein zu scheiden. Glanz und Gewicht und Unverletzbarkeit in der Feuerprobe hat es von der Natur erhalten, die Sonne der Liebe wird ihr Schimmer und Glanz geben, und ich habe nach der metallurischen Scheidung nichts weiter zu thun, als mich zu wärmen an den Strahlen, die seine Spiegelsläche auf mich zurückwirst".

"Ich selbst fühle", fährt er fort, "wie matt biefe Bilber= fprache gegen ben Ginn ift, ber mich belebt. - D, wenn ich Dir nur einen Strahl von bem Feuer mittheilen konnte, bas in mir flammt! Wenn Du es abnen konntest, wie ber Gebante, aus Dir einst ein volltommenes Wefen zu bilben, jebe Rraft in mir erwärmt, jede Kähigkeit in mir bewegt, jede Rraft in mir in Leben und Thatigkeit fest! - Du wirft es mir taum glauben; aber ich febe oft Stundenlang aus bem Fenfter und gehe in gehn Rirchen, und besehe biefe Stadt von allen Seiten, und sehe boch nichts, als ein einziges Bilb - Dich, und zu Deinen Fugen zwei Rinder und auf bem Schoofe ein brittes; und bore, wie Du bem Kleinsten sprechen, dem Mittleren fühlen, bem Größten benten lehrft, und wie Du ben Gigen= finn bes Einen zu Standhaftigkeit, ben Trop bes Anbern zu Freimuthigfeit, Die Schuchternheit bes Dritten zu Bescheibenheit, und die Neugierde Aller zu Wiftbegierde umzubilden weifit \*). febe, wie Du ohne viel zu handeln, burch Beispiele Gutes lehrft,

<sup>\*)</sup> Man wirb hier bie leise Reminiscenz aus Berther's Leiben (s. Göthe's Werke, XIV, 34) bemerken; weit mehr aber weiterhin bas Studium ber Schiller'schen Prosa. Wie er bamals auch die Schiller'sche Poesie studium der Schiller'schen wir aus folgender Stelle in bem 6. Brief an Ulrike (S. 31), ben er furz vor der Abreise nach Würzburg schrieb: "Die Gräfin (Gräfin Eicktädt, Brockes' Berwandte) wird Dir ben Wallenstein bei ihrer Durchreise durch Frankfurt überliefern. Du kaunst das Buch als ein Geschenk von mir betrachten, denn sein Inhalt muß nicht

und wie Du ihnen in Deinem eigenen Bilbe zeigst, was Tugenb ift, und wie liebenswürdig fie ift. — — Ift es ein Bunber, wenn ich für biese Empfindungen die Sprache nicht finden kann"?

Auch hier springt nun wieber sofort ber Babagog in ihm bervor: aber nicht ber trodene, stirnrungelnde von ehemals, fonbern bem die Seele in poetischem Bathos aufwallt. Bebanten, ruft er aus, wie einen biamantenen Schilb um Deine Bruft: Ich bin zu einer Mutter geboren! Jeber anbere Bebanke, jeber andere Bunich fabre gurud vor biefem unburth: bringlichen Barnisch. Bas tonnte Dir fonft bie Erbe fur ein Riel bieten, bas nicht verachtungswürdig mare? Gie hat nichts, mas Dir einen Werth geben tann, wenn es nicht bie Bilbung ebler Menfchen ift. Dabin richte Dein beiligftes Beftreben! Das ift bas Einzige, mas Dir bie Erbe einft verbanten fann ! Gebe nicht von ihr, wenn fie fich schämen mußte, Dich nutlos burch ein Menschenalter getragen zu haben. Berachte alle bie niebern 3mede bes Lebens. Diefer einzige wird Dich über alle erheben. In ihm wirft Du Dein mahres Glud finben, alle ans bern konnen Dich nur auf Augenblicke vergnügen. Er wirb Dir Achtung vor Dir felbst einflößen, alles Anbere tann nur Deine Eitelkeit kipeln, und wenn Du einft an feinem Ziele ftehft, wirft Du mit Gelbstaufriebenheit auf Deine Rugend zurudbliden, und nicht wie taufend anbere ungludliche Gefcobfe Deines Geschlechts bie verfaumte Bestimmung und bas verfaumte Glud in bittern Stunden ber Ginfamkeit beweinen.

"Ich will nicht, baß Du aufhörest Dich zu pupen ober in frobe Gesellschaften zu geben, ober zu tanzen; aber ich möchte Deiner Seele ben Gebanken recht aneignen, baß es höhere Freuben gibt, als bie uns aus bem Spiegel, ober aus bem Tanz-

gelefen, sondern gelernt werden". "Ich bin begierig, sett er hinzu, ob Ballenstein den Carlos bei Dir verdrängen wird. Ich bin unentsichieden".

saale entgegen lächeln. Das Gefühl, im Innern schon zu fein, und bas Bilb, bas uns ber Spiegel bes Bewußtseins in ben Stunden ber Ginsamkeit zuruckwirft, sind Genusse, die allein unsere heiße Sehnsucht nach Glud ftillen können.

"Dieser Gebanke möge Dich auf allen Deinen Schritten begleiten, vor den Spiegel, in die Gesellschaft, in den Tanzsaal. Bringe der Mode oder vielmehr dem Geschmacke die Kleinen Opser, die er nicht ganz mit Unrecht von jungen Mädchen sordert, arbeite an Deinem Putze, frage den Spiegel, ob Dir die Arbeit gelungen ist — aber eile mit dem Allen und kehre so schwell als möglich zu Deinem höchsten Zwecke zurück. Besuche den Tanzsaal, — aber sei froh, wenn Du von einem Bergnügen zurückkehrest, wobei nur die Füße ihre Rechnung sanden; das Herz aber und der Verstand den Pulsschlag ihres Lebens ganz aussetzten, und das Bewußtsein gleichsam ausgelösicht war. Gehe in frohe Gesellschaften, — aber suche Dir immer den Bessern, Eblern heraus, von dem Du etwas lernen kannst — denn das darst Du in keinem Augenblicke Deines Lebens versäumen".

In nichts aber prägt sich wohl die innere Krisse, aus ber heraus er so berebte "Briefe über die ästhetische Erziehung" schreibt, beutlicher und sinnvoller aus, als in der Art, wie während des Bürzburger Ausenthalts der poetische Ratursinn in ihm erwacht. "Auch mir", schreibt er sechs Wochen später aus Berlin an die Braut\*), "sind es die liebsten Stunden, in welchen ich die Ratur frage, was recht ist, und edel und gut und schön. Täglich widme ich zur Erholung ein Stünden biesen Geschäften und benke niemals ohne Freude an den Augensblick in Würzdurg, wo ich zum ersten Mal auf den Gedanken kam, auf diese Art bei der großen Lehrmeisterin Ratur in die Schule zu gehen". Was diese Worte sagen wollen, sehen wir am besten aus dem Würzdurger Geburtstagsbrief, der Wilhelsminen die Stadt, den Fluß und die Berge, und mit der

<sup>\*)</sup> Bülow S. 132.

Natur zugleich, in ber eigenthumlichsten Berflechtung, feine Stimmungen fcilbert \*).

"Ich finde jest", schreibt er am 11. October, "bie Begend um bie Stadt weit angenehmer, als ich fie bei meinem Einzuge fant: ich mochte fast fagen, baf ich fie schon finbe und ich weiß nicht, ob fich bie Gegend veranbert bat, ober bas Berg, bas ihren Ginbrud empfing. Wenn ich jett auf ber fteis nernen Mainbrude ftebe, bie bas Citabell von ber Stabt trenut, und ben gleitenben Strom betrachte, ber burch Berge und Auen in taufend Rrummungen bervorftromt und unter meinen Füfen megflieft, ift es mir, als ob ich über einem Leben erhaben ftanbe. 3ch ftebe baber gern am Abende auf biefem Gewolbe und laffe ben Wafferstrom und ben Luftstrom mir entgegenrauschen. Dber ich tehre mich um, und verfolge ben Lauf bes Muffes, bis er fich in die Berge verliert, und verliere mich felbft babei in ftillen Betrachtungen. - Gelbst von bem Berge aus. von bem ich Burgburg querft erblickte, gefällt es mir jest, und ich mochte fast fagen, bag es von biefer Seite am iconften fei. Ich fab es letthin von biefem Berge nicht ohne inniges Ber-Die Höhe fenkt sich allmälig berab und in ber Tiefe liegt die Stadt. Bon beiben Seiten hinter ihr ziehen in balben Rreisen Bergtetten fich beran, und nabern fich freundlich. als wollten fie fich bie Bande geben, wie ein paar alte Freunde nach einer lange verflossenen Beleidigung . . . . . Aber ber Main tritt zwischen fie, wie bie bittere Erinnerung, und fie wanten, und feiner magt es, zuerft hinüber zu ichreiten, und beibe folgen langfam bem icheibenben Strom, wehmuthige Blide über bie Scheibewand wechselnb. -

<sup>\*)</sup> Bor biesem Brief vom 10. und 11. October schrieb er einen noch längeren, uns verloren gegangenen, wie man (Bülow S. 116) aus folgenden Worten ersieht: "Ich will aus biesem Briefe kein Buch machen, wie aus dem vorigen, und Dir daher nur kurz noch Einiges mittheilen". Auf ben verhältnismäßig kurzen Brief vom 11. September kann sich biese Stelle nicht beziehen; man veral. auch Bülow S. 118 und 131.

"In ber Tiefe, fage ich, liegt bie Stabt, wie in ber Mitte eines Amphitheaters! Die Terrassen ber umschließenben Berge bienen fatt Logen, Wefen aller Art blidten als Bufchauer voll Freude herab und sangen und sprachen Beifall, oben in ber Loge bes himmels ftand Gott. Und aus bem Gewolbe bes großen Schauspielhauses fant ber Kronleuchter ber Sonne berab, und verstedte fich hinter bie Erbe - benn es follte ein Nacht= ftud aufgeführt werben. Ein blauer Schleier umbullte bie gange Gegend, und es mar, ale mare ber agurne Simmel felbit berniebergesunken auf bie Erbe. Die Bäuser in ber Tiefe lagen in bunklen Massen ba, wie bas Gehäuse einer Schnecke. empor in die Nachtluft ragten die Spipen ber Thurme, wie die Fühlhörner eines Insettes, und bas Rlingeln ber Gloden flang wie ber beisere Ruf bes Beimchens; binten ftarb bie Sonne. hodroth glübend vor Entzucken, wie ein Belb, und bas blaffe Bobiatal-Licht umschimmerte fie, wie eine Glorie bas blaffe Antlit eines Beiligen".

Man tann nicht leicht wunderlichere Bemuhungen feben, ben erwachten bichterischen Trieb an ber Natur zu üben. Auch bier baben wir wieber ben achten Rleift: ihn treibt es, in feiner bebächtigen, gewiffenhaften Art, fich bie Reize ber Ratur burch mubfelige Erercitien zu unterwerfen. "Borgeftern, ergablt er weiter, ging ich aus, 'einen anbern Berg von ber Nordseite zu ersteigen. Es war ein Weinberg, und ein enger Bfad führte burch gesegnete Rebenstangen auf seinen Gipfel. 3ch hatte nicht geglaubt, daß ber Berg fo boch sei - und er war es vielleicht auch nicht, aber fie batten aus ben Beinbergen alle Steine rechts und links in biefen Weg geworfen, bas Er= fteigen zu erschweren, - gerabe, wie bas Schickfal ober bie Menschen mir auf bem Bege jum Ziele, bas ich nun boch erreicht habe. Ich lachte über biefe auffallende Aehnlichkeit. -Du weißt noch nicht alles, was mir in Berlin und in Dresben, in Baireuth, ja felbst bier in Burgburg begegnet ift, bas Alles wird noch einen langen Brief koften. Damals argerte ich mich

eben fo über bie Steine, bie mir in ben Weg geworfen murben: ließ mich aber nicht ftoren, bergok gwar beife Schweiftropfen. aber erreichte boch, wie vorgestern, bas Biel. Das Ersteigen ber Berge, wie ber Weg zur Tugend, ift besonders wegen ber Aussicht, die man eben vor fich hat, beschwerlich. Drei Schritt weit fieht man, weiter nicht, und nichts als bie Stufen, bie erftiegen werben muffen, und taum ift ein Stein überfcritten, gleich ift ein anderer ba, und jeber Schritt fcmerat boppelt, und bie ganze Dubfeligkeit wirb gleichsam wiebergekaut; - aber man muß an die Aussicht benten, wenn man ben Gipfel erftiegen bat. D, wie berrlich mar ber Anblic bes Mainthales. von biefer Bobe! Bugel und Thaler, und Baffer und Stabte und Dörfer, alles burcheinander wie ein gewirkter Fuftepbich! Der Main mandte fich balb rechts, balb links, und fufie balb ben einen, balb ben andern Rebenbugel, und manbelte zwischen feinen beiben Ufern, die ihm gleich theuer ichienen, wie ein Rind zwischen Bater und Mutter. Der Felsen mit der Citabelle fah ernft auf die Stadt berab, und bewachte fie, wie ein Riefe fein Kleinob, und an den Aukenwerken berum folich ein Weg, wie ein Spion, und frümmte fich in jebe Bastion, ale ob er recognosciren wollte, wagte aber nicht, in die Stadt zu geben, fonbern verlor fich in bie Berge.

"Aber keine Erscheinung in der Natur kann eine so wehmüthige Freude abgewinnen, als ein Gewitter am Morgen, besonders wenn es ausgedonnert hat. Wir hatten hier vor einigen Tagen dies Schauspiel. — D, es war eine prächtige Scene! Im Westen stand das nächtliche Sewitter und wüthete wie ein Thrann, und von Osten her stieg die Sonne herauf, ruhig und schweigend, wie ein Held. Und seine Blite wars ihm das Ungewitter zischend zu und schalt ihn laut mit der Stimme des Donners; — er aber schwieg, der göttliche Stern, und stieg herauf, und blicke mit Hoheit herab auf den unrushigen Rebel unter seinen Füßen, und sah sich tröstend um nach den andern Sonnen, die ihn umgaben, als ob er seine Freunde

beruhigen wollte. — Und einen letten fürchterlichen Donnersschlag schleuberte ihm bas Ungewitter entgegen, als ob es seinen ganzen Vorrath von Galle und Geiser in einen Funken aussspeien wollte; — aber die Sonne wankte nicht in ihrer Bahn, und nahte sich unerschrocken, und bestieg ben Thron bes Himmels — — und blaß, wie vor Schreck, entsärbte sich die Nacht bes Gewölkes, und zerstob wie ein bunner Rauch, und sank unter den Horizont, wenige schwache Flüche murmelnd. — —

"Aber welch' ein Tag folgte biesem Morgen! Laue Luftz züge wehten mich an, leise slüsterte bas Laub, große Tropsen sielen mit langen Pausen von den Blumen, ein mattes Licht lag ausgegossen über die Gegend, und die ganze Natur schien ermattet nach dieser großen Anstrengung, wie ein Held nach der Arbeit des Rampses". —

Man fieht, ein neues, ungekanntes Leben bat bem Wanberer die Seele erfüllt. Rastlos sucht er es — er, der bisher im Dienst ber Wiffenschaften allzu nüchtern babinlebte — in Rhothmen und Bilbern auszusprechen. Bon ben verborgenen kunftlerischen Versuchen jener Tage wissen wir freilich nichts mehr; er hat fie fpater, in einer verzweifelten Stunbe, alle vernichtet. Rur ein Bebicht an Wilhelmine ift uns erhalten, das man nicht wohl anders als in diese Beriode verweisen kann \*); benn es verrath gang benfelben Charafter, wie jene Bürzburger Naturphantasien: ein mubsames und unfreies Hafchen nach Bilbern, so bag zulett bas Bange nichts als ein einziges großes Gleichniß zu fein scheint, und ein unruhiges Grübeln ber Phantafie, bas noch bie moralifirenbe Tenbeng bes jungen Gelehrten mit ben neuen Anschauungen und Formen bes Poeten verbindet.

<sup>\*)</sup> Das Gebicht wurde zuerst 1830 in einem Musenalmanach abgebruckt und von Bülow in seinen Anhang (S. 249) aufgenommen. Bülow weiß nur (S. X), daß Kleist biese Berse "schon früh für Wilstelmine gedichtet hatte".

So schließt es die Geschichte dieser Krisis mit einer letzten warmen Beleuchtung ab, und wir sehen wenigstens, wie weit es der Künstler Kleist auf seiner Irrfahrt gebracht hatte, wenn wir uns den Ansang und den Schluß dieser bilderstürzmenden Verse wiederholen:

Richt aus bes Herzens bloßem Bunfche keimt Des Glüdes schone Götterpstanze auf.
Der Mensch soll mit der Mühe Pflugschaar sich Des Schickals harten Boden öffnen, soll Des Glüdes Erntetag sich selbst bereiten, Und Thaten in die offnen Furchen streu'n.
Er soll des Glüdes heil'gen Tempel sich Richt mit Hermeos Caduceus öffnen,
Richt wie ein Rabob seinen trägen Arm
Rach der Erfüllung jedes Bunsches streden.
Er soll mit Etwas den Genuß erkausen,
Bär's auch mit des Genusses Sehnsucht nur.

Richt vor ben Bogen tritt ber hirsch und wendet Die Scheibe seiner Brust bem Pfeile zu.
Der Jäger muß in Feld und Wald ihn suchen, Wenn er daheim mit Beute kehren will.
Er muß mit jedem halme sich berathen,
Ob er des hirsches leichte Schenkel trug,
An jedes Baums entreistem Afte prüsen,
Ob ihn sein königlich Geweih berührt.
Er muß die Spur durch Thal und Berg verfolgen,
Sich rastlos durch des Moors Gestrüppe dreh'n,
Sich auf des Felsens Gipfel schwingen, sich
hinab in tieser Schlünde Absturz stürzen,
Bis, in der Wildniß büst'rer Mitternacht,
Er trastlos neben seine Beute sinkt.

Auch zu ber Liebe schwimmt nicht stets bas Glud, Wie zu bem Kaufmann nicht ber Indus schwimmt. Sie muß sich ruhig, in bes Lebens Schiff, Des Schickfals wilben Meeren anvertrau'n; Dem Bind bes Zufalls seine Segel öffnen, Es an ber Hoffnung Steuerruber lenken,

Und ftürmt es, vor ber Treue Anter geh'n. Sie muß bes Bantelmuthes Sanbbant meiben, Beschidt bes Mißtrauns spigen Fels umgeh'n, Und mit bes Schidfals wilben Bogen tampfen, Bis in bes Glüdes fich'ren Port fie lauft.

## fünftes Rapitel.

3

## Die Krifts in Berlin. (Winter 18%1.)

Rleift mar im Sommer 1800 noch mit schwer laftenben 3meifeln, ob er seine Ibeale einem prattifchen Beruf opfern follte, nach Berlin gegangen. Er hatte gunachft wenigftens eine unabhängige, lofe Stellung im Departement ber Finangen übernommen. Best, ba er von ber Reife gurudgefehrt mar und ber Winter begann, trat ibm die Frage näher, wie er fich barüber enticheiben wolle? Der Minister Struensee mar, wie früher, bereit, ibm eine befinitive Anstellung ju gemabren \*); aber er follte fich nun nicht langer besinnen burfen. Dies mar für ihn, nach feiner bamaligen Stimmung, Entscheibung über Leben und Tod. Er verlangte noch einmal einen Aufschub. "Ich werbe mahrscheinlich", schreibt er im November an Ulrite, "biefe Laufbahn nicht verfolgen; boch möchte ich fie gern mit Ehren verlaffen und wohne baber mabrend biefes Winters ben Seffionen ber technischen Deputation bei. Man wollte mir bies zwar anfänglich nicht gestatten, ohne angestellt zu sein, unb

<sup>\*)</sup> Bergl. Briefe an Ulrike S. 40. Bei Bülow S. 226 heißt es (October 1801): "Ich würde kaum ohne Erniedrigung, nachdem ich zweimal Ehrenstellen ausgeschlagen habe, wieder selbst darum anhalten können"; dies kann sich nur auf den gegenwärtigen und einen frühern Fall beziehen, wahrscheinlich auf Anerdietungen, die man ihm schon im Sommer (1800) gemacht hatte.

ber Minister brohte mir sogar schriftlich, daß, wenn ich mich jett nicht gleich anstellen ließe, sich in ter Folge für mich wenig Aussichten zeigen würden. Ich antwortete aber, daß ich mich nicht entschließen könnte, mich in ein Fach zu werfen, ohne es genau zu kennen, und bestand darauf, diesen Winter den Sefstionen blos beizuwohnen, ohne darin zu arbeiten. Das ward mir denn endlich, unter der Bedingung, das Gelübbe der Bersschwiegenheit abzulegen, gestattet. Im nächsten Frühjahr werde ich mich bestimmt erklären".

Aber biefe lette Entscheidung fonnte für ibn taum mehr zweifelhaft fein; nur bag er fich eben vor ber Erklärung Bir wiffen, in welcher Stimmung er aus Burgburg Seine innerfte Meinung fprach er aus, wenn er (in bemfelben Brief) an die Schwester fchrieb: "So lange bie Metalltugel noch falt ift, so läßt fle fich wohl hineinschieben in bas enge Befäß, aber fie paßt nicht mehr bafür, wenn man fie glübet - fast fo wie ber Menfch nicht für bas Befag eines Amtes, wenn ein boberes Feuer ihn erwarmt". Träumen mar fein Leben zu einem lieblichen Ibpll geworben : "es ift mabr", fcreibt er im November an Wilhelmine, "wenn ich mir bas freundliche Thal bente, bas einft unsere Butte um= grengen wirb, und mich in biefer Butte und Dich und bie Bifs senschaften und weiter nichts - bann find mir alle Ehrenstellen und alle Reichthumer verächtlich, bann ift es mir, als könnte mich nichts gludlich machen ale bie Erfüllung biefes Bunfches, und als mußte ich unverzüglich an seine Erreichung schreiten". Aber ba er bas eigentliche Geheimnig verbergen mußte, konnte er fich nur halb verständlich machen. Er fuchte um fo eifriger und angstlicher nach anbern Brunben, wie fie gerftreut um ben Rern feiner Abneigung herumlagen. "Ich tann nicht eingreifen in ein Intereffe - fcreibt er an die Braut - bas ich mit meiner Bernunft nicht prufen barf. Ich foll thun, mas ber Staat von mir verlangt, und boch foll ich nicht untersuchen, ob bas, mas er von mir verlangt, gut ift. Bu feinen unbedeutenben

Ameden foll ich ein blokes Wertzeug fein - ich tann es nicht. Ein eigener 3med fteht mir vor Augen, nach ihm murbe ich handeln muffen, und wenn ber Staat es anders will, bem Staate nicht gehorchen burfen . . . 3ch bin auch wirklich zu ungeschickt, um ein Amt zu führen. Ordnung, Genauigkeit, Gebulb. Unverbroffenbeit, find Gigenschaften, Die bei einem Amte unentbehrlich, und mir gang fehlen. Ich arbeite nur fur meine Bilbung gern und ba bin ich unüberwindlich gebulbig und un-Für die Amtsbesolbung Liften zu schreiben und Rechnungen zu führen? - ach! ich wurde eilen, eilen, baf fie fertig wurden, und zu meinen geliebten Biffenichaften gurude 3ch wurbe bie Zeit meinem Amte ftehlen, um fie meiner Bilbung zu wibmen. - Rein, es geht nicht. gu ungeschickt, mir ein Amt zu erwerben . . . Aber bas Ent= fcbeibenbe \*) ift biefes, bak felbft ein Amt, und mare es eine Ministerstelle, mich nicht glücklich machen kann. Mich nicht. benn Gines ift gewiß, ich bin bereinft in meinem Saufe gludlich, ober niemale, nicht auf Ballen, nicht im Opernhause, nicht in Gesellschaften, und wäre es bie Gesellschaft von Fürsten, ja ware es bie Befellichaft unferes eigenen Ronigs . . . von der Freiheit nicht reden, weil Du mir schon einmal Gin= würfe bagegen gemacht haft, ob Du zwar gleich, wie alle Beiber, bas nicht recht verfteben magft; aber Liebe und Bilbung find awei unerlägliche Bebingungen meines fünftigen Gludes - und was könnte mir in einem Amte bavon zu Theil werden, als bochstens ein karger, sparfamer Theil von Beibem? . . . wurde ich die Orben und die Reichthumer, und ben gangen Bettel ber großen Welt verwünschen, wie murbe ich bitterlich weinen, meine Bestimmung so unwiederbringlich verfehlt zu haben, wie würde ich mir mit beißer Sehnsucht trockenes Brod wunschen, und irbische Liebe, Bilbung und Freiheit - Rein,

<sup>\*) &</sup>quot;Entichiebenfte" fteht bei Billow, muß aber offenbar berichtigt werben.

ich barf tein Amt mablen, weil ich bas ganze Glud, bas es gewähren kann, verachte".

Aehnlich schreibt er an die Schwester; mit halber Burudhaltung und mit halbem Bertrauen. Er reiste öfter nach Botsbam binuber, um seine alten Freunde, vor allen Ruble von Lilienstern, einen feiner Bertrautesten, ju besuchen; im November hatte er bort bemerkt, bag zwar bie Bringen, besonders ber jungere, fich febr freundlich gegen ihn erwiesen, aber ber Konig nicht - bas mar ihm ein neuer Anlag, fich gegen ben Ge-"Wenn ber Ronig banten amtlicher Unterordnung zu erbittern. meiner nicht bedarf", ruft er aus, "fo bedarf ich feiner noch weit weniger. Denn mir mochte es nicht schwer werben, einen anbern Ronig zu finden, ihm aber, fich andere Unterthanen auf: gusuchen". "Um Sofe theilt man bie Menschen ein, wie ebemals die Chemiter die Metalle, nämlich in folde, die fich behnen und ftreden laffen, und in folche, die bies nicht thun. - Die erften werben bann fleißig mit bem hammer ber Willfur geklopft, die andern aber, wie die Halbmetalle, als unbrauchbar verworfen . . . Ja, wenn man ben warmen Rorper unter bie talten wirft, fo tuhlen fie ibn ab, - und barum ift es wohl recht gut, wenn man fern von ben Menschen bleibt". fieht an ben Gleichniffen, Rleift hatte fich bamals wirklich ein wenig ber Chemie und Physit ergeben; auch fonft erkennt man, bag er fich Mube gab, fich mit ben prattifchen Dingen zu be-Aber es wollte nicht geben; Alles zeigte ibm zu freunden. fehr die schwarze Seite. "Als der Minister", erzählt er Ulriten, "mit mir von bem Effect einer Maschine sprach, so verftand ich gang natürlich barunter ben mathematischen. wie erstaunte ich, als sich ber Minister beutlicher erklärte, er verstehe unter bem Effect ber Maschine nichts anbers, als bas Gelb, bas fie einbringt. - Uebrigens ift, fo viel ich einsehe, bas ganze preußische Commerzspftem febr militärisch, - und ich zweifle, bag es an mir einen eifrigen Unterftuter finben werbe. Die Industrie ift eine Dame, und man hatte fie fein

und hösslich, aber herzlich einladen sollen, das arme Land mit ihrem Eintritt zu beglücken. Aber da will man sie mit den Haaren herbeiziehen; ist es ein Wunder, wenn sie schmolt? Künste lassen sich nicht, wie die militärischen Handgriffe, erzwinzen. Aber da glaubt man, man habe alles gethan, wenn man Messen zerstört, Fabriken baut, Werkstühle zu Hausen anlegt. — Wem man eine Harmonika schenkt, ist der darum schon ein Künstler? Wenn er nur die Musik erst verstünde, so würde er sich schon selbst ein Instrument bauen.

"Das Amt, das ich annehmen soll, liegt außer dem Kreise meiner Reigung. Es ist praktisch so gut, wie die andern Fisnanzämter . . . Wenn ich es ausschlage, so gibt es für mich kein besseres, wenigstens kein praktisches. Die Reise \*) war das einzige, das mich reizen konnte, so lange ich davon noch nicht genau unterrichtet war. Aber es kommt dabei hauptsächlich auf List und Verschmitztheit an, und darauf verstehe ich mich schlecht. Die Inhaber ausländischer Fabriken führen keinen Kenner in das Innere ihrer Wertstatt. Das einzige Mittel also, doch hinein zu kommen, ist Schmeichelei, Heuchelei, kurz Betrug. — Ja, man hat mich in dieses Ulrikchen, das ist nichts für mich".

Rleist fuhr inzwischen fort, ben Sessionen ber technischen Deputation beizuwohnen; benn er wußte nicht, wie er sich bavon losmachen sollte, ohne zu beleibigen. In biesen Sessionen wurde unter Anderm auch immer ein kurzer Bericht über ben Inhalt gewisser Journale über Chemie, Mechanik zc. erstattet. Gines Tages ward nun Kleist, durch den Präsidenten selbst, in die äußerste Berlegenheit versetzt. Gines der Mitglieder schlug einen großen Folianten auf, der der fünste Theil eines neu heraus-

<sup>\*)</sup> hier soll offenbar bas amtliche Reisen überhaupt (nicht eine bestimmte einzelne Reise) gemeint sein; wie Rleift an Wilhelmine (Bulow S. 125) schreibt: "ich mußte in die Provinzen reisen und die Fabriten zählen".

gekommenen frangofischen Werkes über Mechanik mar; er fagte in allgemeinen Ausbrücken, er habe das Buch nur flüchtig burchblättern können, aber es scheine ihm, als ob es wohl manches enthalten konne, mas die Deputation und ihren Zweck interessire. Darauf fragte ihn ber Bräsident, ob er glaube, daß es nüblich ware, wenn es von einem Mitgliebe gang burchstubirt wurbe, und als ber Undere bejahte, mandte fich ber Bräfibent ichnell ju Rleist und fagte: nun, herr von Rleist, bas ift etwas für Sie, nehmen Sie bies Buch ju fich, lefen Sie es burch und statten Sie ber Deputation barüber Bericht ab. "Was in biesem Augenblick - so erzählt Kleist ber Schwester - Alles in meiner Geele vorging, tann ich Dir wieber nicht beschreiben. Ein folches Buch toftet wenigstens ein Sabr Studium, ift neu, folglich sein Werth noch gar nicht entschieden, würde meinen gangen Studienplan ftoren 2c. 2c. 3ch batte aber gum erftenmal in zwei Nahren wieber einen Obern por mir und mufte in ber Berlegenheit nichts zu thun, als mit bem Ropfe zu nicken. Das ärgerte mich aber nachher boppelt, ich erinnerte mich mit Freuben, bag ich noch frei mar, und beschloß, bas Buch ungelefen zu laffen, es folge baraus, mas ba wolle".

"Ich muß fürchten", setzt er hinzu, "daß auch dieses mißverstanden wird, weil ich wieder nicht Alles sagen konnte"; und in der That, wir sehen durch diese ganze Zeit hin, wie dieses Gefühl des Geheimnisses ihn drückt. Ueberallhin versolgt es ihn, unter die Gelehrten, deren trockenes Wesen ihn um so peinlicher an seine stillen glühenden Wünsche erinnert, in die Gesellschaft, deren Anforderungen ihm zur Last fallen, weil sie seinen unbefriedigten Ehrzeiz auswühlen. Im Januar kam Huth, einer seiner ehemaligen Franksurter Prosessoren, nach Berlin, und sührte nun seinen Schüler aus seiner Einsamkeit heraus und in die gelehrte Welt ein; aber Kleist "besand sich barin so wenig wohl als in der ungelehrten" \*). "Diese Men-

<sup>\*)</sup> Bulow S. 139; Briefe an Ulrife S. 48.

schen", sand er, "sitzen sämmtlich wie die Raupe auf einem Blatte, jeder glaubt, seines sei das beste, und um den Baum kummern sie sich nicht". In Gesellschaften wagte er sich selten; die jüdischen waren ihm sonst die liedsten, aber sie thaten ihm zu preciös mit ihrer Bildung \*); an dem Juden Cohen hatte er, wie er schreibt, "eine interessante Bekanntschaft gemacht" — aber nicht sowohl um der Person willen, als wegen seines prächtigen Kabinets von physikalischen Instrumenten, das zu benutzen für Kleist von Interesse war. "Einmal", erzählt er (im Februar), "habe ich getanzt und war vergnügt, weil ich zerstreut war . . . Ach, liebe Ulrike, ich passe mich nicht unter

<sup>\*)</sup> Es ift gewiß, bag bamale in ben driftlichen Saufern Berlins nichts bem Aehnliches zu finden mar, mas die literarisch erregten judischen Kreise, in benen Rabel, Benriette Berg und Dorethea Beit glanzten und zuerst ber romantische Gothe : Cultus auffam, an geiftiger Gefelligkeit barboten; und in biefe Rreife war nach und nach ber gange aufftrebende Nachwuchs hineingezogen worben. Aber ber Tabel Rleift's ift allerdings begreiflich. henriette berg felbft bat bas treffenbfte Wort über ben eigenthumlichen Ton gesagt, ber fich in biesen Rreisen gebilbet hatte (vergl. ihre Schilberung berfelben in bem nach ihr benannten Buch von 3. Fürft, G. 121 ff.). "Der Beift biefer Rreise mar aus ber Literatur ber neuen Bölker hervorgegangen, aber bie Saat war auf einen gang urfprunglichen, jungfräulichen Boben gefallen. hier fehlte jebe Bermittelung burch die Tradition, burch eine von Geschlecht zu Geschlecht fich fortpflanzende, mit bem Geist und bem Biffen ber Reit Schritt haltende Bilbung; aber auch jebes aus einem folden Bilbungsgange erwachsene Borurtheil. Giner folden Natur biefes Beiftes und bem Bewußtsein berfelben in seinen Tragerinnen ift die Ueppigkeit, ber Uebermuth, ein fich hinausseten über hergebrachte Formen in den Aeußerungen berfelben zuzuschreiben". Aber mit Recht fest fie bann auch bingu: "er (ber Beift dieser Rreise) mar unleugbar febr originell, febr fraftig, febr pifant, febr anregend und oft bei erstaunenswerther Beweglichfeit von großer Tiefe". - Dit Tied, ber fich bamale wieber in Berlin befanb und gerade in diesem Winter (1800) als berühmtes haupt ber Romantiter heftige Unfeinbungen in feiner Baterftabt auszustehen hatte, mar Rleift noch nicht bekannt geworben; aber er fceint ihn icon gelesen und verehrt zu haben.

bie Menschen, es ist eine traurige Wahrheit, aber eine Bahrheit; und wenn ich ben Grund ohne Umschweif angeben soll, so
ist es dieser: sie gefallen mir nicht . . . Indessen wenn ich
mich in Gesellschaften nicht wohl befinde, so geschieht dies weniger, weil Andere, als vielmehr weil ich mich selbst nicht
zeige, wie ich es wünsche. Die Nothwendigkeit, eine Rolle zu
spielen, und ein innerer Widerwillen bagegen machen mir sebe Gesellschaft lästig, und froh kann ich nur in meiner eigenen Gesellschaft sein, weil ich da ganz wahr sein darf. Das darf
man unter Menschen nicht sein, und keiner ist es".

Sein größter Schmerz mar es in biefer Zeit, bag et feinen einzigen Bertrauten in Berlin, bag er Brodes verlor. Rleift hat immer für Freundschaft einen boben und begeifterten Sinn gehabt, aber Reinen scheint er so wie diesen geliebt zu "Brodes hat mich verlaffen", schreibt er am 31. Januar 1801 an Wilhelmine, "er ift nach Medlenburg gegangen, bort ein Amt anzutreten, bas feiner wartet - und mit ibm habe ich ben einzigen Menfchen in biefer vollreichen Ronigsstadt verloren, ber mein Freund mar, ber einzige, ben ich recht wahrhaft ehrte und liebte, ben einzigen, für ben ich in Berlin Berg und Gefühl haben tonnte, ben einzigen, bem ich es gang geöffnet hatte, und ber jebe, auch felbft feine gebeimften Falten tannte". "Bon teinem Anbern - fest er offenbergig bingu tann ich bies lette fagen, Niemand versteht mich gang, Niemanb kann mich gang verfteben, ale er und Du - ja, felbft Du vielleicht wirft mich und meine künftigen Sandlungen nie gang verstehen, wenn Du nicht für bas, mas ich höher achte als bie Liebe, einen fo hohen Sinn faffen kannst als er".

Rleist hat diesem "herrlichen Menschen" in einem langen Brief an Wilhelmine gleichsam ein Denkmal gesetzt, und es ist interessant, zu sehen, wie er in diesem schönen Paneghrikus (nicht ohne Absichtlichkeit gegen die Braut) sein Manneszibeal aus jenen Tagen schilbert. Schon um ihn und seine eigene Entwicklung ganz zu verstehen, mussen wir das Contersei

seines Freundes hier in den wesentlichen Zügen, in seiner jugends lich seierlichen Weise, wieder abmalen.

"Db ich mich schon entsinne", beginnt er, "zuweilen auch an diesem Menschen ben Charakter ber Menscheit, nämlich, nicht ganz vollkommen zu sein, entbeckt zu haben, so ist boch jett mein Gedächtniß für seine Fehler ganz ausgestorben, und ich habe nur eines für seine Tugenben . . . Wahr ist es, daß die Menschen uns, wie die Sterne, bei ihrem Verschwinden höher erscheinen, als sie wirklich stehen; aber dieser ist in dem ganzen Zeitraume unserer vertrauten Bekanntschaft nie von der Stuse herabgestiegen, auf welcher ich ihn Dir jeht zeigen werde. Ich habe ihn anhaltend beobachtet, und in den verschiedensten Lagen geprüft und mir das Bild dieses Menschen mit meiner ganzen Seele angeeignet, als ob es eine Erscheinung wäre, die man nur einmal, und nicht wieder sieht.

"Ich sage Dir nichts von seiner Gestalt, die nicht schön war, aber sehr ebel. Er ist groß, nicht stark, hat ein gelbsbräunliches Haar, ein blaues Auge, viel Ruhe und Sanstmuth im Gesicht, und eben so im Betragen . . . Er hatte eine sehr gebildete und zärtlich liebende Mutter, seine Erziehung war ein wenig poetisch, und ganz dahin abzweckend, sein Herz weich und für alle Eindrücke des Schönen und Guten schnell empfänglich zu machen.

"... Er war burchaus immer ebel, nicht blos ber äußern Hanblung, auch bem innersten Beweggrunde nach. Ein tiefes Gefühl für Recht war immer in ihm herrschend, und wenn er es geltend machte, zeigte er sich zu gleicher Zeit immer so start und boch so sanst. Sanstheit war überhaupt die Basis seines Wesens. Dabei war er von einer ganz reinen, ganz unbestedteten Sittlichkeit, und ein Mädchen könnte nicht reiner und unbessteckter sein, als er. Frei war seine Seele und ohne Vorurtheil, voll Güte und Menschenliebe, und nie stand ein Mensch so unscheindar unter den andern, über die er so unendlich erhaben war. Ein einziger Zug konnte ihn schnell für einen Menschen

gewinnen. Denn fo wie es fein Bedürfnig mar, Liebe au finben, mar es auch fein Bedürfnig, Liebe ju geben. Rur jumeilen gegen Gelehrte mar er bart, nicht feine handlung, sondern fein Wort, indem er fie meiftens Bielwiffer nannte. Sein Grunbfat war: Handeln ift beffer als Wiffen. Daher fprach er felbft zuweilen verächtlich von ber Wiffenschaft, und nach feiner Rebe zu urtheilen, schien es. als ware er immer vor Allem gefloben, was ibr abnlich fiebt; aber er meinte eigentlich blos bie Bielwifferei, und wenn er, ftatt biefer, wegwerfend von ben Wiffenschaften fprach, bemerkte ich mitten in feiner Rebe, dag er in teiner einzigen gang fremb und in febr vielen gang zu Saufe mar. Bon ben meiften hatte er bie hauptzuge aufgefaßt unb von ben anbern wenigstens biejenigen, bie in fein Banges paften benn babin, nämlich, Alles in fich in Ginbeit zu bringen und zu erhalten, ging fein unaufhörliches Bestreben. Daber fanb fein Grift auf einer hoben Stufe von Bilbung, obgleich nur eigentlich, wie er fagte, bie Ausbilbung feines Bergens fein Denn zwischen biefen beiben Parteien in bem Geschäft mar. menfclichen Wefen machte er einen icharfen, ichneibenben Unter-Immer nannte er ben Berftand falt, und nur bas Berg schieb. wirkend und ichaffend. Daber batte er ein unüberwindliches Miftrauen gegen jenen, und ein eben fo unerschütterliches Bertrauen zu biefem gefaßt. Immer feiner erften Regung gab er fich gang bin, bas nannte er feinen Gefühlsblick, und ich habe nie gefunden, daß biefer ihn getäuscht hatte. Er fprach immer wegwerfend von bem Verftanbe, obgleich er in einer folchen Rebe felbst zeigte, bag er mehr habe, ale Anbere, bie bamit prablen. Uebrigens mar bas Sprechen über feinen innern Buftanb eben nicht, wie es scheinen möchte, sein Beburfniß; selten theilte er fich Ginzelnen mit, Bielen nie. In Gesellschaften mar er meift ftill und leidend, wie überhaupt in dem ganzen Leben, und bennoch war er in Gefellschaft immer gern gefehen. Ja, ich habe nie einen Menfchen gefeben, ber fo viel Liebe fand bei allen Befen - und oft habe ich mich finnend in Gebanten vertieft,

wenn ich sah, daß sogar Deines Brubers Spit, ber gegen seinen Herrn und gegen mich nie recht zärtlich war, unbeschreiblich freudig um dieses Menschen Knie sprang, sobald er in die Stube ; trat. Aber er war von einem ganz liebenden kindlichen Wesen, ein natürlicher Freund aller Geschöpfe — liebe Wilhelmine, es ist keine Sprache vorhanden, um das Bild dieses Menschen recht getreu zu malen.

"Ich will baher von seinem Besen nur noch bas ganz Charakteristische herausheben — und das war seine Uneigens nütigkeit. — Liebe Bilhelmine! bist Du wohl schon recht ausmerksam gewesen auf Dich und Andere? Beist Du wohl, was es heißt: ganz uneigennühig sein? Und weißt Dn auch, was es heißt: es immer und aus der innersten Seele und mit Freudigkeit sein? — Ach, es ist schwer!... Und diese schwerste von allen Tugenden, o! nie hat ihr Heiligenschein diesen Mensschen verlassen, so lange ich ihn kannte.

"Als ich ihm in Vasewalk meine Lage eröffnete, besann er sich nicht einen Augenblick, mir nach Wien zu solgen. Er sollte schon bamals ein Amt nehmen, hing innig an seiner Schwesster, und sie noch inniger an ihm. Ja, es ist eine traurige Gewisheit, daß diese plöhliche, geheimnisvolle Abreise ihres Bruders und das Gefühl, nun von ihrem einzigen Freunde verslassen zu sein, einzig und allein das arme Weib bewogen hat, sich einen Gatten zu wählen, mit dem sie jeht doch nicht recht glücklich ist. — So theuer ward unser Glück erkauft. Werden wir nicht auch etwas thun müssen, es zu verdienen? . . Aber das ist noch nicht die Uneigennühigkeit, die ich meine. Das alles würde ich für ihn auch gethan haben — aber er hat noch weit mehr gethan und weit mehr! Es ist ganz unscheinbar, und Du wirst vielleicht darüber lächeln, wenn Du es nicht verstehst — aber mich hat es entzückt.

"Wenn wir beibe in ben Postwagen stiegen, nahm er sich immer ben Blat, ber am wenigsten bequem war. — Bon bem Strob, bas zuweilen auf bem Fußboben lag, nahm er sich nie

etwas, wenn es nicht binreichte, bie Fufe Beiber gu ermarmen. - Wenn ich in ber Racht zuweilen fchlafend an feine Bruft fant, hielt er mich, ohne felbft ju fchlafen . . . Benn man une in Burgburg Bucher aus ber Lefegefellichaft brachte. las er nie in bem zuerft, bas mir bas liebste mar. - 206 man une jum Erstenmale bie frangofifchen und beutschen Beitungen brachte, hatte ich. ohne Absicht, querst bie frangösischen ergriffen. Go oft bie Reitungen nun wieber tamen, gab er mir immer bie frangösischen. Ich merkte bas, und nahm mir einmal bie beutschen. Seithem gab er mir immer bie beutschen . . . Nie kam er in meine Kammer, auch barum hatte ich ihn nicht gebetenn aber er errieth es, und nie lief er fich barin feben. -Ich brannte mahrend ber Nacht Licht in meiner Rammer, und ber Schein fiel burch bie geoffnete Thur gerabe auf fein Bett. Nachher habe ich gelegentlich erfahren, bag er viele Rächte beswegen gar nicht geschlafen habe; aber nie hatte er ce mir gefagt.

"Aber Du lächelst wohl über biese Kleinigkeiten? — Wie schlecht verstehft Du Dich dann auf die Menschen! Große Opfer sind Kleinigkeiten, die kleinen sind es, die schwer sind ... Wenn Du ahnen könntest, warum ich gerade Dir das Alles schreibe! — Richt als ob ich Dich für eigennützig hielte, o, behüte! so wenig als mich selbst. Aber in mir selbst sinde kein so reines, hohes Wohlwollen für den Andern, keine so sänzliche Vergessehre Beeiserung für seinen Vortheil, keine so gänzliche Vergessehreit meines eigenen — und das ist jetzt das hohe Vild, das ich mit meiner ganzen Seele mir anzueignen strebe. Möchte es auch das Deinige werden! — Ja, sagte ich nicht, daß unser Glück theuer erkaust ward? Jetzt können wir es verdienen. Laß uns dem Beispiele jenes vortrefslichsten der Menschen solgen — mein heiligster Wille ist es". —

Nichts belehrt uns mehr über seine bamaligen Stimmungen, als biese Schilberung bes Freundes und bas Bekenntniß, bag er in ihm sein Borbilb gefunden hatte. Brockes' Berachtung

ber Belehrten und ber Wiffenschaften; fein Grunbfat, bag Sanbeln beffer fei ale Wiffen; fein ausschließliches Streben nach innerer Barmonie und nach Ausbilbung bes Bergens; fein Freis, p fein von Borurtheilen, und bas gleichmäßige, gebeimnifvolle Balten feines "Gefühlsblicks": alles bas mar ja in ber That nur bie Erfüllung beffen, mas Rleift, ber Sungere, noch fich felber und ben Menfchen abrang. In allen biefen Dingen erkennt man bes Freundes Ginfluß auf Rleift's innere Entwidlung; nun wünschte er ihm auch in ber einen Tugend nachtueifern, die ihm die frembeste und die schwerste ichien, weil sie in sein unruhig ringenbes Dasein allzu schlecht hineinpafte. Denn es ift ohne Zweifel mahr, baf nur Der mahrhaft uneigennütig fein tann, ber fich mit feinen eigenen 3meden fcon in reine Barmonie gefeht bat; nicht ber, ben jebe Berührung mit ber Außenwelt beangstigend auf ihn felbft gurudwirft, weil er in jeder Weise mit sich zu thun bat, und ber sein Leben mit ben Menfchen gleichsam vertagen muß, um erft bas innere einfam gu ordnen.

Wir wurden über diese neuen innern Kämpse genauer, als wir es sind, unterrichtet sein, wenn sich der Aufsatz erhalten hätte, den Kleist um diese Zeit unter dem Titel "Geschichte meiner Seele" geschrieben hat. Er theilte ihn seinen vertrauten Freunden mit, nach deren Urtheil er sehr bedeutend gewesen sein soll, und wahrscheinlich hat Rühle ihn in einer Abschrift besessen"); aber er ist für uns verloren, und uns bleibt

<sup>\*)</sup> Unter ber "großen Schrift", die Kleist im Frühjahr 1801 von Berlin aus an Rühle schiefte und bei der ihm sehr baran gelegen war, wenigstens zu wissen, ob sie nicht verloren gegangen sei (s. Bulow S. 183 f.), ist schwerlich etwas Anbercs als biefer Aufsat zu verstehen; und Bulow erzählt (in der Borrede S. IX), daß Rühle manche von Kleist's Schriften in Doppelmanuscripten besaß, die aber alle während seiner Abwesenheit in den Freiheitstriegen aus seiner Wohnung in Berlin verschwanden und verbrannt wurden. Aus dieser "Geschichte meiner Seele" mögen die Stellen herausgeschrieben sein, die in den Briefen an

nur übrig,, burch bie verschiebenen Berhullungen hindurch, bie ber Dichter in ben Briefen an bie Freundinnen anlegte, bem rothen Faben seiner Entwickelung nachzuspüren.

Nach Brockes' Weggang hatte Kleist für seine Herzens. bebürfnisse keinen andern Ersat, als daß ihn die Botsdamer Freunde von Zeit zu Zeit in seiner Berliner Einsamkeit besuchten. Er wohnte mit Karl von Zenge, dem Bruder seiner Braut, zusammen, und nach den hier und da verstreuten Notizen stand er mit ihm in gemüthlichem, friedsertigem Berkehr; aber tiesere Bande als die der Schwägerschaft scheinen ihn an diesen jungen Lieutenant nicht gesesselt zu haben. Das Leben der Hauptstadt hatte keine Reize mehr für ihn; und so wünschte er denn schon im Ansang des Februar, Berlin, "diesen für ihn so traurigen Ort", so bald als möglich wieder zu verlassen: "sobald ich", schreibt er an Ulrike, "nach meinem Plane das Studium einiger Wissenschaften hier vollendet habe, so kehre ich ihm den Rücken".

Er hatte auch nicht einmal ben Troft, in ben Briefen an bie Braut seine beladene Seele ganz ausschütten zu können. Denn man kann sich nicht barüber täuschen, baß die Liebe zu Wilhelminen nicht den großen Charakter und das herzliche Berstrauen hatte, die einem solchen Verhältniß erst die Weihe geben. Er war zwar viel zu wahrhaft, um glauben zu können, daß er sie nicht in der rechten Beise liebte; eine blos heuchlerische Fortsdauer der Verdindung hätte er nicht ertragen. Ihm war es ein heiliges Bedürfniß, alle seine Lebensentwürse wie seine Träume auf das Herz zu beziehen, dem er das seinige zugesschworen hatte. Alls ihm in Würzburg der Gedanke kommt, sie könnte erkrankt, sie könnte vielleicht gar nicht mehr sein: "O Gott! ruft er aus, dann wären alle Opfer, alle Bemühungen

Wilhelmine und Ulrike oft wortlich übereinstimmend, nur in ben Mittheilungen an die Schwester abgekurzt, von seinen innern Bedrangnissen erzählen (vergl. Koberstein's Borrebe zu ben Briefen an Ulrike
S. XXV); nur so scheint sich mir jene Nebereinstimmung ungezwungen
und sachgemäß zu erklären.

biefer Reise umsonst! Liebe bebarf ich - und wo wurde ich fo viele Liebe wieberfinden ?" Er lebt bann auf in bem Bebanten, bas Glück feiner kunftigen Ghe ju beschreiben, und auf bie Reife begleitet ihn vor Allem bas Bilb Wilhelminens als ber Mutter seiner Kinber, die fie nach ihrem eigenen Bilbe mobelt. hundertmal überfällt ibn ber Gebante, bag er zu wenig vermoge ober ichaffe, um fie gludlich zu machen, bag er fie qualt und beraubt; und als er die zweite groke Mucht aus Berlin befchloffen hat, padt ihn "eine unbefchreibliche Sehnsucht, fie noch einmal zu feben", und er ift brauf und bran, ju Fuß von Berlin nach Frankfurt in ihre Arme zu eilen. Aber alle biefe Beweise seiner Liebe haben eine gemeinfame Boraussetung, bie sie alle verbächtig macht. Nicht bag man fagen konnte, Rleift habe fich feine Braut ibealifirt; aber fie ift ihm gleichsam nur ber Stoff für feine bilbenbe Banb. Er betrachtet fie als Babagog, ober ale Runftler, wenn man will. Ihm foll fie alle ihre ebleren Reize verbanken, und mas er an ihr liebt, scheint mehr ihre Zukunft als ihre Gegenwart zu fein. Was ihn in ber Ferne bei ihrem Gebächtniß begeistert und beseligt, bas ift "ber Gebanke, aus ihr einst ein vollkommenes Befen zu bilben"; wenn er sich mit bem Kapitel von ben Pflichten herumfclägt, fragt er unter Anderm, um fich zu beruhigen : "Dich, mein geliebtes Mabchen, ausbilben, ift bas nicht etwas Bortreffliches?" Als er ihr hernad, in feiner bitterften inneren Bebrangniß, versichert: "Nur ein einziger Bunfch ift mir gang beutlich: Du!" tann er nicht umbin, einige Zeilen weiter binjugufeben: "Fahre fort, Dich auszubilben, ich mußte unfinnig fein, mit ben Fugen von mir ju ftogen, mas fich zu meinem eigenen Benusse von Tage zu Tage verebelt". Und ein anbermal geht er in ber Aufrichtigkeit bes Babagogen fo weit, eine lange Apostrophe an ihr bilbsames Gemuth mit bem Bunsche zu schließen: "Ich freue mich barauf, bag ich Dich nicht wiebertennen werbe, wenn ich Dich wieberfebe".

Man fühlt, daß das die Sprache einer unbefangenen, berg-

lichen, achten Liebe nicht ift. Rleift ift benn auch treubergig genug, ihr in's Angesicht fie mit anbern ibealen Gestalten gu vergleichen: ale er ihr Brodes schilbert, flicht er ben artigen Seufzer ein: "Ja, wenn Du unter ben Mabchen mareft, mas biefer unter ben Männern - - " und es rettet ihn nicht, bag er hinzusett: "Dann mußte ich freilich auch erschreden, benn mußte ich nicht sein wie er, um von Dir geliebt zu werben ?" Mle er ihr in seinem nachsten Brief ben letten rubmt, ben fie ihm gefdrieben, und ben er "in aller Sinfict faft ben liebften nennen möchte", betennt er fofort fein pabagogifches Behagen: "Es war mir fast, ale mußte ich ftolz barauf fein; benn, fagte ich zu mir felbst, wenn ihre Gefühle fich so verfeinert, ihr Berftand fich so bereichert, ihre Sprache fich so verebelt hat, wer ist baran — wem hat sie es zu — — turz, ich konnte mir ben Genuß nicht verweigern, ben Brief, so balb ich ihn gelesen hatte, Karl'n zu überreichen, welches ich noch nicht gethan "Ja, Wilhelmine", fährt er fort, "meine Liebe babe . . . " ist ganz in Deiner Gewalt. Schmerzhaft wurbe es mir fein, wenn ich Dir jemale aus bloger Pflicht treu fein mußte. Gern möchte ich meine Treue immer nur ber Neigung verbanken. Ich bin nicht flatterhaft, nicht leichtsinnig, nicht jebes Mabchen reizt mich und ich verachte ben Reichthum; wenn ich boch jemals mein Berg Dir entzoge, Dir felbft, nicht mir wurdeft Du bie Schulb zuzuschreiben haben. Denn fo wie meine Liebe Dein Werk, nicht bas meinige war, so ist auch bie Erhaltung berselben nur Dein Werk, nicht das meinige . . . Also sorge nie, daß ich gleichgültig gegen Dich werben möge, forge nur, baß Du mich nicht gleichgültig gegen Dich machst".

In biesem wunderlich erzieherischen Ton bewegt sich benn auch fast der ganze Briefwechsel mit der Braut. Seine Briefe aus Würzburg beginnt der junge Menschenbildner mit einer Abhandlung über die "ächte Aufklärung des Weibes". In seinem schwärmendsten Dithprambus an sie hält er ihr die hohe Würde der Bestimmung vor, zu einer Mutter geboren zu sein, und

warnt sie vor ben kleinen Gitelfeiten ber Welt. Er ermabnt fie, ein Tagebuch zu führen; und als fie auf feine pabagogischen Borichläge mit liebevoller und verständiger Hingebung eingebt. ift er barum fo febr erfreut, "weil es feine hoffnung, bag in ibr mehr als bas Gemeine enthalten fei, immer mehr bestätigt". Bald gerath er über biefem bitterernsten Treiben in Gefahr, von Grund aus wieber ber Frankfurter Pebant zu werben. Aus ihren Antworten erkennt er, daß sie "bas Talent besite, mahrzunehmen": "Das, mein liebes Rind, ist kein gemeines Talent. Seben und hören konnen alle Menschen, aber mahrnehmen, bas beißt mit ber Seele ben Ginbruck ber Seele auffassen und benten, konnen bei Weitem nicht Alle. Sie haben nichts als bas . tobte Auge, und bas nimmt bas Bilb ber Natur fo wenig mahr, wie bie Spiegelflache bes Meeres bas Bilb bes himmels. Die Seele muß thatig fein, fonft find alle Erscheinungen ber Natur verloren, wenn fie auch auf alle Sinne wirken - und es freut mid, bag biefe erfte Bebingung, von ber Natur gu ternen, jebe ihrer Ericheinungen mit ber Seele aufzufaffen, fo gut bei Dir erfüllt ift. - Bang vortrefflich, befonders bem Sinne nach, ift ber Bebante, bag es bei bem Menfchen, wie bei bem Spiegel, auf seine eigene Beschaffenheit antommt, wie frembe Gegenstände auf ihn einwirken. Das ift vielleicht ber beste Bedanke, den jemals ein Mabden von dem Spiegel gehabt bat. Aber nun muffen wir aud bie Lehre nuten, und fleifig an bem Spiegel unferer Seele schleifen, bamit er glatt und klar werbe, und treu bas Bilb ber ichonen Natur gurudwerfe". Go fahrt er fort, ihre Gebanken mit belehrenden Commentaren zu beglei= ten : und man fieht babei in die Werkstatt feines eigenen, fich felber bilbenben Beiftes wie burch's Tenfter hinein. Um fie in ber Runft, die er bamals übte, in ber Runft ber Gleichniffe zu unterrichten, schlägt er ihr unter Anderm vor, den Menschen mit einem Rlavier zu vergleichen : "ba mußtest Du Saiten, Stimmung, ben Stimmer, Resonanzboben, Raften, ben Spieler, bie Noten u. f. w. in Erwägung gieben, und ju jebem bas

Aebnliche bei bem Menschen berausfinden". Dber er gibt ibr auch eine Reibe von Fragen an die Sand, die sie fich auf verschiedene Blätter ichreiben und bann bie gefundene Antwort barunter verzeichnen foll: "3. B. Was ift lieblich? - Gin Maitag; eine Pfirficbluthe; eine frohe Braut u. f. w. Was ift erhaben? - Gin Sonnenaufgang; ein Choral am Morgen (ich bente an bie schönen Morgen, wenn ich in unserm Garten arbeitete, und ber Choral ber Sautboiften aus bem Eurigen berübericoll) . . . Bas ift nieberichlagend? - Regen am Morgen einer entworfenen Luftpartie; Ralte in ber Antwort, wenn man berglich und warm fragte; ein schlechtes Rleib, wenn bie Gefellichaft ce bemertt; eine Grobheit, bie uns aus Digverftandniß zugefügt wird u. f. w. Was ift anbetungswürdig? -Chriftus am Rreug; eine Unschuld in Retten, ohne Rlagen und Thränen: ein unerschrockenes Wort vor bem Tribunal blutgieriger Richter, ober, wie Schiller fagt, Mannerftolg vor Ronige: thronen u. f. w. Bas ift troftend? - In ben Simmel gu feben; ein Berrnbuther Rirchhof; eine Erbichaft fur ben trauernben Neffen; ein Licht in ber Racht für ben Berirrten u. f. w." Und so geht es bei Rleift noch lange fort; bis er endlich schließt: "Genug, genug, genug. Auf biefe Art tanuft Du burch eine Menge Antworten Deinen Verstand schärfen und üben. führt une benn um fo leichter ein Gleichniß berbei, wenn wir einmal gerabe eins brauchen" \*).

Wilhelmine, scheint es, suchte fich in diese Art des lieben-

<sup>\*)</sup> Aus einer andern Stelle bieser pabagogischen Briefe sehen wir, daß er ihr mit ganz besonderem Nachbrud die Lectüre Rousseau's empfahl. "Es hätte sich, schreibt er, nicht leicht ein Umstand ereignen können, der im Stande gewesen ware, Dich so schnell auf eine höhere Stufe zu führen, als Deine Neigung für Rousseau. Ich sinde in Deinem ganzen Briefe schon etwas von seinem Geist — das zweite Geschent, das ich Dir, von heute an gerechnet, machen werde, wird das Geschent von Rousseau's sämmtlichen Werken sein. Ich werde Dir dann auch die Ordnung seiner Lesung bezeichnen".

ben Bertebre willig und gelehrig zu fügen; für Rleift felbft tonnte er nicht viel mehr ale ein Stud Gelbsterziehung fein, und am wenigsten konnte er ihn in feinen inneren Bebrangniffen mit reiner Beglückung troften. Rleift hatte aus Burgburg, wie wir nicht zweifeln konnen, ben Glauben an feine Muse mitgebracht; aber es war natürlich, bag biefer Glaube ibm nicht für eine bauernbe Gemahr galt, vielmehr bei jebem neuen Anlauf gegen bas Biel balb in's Wanten gerieth, balb zu verfagen brohte. Schon vier Wochen nach ber Ruckehr schreibt er (an Ulrike): "Rie ift mir die Bukunft bunkler gewesen als jest, obaleich ich nie beiterer hineingesehen habe als jest". Ihm mar bamale nur Gines gewiß, bag "unaufborliches Fortschreiten in seiner Bilbung, Unabhängigkeit und bausliche Freuden" die Dinge feien, die er unerläglich ju feinem Blude bedürfe. Burbe er feine Bunfche nicht gang erfüllen konnen, . meinte er, so bliebe ihm immer noch ein akademisches Lehramt übrig, bas er von allen Aemtern am liebsten nehmen wurde. Aber balb (im Februar) bekennt er offen, dag auch bie Liebe ju ben Wiffenschaften babin ift, bag "bie Gaule mantt, an ber er fich fonft in bem Strubel bee Lebens hielt". "Biffen, ruft er aus, tann unmöglich bas Bochfte fein, - Sanbeln ift beffer ale Wiffen. Aber ",ein Talent bilbet fich im Stillen, boch ein Charafter nur in bem Strome ber Belt"". 3wei gang verschiebene Biele find es, ju benen zwei gang verschiebene Wege führen. Rann man fie beibe nicht vereinigen, welches foll man mahlen? Das bochfte, ober bas, wozu uns unfere Natur treibt?" - Sier ift er im Begriff, fein Gebeimnig au verrathen; indeffen er lenkt wieder ein. "Aber auch felbst bann, wenn blos Wahrheit mein Ziel ware, - ach, es ift fo traurig, weiter nichts, als gelehrt zu fein! . . . Mir ift es unmöglich, mich wie ein Maulwurf in ein Loch zu graben und alles Andere zu vergeffen. Mir ift feine Biffenschaft lieber als bie andere, und wenn ich eine vorziehe, fo ift es nur wie einem Bater immer berjenige bon feinen Göhnen ber liebste ift, ben

er eben bei fich fleht. Aber soll ich immer von einer Biffenschaft zur andern gehen, und immer nur auf ihrer Oberfläche
schwimmen und bei keiner in die Tiefe gehen?"

In biefer Bergensnoth zeigt fich nun bie gange verberbliche Anlage feines Geiftes. Noch maren nicht zwei Sabre verfloffen, feit er bem Golbatenftand entrann, um fich ben Biffen= schaften, ale ben erhabenften Führerinnen bes Lebens, mit Leib und Seele zu ergeben; er hatte in ihrem Dienft über Gebühr an feinen Rraften gezehrt, ben Frohfinn ber Jugend und alle bie kleinen Reize bes Tags verachtet, um Alles an bie Biffenichaft. Alles an bas raftlofe Erhöben feiner Bilbung au feten. Run mar ber Zwang feines eigentlichen Berufes über ibn gekommen, die Phantafie rang fich aus den Feffeln des Berftandes los, und die Kranze der Dichtfunft begannen ihn zu loden; mar es unnatürlich, daß ihn die Wiffenschaften nun abstießen, wie fie ihn angezogen hatten, ja bag ihn ein Etel übertam "vor Muem, was Wiffenschaft beißt" \*)? Jeber Künftler, ber fich aus bem Dienst ber Wiffenschaften lobringen mußte, um in ben ber Mufen zu flüchten, hat benfelben bitteren Trank genoffen. Aber bei Rleift ward diefer Uebergang fogleich zur Frage über Gein ober Richt= fein; benn er fette wieberum Alles an bas neue Biel. Bon ben Schranken ber Menschheit umringt, bie Reinem gestatten, ben Breis ber Meifterschaft mit bem ersten Unlauf zu erjagen, mar er boch unfähig, eine Brude aus ber Gegenwart in die Bukunft zu finden, seinen unfertigen Buftand mit feinen ehrgeizigen Träumen zu einem erträglichen Dafein zu verbinden; fondern es gab nur Alles für ihn ober Richts, und unauf: borlich trieb es ihn, die gange Gegenwart an die gange Zukunft gu verkaufen. Er hatte zwar zuweilen ein Gefühl bavon, wie felbstmörberisch bieses Gebahren mar. "Ift es nicht eine Un= art", ruft er einmal aus \*\*), "nie ben Augenblick ber Gegen=

<sup>\*)</sup> Bergl. Briefe an Ulrife S. 53, und Bulow S. 162.

<sup>\*\*)</sup> Briefe an Ulrife S. 51.

wart ergreifen zu können, sondern immer in der Zukunft zu leben?" Aber in bemfelben Athem antwortet er sich schon: "Und doch, wer wendet sein Herz nicht gern der Zukunft zu, wie die Blume ihre Kelche der Sonne?" Er wählt für seinen Zustand das rechte Bild: eine elementare Macht in ihm ist es, die ihn beständig aus dem Moment heraus in die alleinselig=machende. Bollendung hinüberlockt.

So verfteben wir ibn nur zu gut, wenn er feit ben Burgburger Reifetagen immer von einem Plan zum andern irrt, um fich fo wer fo bie Rutunft im Sturme zu erobern. Er wollte gunachft aus feinen augenblicklichen Berbaltniffen beraus, und ba er bas lette Ziel verschweigen mußte, ba er zugleich an bie Braut gefeffelt mar, fucte er fic burch einen frommen Betrug au erlöfen. Schon im November legt er Wilhelminen ben Bebanten an's Berg, ob fie nicht irgendwo braufen in ber Welt ein bescheibenes Glud mit einander aufsuchen könnten? "Sieh'! ich will Dir fagen, wie ich zuerft auf ben Bebanten tam, bag es möglich fein mukte. Ich bachte, Du lebtest in Frankfurt, ich in Berlin, warum konnten wir nicht, ohne mehr zu verlangen, aufammen leben? Aber bas Bertommen will, bag wir ein Saus bilben, und unfere Geburt, bag wir mit Anftand leben. - Ueber bie ungludfeligen Vorurtheile! Bie viele Menfcen genieken mit Wenigem, vielleicht mit ein paar bunbert Thalern bas Glud ber Liebe - und wir follen es entbehren, weil wir von Abel find? - Da bachte ich: Weg mit allen Borurtheilen, weg mit bem Abel, weg mit bem Stanbe gute Menfchen wollen wir fein, und une mit ber Freude beanugen, die bie Natur uns ichenkt. Lieben wollen wir uns unb bilben, und bagu gehört nicht viel Belb, - aber boch etwas, boch etwas - und ist bas, was wir haben, hinreichend? Das ift eben bie große Frage. Wenn ich warten wollte, bis ich mir etwas erwerben tann, ober will, bann bedürften wir weiter nichts, als Gebulb, benn bas ist mir in ber Folge gewiß . . . Ich bilbe mir ein, daß ich Fähigkeiten habe, feltene Fähigkeiten, Bilbrandt, b. v. Rleift.

.

meine ich. Ich glaube es, weil mir teine Wiffenschaft au fchwer . wirb, weil ich raich barin vorrude, weil ich manches ichon aus eigener Erfindung hinzugethan babe (hier verschweigt er hinter ein paar Gebankenstrichen, mas er eigentlich ju fagen batte) - und am Ende glaube ich es auch barum, weil alle Leute es mir fagen. - Alfo furz, ich glaube es! Da ftanbe mir nun für bie Butunft bas gange ichriftstellerische Bad offen. Darin fuble ich, baf ich febr gern arbeiten wurde. - Da ift bie Aussicht auf Erwerb äußerst vielseitig. 3ch konnte nach Baris geben und die neuefte Philosophie in biefes neugierige Land verpflanzen" . . "Doch", fest er hinzu, in bem Ge fühl, bag er mit biefem Ginfall boch nur fpielt, "bas fiebft Du Alles fo vollständig nicht ein, als ich. Da mußteft Du fcon meiner blogen Berficherung glauben, und ich verfichere Dir hiermit, bag, wenn Du mir nur ein paar Jahre, bochftens feche, Spielraum gibft, ich gewiß Belegenheit finden werbe, mir Belb zu erwerben.

"Aber so lange sollen wir noch getrennt sein? — 3ch will auch hierin ganz aufrichtig sein. Ich fühle, baß es mir nothwendig ist, bald ein Beib zu haben. Dir selbst wird meine Ungeduld nicht entgangen sein — ich muß diese unruhigen Bünsche, die mich unausschörlich wie Schuldner mahnen, zu bestriedigen suchen. Sie stören mich in meinen Beschäftigungen — auch damit ich moralisch gut bleibe, ist es nöthig. — Sei aber ganz ruhig, ich bleibe es gewiß. Nur tämpsen möchte ich nicht gern. Man muß sich die Tugend so leicht machen, als möglich. Wenn ich nur erst ein Weib habe, werde ich meinem Ziele ganz ruhig und sicher entgegengehen.

"Also ich wünsche es mit meiner ganzen Seele und entsfage bem ganzen prächtigen Bettel von Abel, Stand, Ehre und Reichthum, wenn ich nur Liebe bei Dir finde. Wenn es nur möglich ist, daß wir so ohne Mangel bei einander leben, etwa sechs Jahre lang, bis ich mir etwas zu erwerben hoffe, dann bin ich glücklich.

"Aber ift bies möglich? Ift es möglich, so ift es nur burch Dich möglich! Batte mich mein Schicksal zu einem anbern Mabchen geführt, bas nicht fo anspruchelos und genügsam ware, wie Du, bann mußte ich biefen Bunfch unfehlbar unterbruden. — Aber auch Du willst nichts als Liebe und Bilbung. - - Beibes follft Du von mir erhalten . . 3ch erwarte mit Sebnfucht Deine Berechnung. Du kannst bas Alles beffer prufen, ale ich. — Aber lak Dich nicht verführen von Deiner Liebe. Sei karg gegen mich, aber nicht gegen Dich . . . Heberfluß wirst Du nicht verlangen, aber an bem Nothwendigen barf es Dir niemals fehlen, o, niemals; benn bas wurde mich felbst ungludlich machen. Also sei nicht targ gegen Dich in ber Berechnung . . . Ift es unter biefen Bedingungen nicht moglich, bag wir une balb vereinigen, bann muffen wir auf gunftigere Beiten hoffen. - Aber bann ift bie Aussicht buntel. febr bunkel - und bas Schrecklichste ware mir, Dich betrogen gu haben, Dich, die mich fo innig liebte".

Anbessen noch ein Mittel weiß er, wenn ihr beiberseitiges Bermogen ibrer Berechnung nicht entspräche. Er konnte fich bann burch Unterricht wenigstens jährlich ein paar hundert Thaler erwerben; bie Borurtheile bes Abels follen ihn baran nicht hindern, er will ben ganzen Abel von fich abwerfen. "Wir bielten und irgendwo in Frankreich auf, etwa in bem fablichen Theile, in ber frangöfischen Schweig, in bem iconften Erbstriche von Burich - und zwar aus biesem Grunde, um Unterricht in ber beutschen Sprache zu geben. Du weißt, wie aberhäuft mit Stunden hier bei uns die Emigranten find; bics mochte in Frankreich noch mehr der Fall fein, weil es da we= niger Deutsche gibt, und boch von ber Atabemie und von allen frangofischen Gelehrten unaufhörlich bie Erlernung ber beutschen Sprache anempfohlen wirb, weil man einfieht, bag jest von feinem Bolke ber Erbe mehr zu lernen ift, als von ben Deutfchen". Aber Rleift verrath auch fogleich, warum er in Dahr= heit aus Deutschland fort will, warum die Fremde ihn lodt.

"Erftlich, weil es mir in biefer Entfernung leicht werben wurbe, gang nach meiner Meinung gu leben, ohne bie Rathfoläge guter Freunde zu hören, die mich, und was ich eigentlich begehre, gang und gar nicht verstehen; zweitens, weil ich fo ein paar Rabre lang gang unbekannt leben konnte, und gang vergeffen werben wurbe, welches ich recht eigentlich wunfche". Rulett fommt wieder ber Bormand bintenbrein, bem er vergebens bie vornehmfte Miene ju geben fucht: "und brittens, welches ber Hauptgrund ift, weil ich mir ba recht bie frangofifche Sprache aneignen konnte, welches zu ber entworfenen Berpflanzung ber neuesten Philosophie in biefes Land, wo man bon ihr noch gar nichts weiß, nothwendig ift". "Schreibe mir unverholen", schließt er, "Deine Meinung über biefes. ja Niemand etwas von biesem Blane erfährt! Wenn Du nicht mein funftiges Beib murbeft, batte ibn vor ber Ausführung tein Menfc von mir erfahren. - Lerne auf jeben Kall recht fleißig die frangösische Sprache . . . Ift bas Alles nicht ausführbar, fo bleibt uns bis jum Trope Gines gewiß, nämlich meine Liebe Dir, und Deine Liebe mir. 3ch wenigstens gebe nie einem anbern Madden meine Sand als Dir".

Wie Wilhelmine biefe Plane aufnahm, ist aus Kleift's Briefen nicht erfichtlich; indeß da er in der nächsten Zeit (wahrsscheinlich zu Weihnachten) in Frankfurt gewesen sein muß \*), so darf man annehmen, daß die Berständigung darüber mündlich geschah, und vermuthen, daß die Braut ihn an seinen Vorschlägen

<sup>\*)</sup> Zwischen bem 30. November 1800 und bem 31. Januar 1801 sehlt es durchaus an Briefen, sowohl an Wilhelmine wie an Ulrike, und nicht minder an jeder Spur, daß Briefe aus dieser Zwischenzeit versloren gegangen wären. Dagegen schreibt Kleist am 22. März 1801 an Wilhelmine: "Diese Stunde ist seit unserer Trennung eine von ben wenigen, die ich vergnügt nennen kann, ja vielleicht die erste". So konnte er gewiß nicht schreiben, wenn seit jener Flucht aus Frankfurt nach Würzburg, in deren Gesolg ihm so frohe und glückliche Stunden kamen, keine neue Trennung ersolgt war.

wieber irre machte: benn hinfort ift bavon nicht mehr bie Wie bem aber auch fein mag: es mar jebenfalls eine bittere Fronie, baf jener improvisirte Blan, bie Kantische Bbilosophie nach Frankreich zu verpflanzen, balb nachber in ber völligen Verzweiflung an eben biefer Philosophie zerftob. ber Frühling herantam, vermochte Rleift feinen Etel an ben Biffenschaften nicht mehr zu verbergen. Mit ber großen Luge feines Dafeins wollte er fich nun nicht länger unter ben Menfcen berumschleppen. Er batte in Berlin, fo febr er bie Menfchen flob, nicht zu fich felber tommen tonnen; er mußte fort aus biefer Stadt, wo ihn "icon bie gehn ober gwölf Augen, bie auf ihn faben, angftigten"; er mar wieber ungewiß über bie Berechtigung feiner ftolzen Träume geworben, und ihn verlangte nach freier und fremder Luft, um ungestört und ungefragt seine poetischen Lehrjahre zu vollenden. Go marb ber Bedanke einer aweiten "Burgburger Reife" in ihm gum festen Entschluß. Wie er ber Braut biefe neue Entschliefung beibrachte, wie er ihr feine inneren Qualen recht erschütternb und nacht und mit unzweifelhafter Bahrheit malt, und ihr boch immer nur bie eine Seite zeigen tann und baburch unwahr wirb, ohne boch über feine Stimmungen ju lugen, bas ift mertwurdig ju lefen.

Wilhelmine hatte ihn (im März) in einem ihrer Briefe gefragt: "Bie fieht es aus in Deinem Innern? Du würdest mir viel Freude machen, wenn Du mir etwas mehr davon mittheiltest, als bisher; glaube mir, ich kann leicht fassen, was Du mir sagst, und ich möchte gern Deine Hauptgebanken mit Dir theilen".

Darauf antwortet er ihr (am 22. März): "Ach! ich kann Dir nicht beschreiben, wie wohl es mir thut, einmal Jesmand, ber mich versteht, mein Innerstes zu öffnen . . . Ja, allerbings breht sich mein Besen jeht um einen Hauptgebanken ber mein Innerstes ergriffen hat, er hat eine tiese, erschütternbe Wirkung auf mich hervorgebracht. — Ich weiß nur nicht, wie ich bas, was seit brei Wochen burch meine Seele slog, auf diesem

Blatt zusammenpressen soll. Aber Du sagst ja, Du kannst mich sassen, — also barf ich mich schon etwas kurz fassen. — 3ch werbe Dir ben Ursprung und ben ganzeu Umfang bieses Gebankens, nebst allen seinen Folgerungen einft, wenn Du es wünscheft, weitläuftiger mittheilen. Also jest nur so viel.

"Ich hatte ichon als Rnabe, mich bunkt am Rhein, burch eine Schrift von Wieland, mir ben Bebanken angeeignet, bag bie Bervollkommnung ber 3med ber Schöpfung mare. glaubte, baf wir einft nach bem Tobe von ber Stufe ber Berpollfommnung, die wir auf biefem Sterne erreichten, auf einem andern weiter fortichreiten murben, und bag mir ben Schat von Wahrheiten, ben wir hier sammelten, auch bort einft brauden könnten. Aus biefem Bebanken bilbete fich fo nach und nach eine eigene Religion, und bas Bestreben, nie auf einen Augenblick bienieben ftill zu fteben, und immer unaufborlich einem bobern Grabe von Bilbung entgegen ju fchreiten, marb balb bas einzige Brincip meiner Thätigkeit. Bilbung fchien mir bas einzige Biel, bas bes Beftrebens, Babrbeit ber einzige Reichthum, ber bes Besites wurdig ift. - 3ch weiß nicht, eb Du biefe zwei Gebanken: Wahrheit und Bilbung mit einer solchen Beiligkeit benten tannft, ale ich. — Das freilich murbe nothig fein, wenn Du ben Berfolg ber Beschichte meiner Seele verfteben willft. Mir maren fie fo beilig, baf ich biefen beiben Zweden: Wahrheit zu fammeln und Bilbung mir zu erwerben, die toftbarften Opfer brachte. - Du tennst fie. -Doch ich muß mich turz fassen. Vor turgem murbe ich mit ber neueren sogenannten Kantischen Philosophie bekannt — und Dir muß ich jett baraus einen Gebanken mittheilen, inbem ich nicht fürchten barf, daß er Dich so tief, so schwerzhaft erschüttern wirb, als mich. Auch tennst Du bas Gange nicht binlanglich, um fein Interesse vollständig zu begreifen. Ich will indeffen so beutlich sprechen, als möglich.

"Wenn alle Menschen statt ber Augen grune Gläser hätten, so murben fie urtheilen muffen, bie Gegenstände, welche

sie baburch erblicken, seien grün — und nie entscheiben können, ob ihr Auge ihnen die Dinge zeige, wie sie sind, ober ob es nicht etwas zu ihnen hinzuthue, was nicht ihnen, sondern dem Auge gehöre. So ist es mit dem Berstande. Wir können nicht entscheiden, ob das, was wir Wahrheit nennen, wahrhaft Wahrheit ist, oder ob es uns nur so scheint. Ist's das letztere, so ist die Wahrheit, die wir hier sammeln, nach dem Tode nichts mehr — und alles Bestreben, ein Eigenthum sich zu erwerben, das uns auch in das Grab folgt, ist vergeblich. — —

"Benn die Spipe bieses Gedankens Dein Herz nicht trifft, so lächele nicht über einen Andern, der sich tief in seinem heiligsten Innern davon verwundet fühlt. Mein einziges, mein höchstes Ziel ist gesunken, und ich habe keines mehr. —

"Seit diese Ueberzeugung, nämlich, daß hienieben keine Wahrheit zu finden ist, vor meine Seele trat, habe ich kein Buch wieder angerührt. Ich din unthätig in meinem Zimmer umhergegangen, ich habe mich an das offene Fenster geset, ich bin hinausgelausen in's Freis, eine innerliche Unruhe tried mich zuleht in Tabagien und Kaffeehäuser, ich habe Schauspiele und Concerte besucht, um mich zu zerstreuen, ich habe sogar, um mich zu betänden, eine Thorheit begangen, die Dir Karl lieder erzählen mag, als ich; und dennoch war der einzige Gedanke, den meine Seele in diesem äußern Tumuste mit glühender Angst bearbeitete, immer nur dieser: Dein einziges, Dein höchstes Ziel ist gesunken!

"An einem Morgen wollte ich mich zur Arbeit zwingen, aber ein innerlicher Etel siberwältigte meinen Willen. Ich hatte eine unbeschreibliche Sehnsucht, an Deinem Halse zu weinen, ober wenigstens einen Freund an die Brust zu brücken. Ich lief, so schlecht das Wetter auch war, nach Potsbam, ganz burchs näßt kam ich bort an, brückte meine beiden Freunde an's Herz, und mir ward wohler. — Rühle verstand mich am besten. Lies doch, sagte er mir, den Kettenträger, einen Roman. Es herrscht in diesem Buche eine sanste, freundliche Philosophie, die

Dich gewiß aussöhnen wird mit Allem, worüber Du gurnft. Es ist mahr, er selbst hatte aus biesem Buche einige Gebanken geschöpft, die ihn sichtbar ruhiger und weiser gemacht hatten. Ich faßte ben Muth, diesen Roman zu lesen.

"Die Rebe war von Dingen, die meine Seele längst schon selbst bearbeitet hatte. Was darin gesagt ward, war von mir schon längst im Voraus widerlegt. Ich sing schon an, unruhig zu blättern, als der Versasser nun gar von ganz fremdartigen politischen Händeln zu raisonniren ansing. — Und das soll die Nahrung sein für meinen glühenden Durst? — Ich bas soll die Nahrung sein für meinen glühenden Durst? — Ich legte still und bektommen das Buch auf den Tisch, ich drückte mein Haupt auf das Kissen des Sophas, eine unaussprechliche Leere erfüllte mein Inneres, auch das letzte Mittel, mich zu heben, war sehlsgeschlagen. — Was sollst Du nun thun? ries ich. Nach Berlin zurücktehren ohne Entschluß? Uch, es ist der schmerzlichste Zustand, ganz ohne ein Ziel zu sein, nach dem unser Juneres froh beschäftigt sortschreitet — und das war ich jett.

"Du wirst mich nicht falsch verstehen? — Ich fürchte es nicht. —

"In dieser Angst siel mir ein Gebanke ein. Liebe Freunsbin, laß mich reisen! Arbeiten kann ich nicht, das ist nicht möglich, ich weiß nicht, zu welchem Zwecke. Ich müßte, wenn ich zu Hause bliebe, die Hände in den Schooß legen und densten. So will ich lieber spazieren gehen. Die Bewegung auf der Reise wird mir zuträglicher sein, als dieses Brüten auf einem Flecke. Ist es eine Verirrung, so läßt sie sich vergiten, und schütt mich vor einer anderen, die vielleicht unwiderrussich wäre. Sobald ich einen Gedanken ersonnen habe, der mich tröstet, sobald ich einen Zweck gefaßt habe, nach dem ich wieder streben kann, kehre ich um, ich schwöre es Dir . . . Billst Du es mir unter diesen Bedingungen erlauben? . . . Sei ruhig. Es muß etwas Gutes aus diesem innern Kampse hers vorgehen".

Es ift begreiflich, bag Wilhelmine auf fo verzweifelte

Bekenntniffe in groker Unrube und in irre gebenben Betrach: tungen antwortete. Wir feben bas aus feinem nachften Briefe. Die Aermfte glaubte an ben Rerv feiner Bebrangniffe gu rühren, indem fie, mit kindlicher Raivität, die Resultate ber Rantischen Bhilosophie zu befämpfen und über jene berühmten Sabe, bag "alle unfere Anschauung nichts als bie Borftellung von Erscheinung" sei und wir von den Gegenständen "nichts tennen, als unfere Art, fie wahrzunehmen", ihn in ihrer weiblichen Beise zu beruhigen suchte. Sie konnte, wie bie Dinge lagen, ibn nie wiberlegen, weil fie in bas Berg feiner Noth nicht treffen konnte. Auch jest aber war es ihm noch unmöglich, fich ihr gang zu verrathen. Er beutete ibr nur, um fie nicht gang ohne Berubigung zu laffen, von ferne an, welchen geheimen, obwohl noch rathselvollen Schat von troftenben Soffnungen er hatte. "Ich ehre Dein Berg", erwidert er ihr (am 28. Mark), "und Deine Bemühung, mich zu beruhigen, und bie Rühnheit, mit welcher Du Dich einer eigenen Meinung nicht fchamft, wenn fie auch einem berühmten Spftem wiberfprache. -Aber ber Brrthum liegt nicht im Bergen, er liegt im Berftanbe . . 3d bin burch mich felbst in einen Frrthum gefallen, ich kann mich auch nur burch mich felbst wieber heben. Diefe Berirrung, wenn es eine ift, wird unferer Liebe nicht ben Stury broben, fei barüber gang ruhig. Wenn ich ewig in biefem rathselhaften Ruftande bleiben mukte, mit einem innerlich heftigen Trieb zur Thätigkeit, und doch - ohne Ziel, ja, bann freilich ware ich ewig ungludlich, und felbft Deine Liebe tonnte mich nur gerftreuen, nicht mit Bewußtsein beglüden. werbe bas Wort, welches bas Rathsel loset, schon finben, sei baron überzeugt - nur ruhig kann ich jest nicht sein, in ber Stube barf ich nicht barüber bruten, ohne bor ben Folgen gu, erschreden. Im Freien werbe ich freier benten konnen. in Berlin finde ich nichts, bas mich auch nur auf einen Augenblid erfreuen konnte. In ber Ratur wird bas beffer fein. Auch werbe ich mich unter Fremben wohler befinden, als unter Ginheimischen, bie mich für verrückt halten, wenn ich es wage, mein Innerstes zu zeigen".

Das war alles, was er ber geängsteten Brant zu sagen wußte; inzwischen hatte er bereits ben Gedanken ber Reise unwiderrussich entschieden. Seine Absicht war, wie er an Ulriken schrieb, burch Frankreich (Paris), die Schweiz und Deutschland zu reisen; indessen würde er vielleicht in Kurzem zurückehren — "vielleicht auch nicht, doch gewiß noch vor Weihnachten". Denn die Reise sollte ja eigentlich nur "ein großer Spaziergang" sein. Das Unglück indessen wollte, daß es anders kam: denn nun begann, wie er mit Entsehen sühlte, das Schicksal mit ihm zu spielen, da sein eigener Fatalismus es lange genug herausgesordert hatte.

## Sechstes Kapitel.

Die Reise nach Paris. (April bis Juli 1801.)

Rleist hatte, als er ben Gebanken ber Reise faßte, einen einsamen, ganz seiner freien Willfür überlassenen Ausstug im Sinne gehabt. Brockes und Rühle waren die Einzigen, die er hätte zu Gesellschaftern nehmen mögen, und diese Beiden waren durch Aemter gesesselt \*). Aber zum Unglück hatte er früher einmal Ulriken versprochen, nicht über die Grenzen des Baterslandes zu reisen, ohne sie mitzunehmen. Er konnte nun nicht umhin, sein Wort zu halten; er unterrichtete sie von seinem Borhaben und stellte es in ihre Willfür, mitzureisen. Noch hatte er die stille Hoffnung \*\*), daß die Plöslichkeit des Ents

<sup>\*)</sup> Bergl. Bulow S. 183; Briefe an Ulrite S. 57.

Die er ber Braut offen mittheilt: vergl. Bulow S. 163; auch Briefe an Ulrite S. 59.

foluffes und bie außerorbentlichen Roften fie gurudforeden wurben; er ftellte ihr vor, bag fie einen froben Gefellichafter nicht in ihm finden wurde, und bag fein Bufchug nur einen Thaler für jeben Tag betragen tonne; für alle falle aber meinte er, die Absicht seiner Reise werbe burch ihre Theilnahme nicht verändert werben. Mittlerweile erfundigte er fich, ob er Paffe jur Reife haben mußte. Man fagte ihm, wenn er allein auf ber Boft reifte, fo murbe er mohl mit feiner Stubentenmatritel burchkommen, in Gefellschaft ber unverheiratheten Schwester aber und eines Bebienten mufte er burchaus einen Baf baben. Baffe aber waren nicht anbere zu bekommen als bei bem Minister ber auswärtigen Ungelegenheiten, Beren von Alvensleben, und auch bei biefem nicht anbers, als wenn man einen genugenben Reifezweck anzugeben vermochte. Belden Awed follte Rathlos über biefe Krage, mar er fcon er nun angeben? im Begriff, Ulriten bie gange Reife abzuschreiben, als er ibre Antwort erhielt, daß fie in brei Tagen bei ihm eintreffen mürbe.

Er hoffte noch, bie Schwester werbe fich an einer fleineren Reise genugen laffen, mabrent icon bas gange Geficht feines Unternehmens fich ihm unter ben Sanben zu verwandeln begann. Er felbst wie ber Bruber ber Braut, mit bem er wohnte, batten schon zu Bielen von bem Bielpunkt Baris erzählt; man fing an, ibm Auftrage borthin ju geben; in feiner Berlegenheit fand er es nun unwürdig, seinen Entschluß "auf einmal wie ein Betterhahn zu breben", und forberte Baffe zu einer Reife in's Ansland. Als feinen 3wed gab er an, er wolle auf ber Reife lernen - "welches eigentlich", fcbreibt er, "in meinem Sinne gang wahr ift, wie ich mich ausbrude" - und bann in Baris ftubiren, und zwar Naturwiffenschaften und Mathematit; er ftubiren, er, ber fort wollte, um allen Biffenschaften zu ent= rinnen! Der Minifter wünschte ihm Glud zu biefem Borhaben, alle Brofefforen und Bekannte besalenthen, und er burfte nicht zweifeln, bag man auch am hofe bavon erfahren werbe. Er

war befturat, aber er mufte bie Sache nicht mehr ju anbern. Stola und Chraeia bielten ibn bei bem Mikverständnik feft. "Soll ich nun", schreibt er voll Bergweiflung an Bilbelmine, "foll ich nun gurudtehren über ben Rhein, fo wie ich binuberging? Sabe ich nicht felbst bie Erwartung ber Menschen gereigt? Berbe ich nicht in Baris im Ernfte etwas lernen muffen? Ach! In meiner Seele ziehen bie Gebanken burch einanber, wie Wolken im Ungewitter. Ich weiß nicht, was ich thun und laffen foll? - Alles, mas bie Menfchen von meinem Verftanbe erwarten, ich tann es nicht leiften! - Die Mathematiter glauben, ich werbe bort Mathematik ftubiren, die Chemiker, ich werbe von Baris große chemische Renntnisse gurudbringen . . . ich habe mir fogar Abreffen an frangofische Belehrte muffen mitgeben laffen, und fo komme ich wieber in jenen Rreis von talten, trodenen, einseitigen Menichen, in beren Gesellichaft ich mich nie wohl befand. — Ach! liebe Freundin, ehemals bachte ich mit so großer Entzückung an eine Reise - jest nicht. versprach mir sonst so viel bavon — jest nicht. — Ich abne nichts Gutes". Der ganze Gebanke ber Reise erschien ibm nun als eine Uebereilung, und bie wilbe Laune, mit ber ibm ber Zufall, ober bas Schickfal, feinen Blan verbreht batte, machte ihn unruhig und verftort. "Wir bunten uns frei", ruft er aus, "und ber Zufall führt uns allgewaltig an taufend feingesponnenen Faben mit fich fort" . . . "Lies meine Briefe von biefer Zeit an noch einmal burch und frage Rarl recht aber mich Mir ift biefe Beriobe in meinem Leben und biefes gewaltsame Fortziehen ber Berhältniffe ju einer Sandlung, mit beren Gebanten man fich blos zu fpielen erlaubt hatte, außerft mertwürdig. Aber nun ift es unabanberlich gefcheben, und ich muß reifen".

Er beschloß nun wenigstens, aus ber Reise so viel Ruten zu ziehen, als er könne, und auch in Paris etwas zu lernen, "wenn es ihm möglich sein werbe". Für Wilhelmine hatte er sich inzwischen von Krüger, einem bamals geschätzten

Bilbniftmaler \*), in Miniatur malen laffen und ihr bas Bilb geschickt, ba er teine Beit mehr fanb, es ihr felber zu über-"Mogeft Du es abnlicher finben", ichreibt er baau. "als ich. Es liegt etwas Spottisches barin, bas mir nicht gefällt, ich wollte, er hatte mich ehrlicher gemalt. - Dir ju Befallen babe ich fleißig mabrent bes Malens gelächelt, und fo wenig ich auch bazu gestimmt war, gelang es mir boch, wenn ich an Dich bachte". Das Bilb ift bas einzige, bas mir von Rleift befigen \*\*); es verrath uns nicht viel, am wenigsten von ben Kämpfen, die bamals ben Bierundzwanzigiabrigen bewegten. Die ftarten Formen bes Ropfes find boch fo ausgearbeitet nicht, wie man erwartet; ben finfteren Ausbruck, ben icon scine jugenblichen Buge annahmen, bat eine gezwungen beitere Miene weggewischt, die weiche Rundung des Gesichts spielt faft in's Beibliche hinüber. Ueber bie bobe Stirn fallt bas Saar nach: läffig bin, ein wenig struppig, vornübergestrichen; bas Auge bat ber Maler höchft ftiefmütterlich behandelt, ausbrucklos und platt liegt es in feiner unklar modellirten Soble ba; mabrend bie vollen Lippen und bas rundliche Kinn die massige Form nicht ohne Anmuth abschließen \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Joh. Friedr. August Krüger, Beichner und Rupferstecher in Berlin; vergl. Nagler's Künftler-Lexison VII, 183.

<sup>\*\*)</sup> In einem Stich von H. Sagert, als Titelblatt zu bem Buche Bulow's. Dieser bemerkt barüber (S. XIII): "Nach bem Erlöschen seines Verhältnisses erhielt Kleist bas Bild zurüd und hinterließ es im Jahre 1802, in seiner Krankheit, in Thun. Dort sand es später eine treue Freundin glücklicherweise wieder und löste es ein. Der hohe Werth, welchen sie baraus legt, bezeugt seine Nehnlichkeit". Ginen Schattenris von Kleist, der sehr ähnlich gewesen sein soll, hatte seine Dresdener Freundin henriette Lohse, geb. von Schlieben, die in unserer Geschichte mehrmahls erwähnt wird, gemacht; doch scheint er längst nicht mehr zu existiren.

<sup>\*\*\*)</sup> Tied jagt über Reift's äußere Erscheinung nur (Borrede zu Rleift's "ausgewählten Schriften", S. XXVII): "Er war von mittler Größe und ziemlich ftarken Gliebern . . . Er schien mir mit den Bil-

Dem in's Ungewisse bineinfteuernben Flüchtling warb es fcmer, ohne Abichieb von ber Braut zu geben. Er fühlte, in mas für Sorgen und Schmerzen er fie gurudließ, wie ibre Eltern über fein abenteuernbes Befen bie Ropfe fcutteln, bas Geffüfter ber Leute ihr weh thun murbe; und er beschwor fle, an ihm nicht irre zu werben. Und wie war nun ihm felber, als er auf biefe Reife auszog, bie ihn aus hunbert Nothen hatte erlofen follen! "Ach, klagt er zum Lebewohl, Alles ift bunkel in meiner Zukunft, ich weiß nicht, was ich wünfchen und hoffen foll ?" . . . "Schentte mir ber himmel ein grunes Saus, ich gabe alle Reifen und alle Wiffenschaften, und allen Chrgeiz auf immer auf. Denn nichts als Schmerzen gewährt mir biefes ewig bewegte Berg, bas wie ein Planet unanfborlich in feinen Babn gur Rechten und gur Linken mantt, und pon ganger Seele fehne ich mich, wonad, bie gange Schopfung und alle immer langfamer und langfamer vollenbete Beltforper ftreben, nach Rube!" Und wie er nun, mit schriftlichem Gruf, Abschied von ihr nimmt : "Ach, mir ift es, als ware es auf emig! 3ch babe mich wie ein fpielenbes Rind auf bie Mitte ber Gee gewagt; es erheben fich beftige Winbe, gefahrlich fchau: kelt das Fahrzeug über den Wellen, das Getofe übertont alle Befinnung. Ich kenne nicht einmal bie himmelsgegenb, nach welcher ich steuern foll, und mir fluftert eine Ahnung gu, baß mir mein Untergang bevorstebt".

Seine Reisebriese verrathen uns vollends, wie es beim Abschied in ihm aussah. Er war an seinem poetischen Genie wieder irre geworden — man muß annehmen, daß ihm ein bestimmter Bersuch, auf den er stolze Hoffnungen gesett hatte, mißglückt war — und in wilder Beängstigung wollte er nun sich selbste und seinem Ehrgeiz entstiehen. Erst unterwegs gestand er es der Braut\*), daß, was ihn vor Allem peinigte,

bern bes Torquato Taffo Aehnlichkeit zu haben, auch hatte er mit biefem bie etwas ichwere Zunge gemein".

<sup>\*)</sup> Bergl. Balow 6. 182.

bie Beforgnig fei, wenn er vorschnell ein falsches Biel ergriffe, feine Bestimmung zu verfehlen und fo ein ganges Leben zu verpfuichen; bag er wohl eine Ahnung von bem rechten habe, aber bag ihm immer noch die volle Gewißheit feble. Nun hatten fich ibm von neuem bie alten Berbaltniffe auf ben Racen gelegt, und die Wiffenschaften hingen ihm auf seiner vergeblichen Flucht wieder an den Fersen. Und er war nicht einmal unter= wogs allein; er hatte bie Schwester mit fich, und nur zu bald fühlte er, daß diese Gesellschaft ihm jest kein Troft war. "Ich fann Ulriten Alles mittheisen", klagt er auf ber Reise gegen Wilhelmine, "nur nicht was mir bas Theuerste ist. Du glaubst auch nicht, wie ihr luftiges, zu allem Abentenerlichen aufgewecktes Wefen gegen mein Beburfnig abfticht" . . . Uriten gang unbeschreiblich, fie trägt in ihrer Seele MUes mas achtungswürdig und bewunderewerth ift; Bieles mag fie befigen Bieles geben tonnen, aber es laft fich, wie Bothe faat, nicht an ihrem Bufen ruben" \*).

So blieb. er auf bieser Reise eine Bente wechselnder Wünsche und Gefühle, und mit leibenschaftlicher Gewalt bricht die Werther Matur in ihm hervor. Die Furcht vor den Damonen des Ehrgeizes wird zum bestimmenden Gesühl in ihm; nach "einem Tropsen Bergessenheit" lechzt er wie nach einem lebenrettenden Trant, er hängt sein Herz an idhlissche, ländliche Träume und ruft sich zu: "für die Zukunst leben zu wollen, ist ein Knabentraum, nur wer sur den Augenblick lebt, lebt sur die Zukunst"; — und doch kann er sich diesen nagenden Wurm, den Durst nach Ehre, nicht mehr aus der Seele reißen. Ermattend in dem unfruchtbaren Kamps, zieht er den Lebenssüberdruß und die Lebensverachtung in sich groß, die Furien, die ihn fortan versolgen, und gewöhnt sich, in den Dingen um sich her, in Menschenschäftlen wie in den großen Ordnungen der Welt, eine finstere, erbarmungslose Tragit zu sehen. In demselben

<sup>\*)</sup> Bülow S. 173, 183.

Maß, wie seine Phantaste üppiger und glänzender aufbluht, sein Seift sich verseinert, sein Styl an unwiderstehlicher Beredsamkeit gewinnt, und Alles in ihm die endliche Entfaltung seines Genie's ankundigt, in demselben Maß wächst auch der Trieb empor, alle biese Kräfte in den Dienst seiner inneren Leidenschaft zu ziehen und sich tiefer und tiefer in seine Schmerzen hineinzuwühlen.

Mitte April \*) war er mit Ulriten und einem Bebienten. Robann, aus Berlin ausgefahren ; auf berfelben Strafe, bie ibn por acht Monaten nach Burgburg geführt hatte, auf ber Strafe nach Dresben. hier, in bem lieblichen Elb : Athen, empfing ibn ber Frühling, und vor ben Madonnen und Götterbilbern begann er ruhiger und freier zu werben. "Nichts war so fähig", fcreibt er an Wilhelmine, "mich fo ohne alle Erinnerung wegzuführen von dem traurigen Felbe ber Wiffenschaft, als bie in biefer Stadt angehäuften Werte ber Runft. Die Bilbers gallerie, die Gipsabguffe, das Antikenkabinet, die Rupferstich= fammlung, die Rirchenmusit in ber tatholischen Rirche, bas Mues maren Gegenstände, bei beren Genuk man ben Berftand nicht braucht, die nur allein auf Sinn und Berg wirken. fo mohl bei biesem ersten Gintritt in biese für mich neue Belt von Schönbeit. Täglich habe ich die griechischen Ibeale und die italienischen Meisterstücke besucht, und jedesmal, wenn ich in bie Gallerie trat, Stunden lang vor bem einzigen Raphael ber Sammlung, vor jener Mutter Gottes gestanben, mit bem boben Ernfte, mit ber ftillen Große, und mit Umriffen, bie mich que gleich an geliebte Wesen erinnerten . . . Nirgends fant ich

<sup>&</sup>quot;) Bestimmte Data lassen sich für ben ganzen Berlauf ber Reise bis Paris nicht angeben, nur die Daten ber Reisebriese. Am 14. Apral schreibt Kleist noch aus Berlin, am 4. Mai aus Dresben, 21. Mai aus Leipzig, 4. Juni aus Göttingen; am 18. Juli aus Paris, wo er acht Tage früher angekommen war (Bülow S. 195). Die Reise ging über Dresben, Leipzig, Halle, Halberstadt, Wernigerobe, Goslar, Göttingen, Kassel, Franksurt a. M., Röbelheim, Mainz, Coblenz, Mannheim, Heibelberg, Durlach, Strafburg.

mich aber in meinem Junersten gerührt, als in ber katholischen Rirche, wo die größte, erhabenfte Musit zu ben andern Runften tritt, um bas Berg gewaltsam zu bewegen. Unfer Gottesbienst ist keiner. Er spricht nur zu bem kalten Berftanbe : aber zu allen Sinnen ein tatholisches Weft. Mitten vor bem Altar, an feinen unterften Stufen Inicete jebesmal, gang ifolirt von ben Andern, ein gemeiner Menich, bas Saupt auf bie höhern Stufen gebudt, betend mit Inbrunft. Ihn qualte tein 3meifel, er glaubte. - 3ch batte eine unbeschreibliche Sehnsucht, mich neben ihm nieber zu werfen, und zu weinen. — Ach, nur einen Eropfen Bergeffenheit, und mit Bolluft wurde ich katholisch Seine innere Qual warb wenigstens zu fanfter Schwermuth beruhigt in bem "holben freundlichen Thal" von Dreeben, wo ihm "ber Boben fo wohl gefiel und bie Lufte fo warm wehten". Auf der Brühlischen Terrasse stand ober lag er gern, von dem hohen Ufer herab über das herrliche Elbthal au feben, bas wie ein Gemalbe von Claude Lorraine unter feinen Fugen lag: "wie eine Landschaft auf einen Teppich geftidt, grune Muren, Dorfer, ein breiter Strom, ber fich fcnell wenbet, Dresben zu fuffen, und, bat er's gefüßt, ichnell wieber flieht — und ber prächtige Kranz von Bergen, ber ben Teppich wie eine Arabestenborde umschließt - und ber reine blaue italische Himmel, ber über die ganze Gegend schwebt"; ibn buntte, ... ale fdmedte fuß bie Luft, bolbe Geruche ftreuten ibm bie Fruchtbaume ju, und überall Knofben und Bluthen, bie gange Natur fab aus wie ein fünfzehnjähriges Mabchen". Seine Burgburger Stimmungen tamen wieber über ihn, und bie nachbenkliche Bilberjagt aus jenen Tagen. Wenn Dresben vor ihm lag in ber Tiefe ber Berge, erfcbien es ihm "wie ber Schauplat in ber Mitte eines Amphitheaters; bie Elbhöhen in einiger Entfernung, ale ob fie aus Chrfurcht nicht naber gu ruden wagten, gelagert und gleichsam vor Bewunderung angewurzelt"; bann "bie Felsen im hintergrunde von Königstein, bie wie ein bewegtes Meer von Erbe aussehen, und in ben schönften Linien Bilbranbt, b. v. Rleift.

geformt sind, als hätten ba die Engel im Sande gespielt — und die Elbe, die schnell ihr rechtes Ufer verläßt, ihren Liebeling Dresden zu kussen, die bald zu dem einen, bald zu dem andern User slieht, als würde ihr die Wahl schwer, und in tausend Umwegen, wie vor Entzücken, durch die freundlichen Fluren wantt, als wollte sie nicht in's Meer — und Loschwis, das versteckt hinter den Bergen liegt, als ob es sich schämte — und die Weiseris, die sich aus den Tiefen des plauenschen Grundes losringt, wie ein verstohlenes Gefühl aus der Tiefe der Brust, die, immer an Felsen wie an Vorurtheilen sich stoßend, nicht zornig, aber doch ein wenig unwillig murmelt, sich unsermübet durch alle Hindernisse windet, die sie an die Freiheit des Tages tritt und sich ausbreitet in dem offnen Felde und, frei und ruhig, ihrer Bestimmung gemäß, in's Meer fließt".

Hier war es ihm freilich unmöglich, ben Träumen zu entrinnen, die ihm sein künstlerischer Ehrgeiz lodend vorhielt. "Wie oft", schreibt er an Wilhelmine, "wenn ich auf meinen Spaziers gängen junge Künstler siten fand, mit dem Brett auf dem Schooß, den Stift in der Hand, beschäftigt, die schone Natur zu copiren, o wie oft habe ich diese glücklichen Menschen beneidet, welche kein Zweisel um das Wesen, das sich nirgends sindet, bekümmert, die nur in dem Schonen leben, das sich doch zusweilen, wenn auch nur als Ideal, ihnen zeigt. Ginen fragte ich einst, ob man, wenn man sonst nicht ohne Talent sei, sich wohl im 24. Jahre noch mit Erfolg der Kunst widmen könnte? Er antwortete, daß Wouvermann, einer der größten Landschaftssmaler, erst im 40. ein Künstler geworden sein \*).

Rieist hatte auch ein Paar Abressen nach Dresben mit, von benen er aber nur eine gebrauchte und die andern versbrannte; benn für sein Herz, das sich gern jedem Gindruck hins gab, fand er nichts gefährlicher als Bekanntschaften, "weil fie



<sup>\*)</sup> Der junge Dresbener Maler war übrigens falfc berichtet und irrte minbestens in ber Person: benn keiner ber Wouvermann's kam spät zur Kunst.

burch neue Berbältniffe bas Leben immer noch verwickelter machen, bas ichon verwickelt genug ift". Inbeffen lernte er in ber Elbstadt einige Menschen kennen, die er lieb gewann, und barunter ein Fraulein, bas einen mehr als gewöhnlichen Ginbrud auf fein Berg machte. Es mar bie Familie von Schlieben. eine Wittme mit einem Sohne und zwei Tochtern, von gutem Abel, aber in armen Verhältniffen, fo bag bie Dabchen fich beimlich von ber gierlichen Arbeit ihrer Sanbe ernabrten. Rleift fand fie "arm und freundlich und gut - brei Eigenschaften, bie aufammengenommen mit zu bem Rührenbften geboren, mas ich tenne". Die jungere Schwefter mar eine anziehenbe blonbe, germanische Geftalt; wenn ein frember Maler, meinte Rleift, eine Deutsche malen wollte, und fragte ibn nach ber Gestalt, nach ben Zügen, nach ber Farbe ber Augen, ber Wangen, ber Saare, fo murbe er ibn ju biefem Fraulein fuhren, und fagen, bas ift ein achtes beutsches Mabchen. Aber mehr feffelte ibn boch bie ältere Schwefter, Benriette. Sie mar bereits verlobt, mit einem jungen Maler, Namens Lohfe, ber bamals, wie es scheint, in Frankfurt a. Mt. lebte; aber fie manbte bem buftern, geheimnifvollen Frembling, wie er ihr, hergliches Bohl= wollen und reine Theilnahme zu. Ihm that bas im tiefsten Bergen wohl, und fpater erinnert er fie (in einem Briefe aus Baris) baran, wie er "zuweilen an fühlen Abenden, unter ben bunkeln Linden des Schlofigartens, frohe Worte wechselnd, an ihrer Seite ging, ober schweigend neben ihr stand auf ber hohen Elbbrude, wenn bie Sonne binter ben blauen Bergen unter: ging", wie er "fie zuweilen durch ben Olymp ber Griechen voll Götter und Beroen führte, und oft mit ihr vor ber Mutter Sottes (ber fixtinischen Madonna) ftand, vor jener boben Geftalt, mit ber ftillen Große, mit bem bebren Ernfte, mit ber Engelreinheit"; wie er einst am Abhang ber Terraffe an einem fconen Morgen die Halme hielt, aus benen fie ben Glude= franz flocht, der ihre Wünsche erfüllen sollte; und wie sie ihm ibr Andenten für immer versprach.

Bon Dresben aus besuchten die beiben Reisenben Morits burg, Billnit und Tharand und ftiegen in Freiberg in bas Bergmert; "ich mußte es", schreibt er, "bamit, wenn man mich fragt: Sind Sie bort gewesen? ich boch antworten tann: ja! Ein weiteres Intereffe hatte ich jest nicht babei, fo febr mich bie Renntnig, die man fich hier erwerben tann, auch fonft intereffirt batte. Denn wenn bas Berg ein Beburfnig bat, ift es talt gegen Alles, mas es nicht befriedigt, und nur mit halbem Dhre habe ich gebort, wie tief ber Schacht ist, wohin ber Gang ftreicht, wie viel Ausbeute er gibt u. f. w." Dann fuhren fie auch nach Teplit, und tiefer in Bohmen nach Lowosit, bas am fühlichen Fuße bes Erzgebirges liegt, ba, wo bie Elbe hinein= "So, wie eine Jungfrau unter Mannern erscheint, tritt fie fchlank und klar unter bie Felfen. Leife mit fchuchternem Banten naht fie - bas robe Gefdlecht brangt fich, ben Beg ibr versperrend, um fie berum, ber Glanzend: Reinen in's Antlis zu schauen; - fie aber, ohne zu harren, windet fich flüchtig, erröthend hindurch". In Auffig ließen fie ihren Bagen gu Lanbe fahren und fcmammen noch zehn Meilen im Boot auf ber Elbe, bis nach Dresben gurud. "Ach, Wilhelmine! ergablt er, es war einer jener lauen, fugen, halb bammernben Tage, bie jede Sehnsucht und alle Bunfche bes Berzens in's Leben rufen. Es war fo ftill auf ber Flache bes Baffers, fo ernft amischen ben hoben, dunkeln Felfenufern, die ber Strom burch-Einzelne Baufer maren bie und ba an ben Kelfen ge lehnt, wo ein Fischer ober Weinbauer fich angefiedelt batte. Mir schien ihr Loos unbeschreiblich rührend und reizend — bas kleine einsame Buttchen unter bem schutenben Felfen, ber Strom, ber Kühlung und Nahrung zugleich herbeiführt, Freuben, bie feine Ibhlle malen tann, Bunfche, bie nicht über ben Gipfel ber umschließenden Berge fliegen. — 3ft Dir bas nicht auch fo rührend und reigend wie mir? Ronntest Du bei biefem Glude nicht auch Alles aufgeben, was jenseits ber Berge liegt? 3ch könnte es. - Ich febne mich unaussprechlich nach Rube.

bie Zukunft leben zu wollen, — ist ein Knabentraum, und nur wer für ben Augenblick lebt, lebt für bie Bufunft. Ja, wer erfüllt eigentlich getreuer feine Bestimmung, nach bem Billen ber Natur, ale ber Hausvater, ber Landmann? - 3ch malte mir mein ganges fünftiges Schicffal aus, - und wollte mit Freuben um biefes Glud allen Ruhm und allen Chrgeis aufs geben. - Zwei Schiffer ruberten gegen ben Strom und trieften von Schweiß. 3ch nahm unferm Schiffer bas Ruber und fina an, ans Leibesträften zu arbeiten. Ja, fiel mir ein, bas ift ein Scherz; wie aber, wenn es Ernft mare? - Auch bas, antwortete ich mir, und beschloft eine gange Meile lang ungufbor= lich zu arbeiten. Es gelang mir zwar nicht ohne Unftrengung und Mühe; - aber es gelang mir. 3ch wischte mir ben Soweiß ab, und feste mich neben Ulriten, und fafte ihre Band: - fie war talt - ich bachte an ben Lobn, an Dich".

Kleist hatte viel länger, als er anfangs gewollt, in Dressben und ben Elbgegenden verweilt, bis er sich endlich zur Beiterzreise entschloß. Der Abschied von seinen Freundinnen war wehmüthig, und die eine der Schwestern weinte aus vollem Halse, wie er Wilhelminen erzählt. Er hatte durch die Familie Schlieden auch Einstedl kennen gelernt und viele Gefälligkeiten von ihm ersahren; so hatte dieser, da die Reisenden mit eigenen Pferden zu sahren vorzogen \*), ein wackeres Gespann für sie gekauft, das der Bediente mit vieler Würde und Geschicklichkeit zu führen übernahm. So zogen sie denn ihre Straße weiter, wwie die alten Ritter von Burg zu Burg wandernd" und überall "gar ein freundliches Wort mit den Leuten wechselnd": benn sie hatten es sich zur Ausgabe gemacht, in jeder Stadt die Würs

<sup>\*)</sup> Es war bamals bas Beste, bas man thun konnte; benn bie Wagen ber ordinären Post, ohne Febern, ohne Seitenthüren, waren mehr für Lasten als für Personen berechnet, wahre Caricaturen, und — bis auf wenige und kurze Kunststraßen — auch die Wege verzweiselt. Bergl. G. Freytag's Neue Bilber aus bem Leben bes beutschen Bolks, S. 417 f., 480.

bigsten, "bie Lehrer ber Menschheit", aufzusuchen. In Leipzig schloß sich Kleist mit ganz besonderer Zuneigung an den alten Mathematiker Hindenburg an, ber als Prosessor der Physikan der Universität lehrte und ihm "wie ein Bater so ehrzwürdig" erschien; während Ulrike hier endlich Gelegenheit zu einem Abenteuer sand und verkleidet einer öffentlichen Vorlesung von Platner beiwohnte. Auch diesen, den Physiologen und Phislosophen, hatten die Geschwister ausgesucht, und in Beradredung mit ihm, um Störungen zu vermeiden, war Ulrike in Manneskleidern statt in Weiberröcken in seinem Hörsaal erschienen.

Es war ein munberliches Treiben für Beinrich, ben Keinb und Berächter ber Gelehrten, überall in ben Saufern ber Brofefforen poraufprechen. In Salle fuchte er ben Mathematiter Rlügel auf; in Göttingen Blumenbach, Weisberg u. f. w. Mit gärtlicher Freude aber warb er in Halberstadt von dem alten Gleim empfangen, in bem er "einen ber rührenbsten und intereffanteften Greife" fanb. Gleim war bekanntlich ein Bertrauter Chriftian Emalb Rleift's gemesen, ber bei Runersborf fiel. Rurg vor feinem Tobe hatte diefer ihm einen Deffen Rleift empfohlen, ben Gleim inbeffen niemals zu Geficht bekam. Run glaubte er, ale Beinrich (mit ber Schwester) fich melben liek. bies sei ber Neffe, und tam ihm mit ungestümer Freude ents gegen; inbeffen ale er fich getäuscht fab, ließ er es feine Gafte nicht empfinden, benn Alles, was Rleift bieft, mar ihm theuer. Er führte fie in fein berühmtes Rabinet, bas er mit ben Bilb: niffen seiner Freunde ausgeschmudt hatte; "ba ift Reiner, sagte er, ber nicht ein schönes Wort schrich, ober eine große That beging; Rleift that beibes, und fteht oben an". Der alte Berr burfte fich ruhmen, biefen Chriftian Emalb - freilich burch einen Scherz bes Bufalls - jum Dichter gemacht ju haben, und er erzählte bie artige Anetbote \*) bem jungen

<sup>\*)</sup> Man mag fie in Ewald v. Kleift's Werken (herausgegeben von Korte, verbesserte Austage von 1804, I, 9 f.) nachlesen.

Rachfahr, bem fie, mit leicht zu errathenber Birtung, treu im Gebachtniß blieb.

Bon Halberstadt ging die Fahrt in's Harzland hinein. In Wernigerode fanden sie Beibe an der Stolberg'schen Fasmilie großes Wohlgefallen; in Goslar fuhren sie in den Ramsmelsberg, wo in großen Höhlen die Erze mit angezündeten Holzsstößen abgebrannt wurden und Alles vor hipe nackend arbeitete; dann, am 31. Mai, bestiegen sie von Issenburg aus den Brocken. Die Sonne war zwar in Regenwolken gehüllt, "und wenn die Könige trauern", schreibt Kleist, "so trauert das Land". Aber zuweilen zerrissen die Wolken und vergönnten ihnen Blicke des Entzückens auf das Paradies zu ihren Füßen.

Berftreuung mar freilich Alles, mas ber unruhige Wanberer in ber Matur und unter ben Menschen fand. schreibt er aus Göttingen an Wilhelmine, "find wir bier auf einem Balle, wo die fufe fpringen werben, inbeffen bas Berg Dann geht ber Rörper immer weiter und weiter von Dir, inbeffen bie Seele immer ju Dir gurudftrebt. Balb an biefen, balb an tenen Ort treibt mich bas wilbe Geschick, inben ich tein innigeres Bedürfnig babe, ale Rube". Er vernachläffigt felbst sein Tagebuch, "weil ihn vor allem Schreiben ekelt". Er schreibt nicht an die Seinigen, obwohl fie ihm "bie liebsten und theuersten Menfchen auf ber Welt finb"; "fo miderfprechen fich in mir Handlung und Gefühl — ach, es ift ekelhaft, gu Much feine Briefe an bie Braut find turz und fparleben". Bilbelmine verlangt von ber Geschichte feines Innern etwas zu wiffen; aber er weicht ihr aus, indem er nur bunkel andeutet, bag er fein mahres Biel "abnt", aber noch zu ergrei= fen gurudbebt; "ich muß mich fürchten", fest er bingu, "etwas aufauschreiben, weil es baburch in gewiffer Art bestimmt wirb". In feinem ungewiffen Schwanten icheut er bas geschriebene Wort: ..ein geschriebenes Wort, ruft er spater aus, ift ewig" \*).

<sup>\*)</sup> Bülem S. 213.

Ueber Raffel führte bie Reifenden ihr Weg nach Frantfurt am Main; einige Meilen vorher, in bem Stabtchen Butbach, geriethen fie burch eine Unart ihrer Bferde in Lebensgefabr: für Rleift mar bas ein neuer Anlaß, fich seiner finsteren Dialettit zu ergeben. "Wir hatten", erzählt er in bem Brief an Benriette, "ben Pferben bie Bugel abnehmen laffen, bor einem Birthebaufe, fie ju tranten und mit Beu ju futtern. Dabei war Ulrike, so wie ich, in bem Bagen figen geblieben, ale mit einem Male ein Gfel hinter uns ein fo abicheuliches Gefchrei erhob, baf wir wirklich grabe so vernünftig fein mußten, wie wir find, um babei nicht icheu zu werben. Die armen Bferbe aber, bie bas Unglud baben, feine Bernunft zu befigen, boben fich boch in die Bobe, und gingen spornstreiche in vollem Carriere über bas Steinpflaster ber Stabt burch. 3ch griff nach ben Bügeln; aber bie hingen ihnen aufgelost über ber Bruft, und ebe ich Reit hatte, an bie Gefahr zu benten, fchlug fchon ber Bagen mit uns um, und wir fturzten. Und an einem Eselsgeschrei bing ein Menschenleben. Und wenn es nun in biefer Minute geschlossen gewesen wäre; barum also hätte ich gelebt? Darum? Das hatte ber himmel mit biefem bunkeln. rathselhaften, irbischen Leben gewollt, und weiter nichts - ? Doch für biesmal mar es noch nicht gefchloffen; - wofür er uns bas Leben gefriftet hat, wer kann es wissen? Rurg, wir flanben beibe gefund und frifch von bem Steinpflafter auf und umarmten une. Der Bagen lag gang umgefturgt, bag bie Räber zu oberst stanben, ein Rab war ganz zerschmettert, bie Deichsel zerbrochen, die Geschirre zerriffen, bas alles koftete uns brei Louisb'ors und vier und zwanzig Stunden, am anbern Morgen ging es weiter. Wann wird ber lette sein?"

In Maing, wohin fie von Frankfurt weiter gogen \*),

<sup>\*)</sup> Unterwegs befuchte ober fant er in Röbelheim, wie er henrietten schreibt, "einen Menschen, ben ich fast ben besten nennen möchte". Doch gibt er über bessen Person nirgends ein erläuternbes Wort.

ftiegen bie Geschwister zu Schiffe, um bis Köln ben Rhein binab zu fahren; ber alte beutsche Strom ichien bem phantafti= fchen Grubler fein Gbenbilb, ober fein Borbild zu fein. ist eine Gegend, schreibt er, wie ein Dichtertraum . . . Pfeilschnell ftromt ber Rhein beran von Maing und grabe aus, als hatte er sein Ziel schon im Auge, als sollte ihn nichts abhalten, es zu erreichen, als wollte er es ungebulbig auf bem kürzesten Wege ereilen. Aber ein Rebenhügel (ber Rheingau) tritt ibm in ben Weg und beugt feinen frurmifden Lauf, fanft aber mit festem Sinn, wie eine Gattin ben fturmischen Billen ihres Mannes, und zeigt ihm mit stiller Standhaftigkeit ben Beg, ber ibn in's Meer führen wirb. - - Und er ehrt bie eble Warnung und gibt, ber freundlichen Beife folgend, fein voreiliges Biel auf, und burchbricht ben Rebenbugel nicht, fonbern umgeht ihn, mit beruhigtem Laufe, bankbar feine blumigen Fufe ihm tuffend. Aber ftill und breit und majeftatifch ftromt er bei Bingen beran, und ficher, wie ein Belb jum Siege, unb langfam, als ob er feine Bahn wohl vollenden wurde, - und ein Gebirge (ber hundernd) wirft fich ihm in ben Weg, wie bie Berläumbung ber unbescholtenen Tugend. Er aber burch= bricht es, und wankt nicht, und die Felsen weichen ihm aus, und bliden mit Bewunderung und Erstaunen auf ihn hinab boch er eilt verächtlich bei ihnen vorüber, ohne zu frohlocken, und die einzige Rache, die er sich erlaubt, ist diese, ihnen in feinem klaren Spiegel ihr fdmarges Bilb zu zeigen".

So kamen sie am ersten Tag, bei gutem Wetter, bis Coblenz; aber die Weitersahrt brachte sie in neue Gesahr, das Leben zu verlieren. Auch die Schilberung dieser Fahrt (in einem Brief an die Braut) zeigt uns den ganzen Kleist. "Am zweiten Tag", erzählt er, "wo wir die Söln reisen wollten, erhob sich schon bei der Absahrt ein so starter Sturm in widriger Richtung, daß die Schiffer mit dem großen Postschiffe, das ganz bedeckt ist, nicht weiter sahren wollten, und in einem trierschen Dorfe am User landeten. Da blieben wir von 10 Uhr Morgens

ben gangen übrigen Tag, immer hoffend, bag fich ber Sturm Enblich, um 11 Uhr in ber Racht, ichien es ein legen murbe. wenig ruhiger zu werben, und wir schifften und mit ber gangen Gefellicaft wieber ein. Aber taum waren wir auf ber Mitte bes Rheins, als wieber ein fo unerhörter Sturm losbrach, bak bie Schiffer bas Kabrzeug gar nicht regieren konnten. Bellen, die auf biesem breiten, mächtigen Strome nicht so unbebeutenb find, als bie Wellen ber Ober, ergriffen bas Schiff an feiner Alache, und ichleuberten es jo gewaltig, bak es burch fein bochft gefährliches Schwanken bie ganze Befellschaft in Reber Kammerte fich, alle Anberen vergeffenb. Schrecken fette. an einen Balten an, ich felbft, mich zu halten. - Ach! es ift nichts ekelhafter, als biefe Furcht vor bem Tobe. Das Leben ift bas einzige Eigenthum, bas uns bann etwas werth ift, wenn wir es nicht achten. Berächtlich ift es, wenn wir es nicht leicht fallen laffen können, und nur ber kann es zu großen 3meden nüben, ber es leicht und freudig wegwerfen konnte. Wer es mit Sorgfalt liebt, moralisch tobt ift er schon, benn seine höchste Lebenstraft, es opfern zu können, mobert, inbeffen er es pfleat. Und boch, - o wie unbegreiflich ift ber Bille, ber über uns waltet! - Diefes rathfelhafte Ding, bas wir befiten, wir wiffen nicht, von wem, bas uns fortführt, wir wiffen nicht wohin, ob wir barüber ichalten burfen, eine Sabe. bie nichts werth ift, wenn fie uns etwas werth ift, ein Ding, wie ein Wiberspruch, flach und tief, obe und reich, wurdig und verächtlich, vielbeutig und unergrundlich, ein Ding, bas jeber wegwerfen möchte, wie ein unverftanbiges Buch; find wir nicht burch ein Naturgesetz gezwungen, es zu lieben? Wir muffen vor ber Bernichtung beben, bie boch nicht fo qualvoll sein kann. ale oft bas Dafein, und inbeffen Mancher bas traurige Gefcent bee Lebens beweint, muß er es burch Effen und Trinten ernähren, und bie Klamme vor bem Erlöschen hüten, bie ibn meber erleuchtet, noch erwärmt".

## Siebentes Rapitel.

## Paris. (Juli bie November 1801.)

In ben ersten Tagen bes Juli zogen bie Reisenben in bie frangofische Bauptstadt ein; Rleift ohne bie fanguinischen Erwartungen, die in jenen Jahren fo manches romantische Gemuth aus Deutschland nach bem "ftolgen, ungezügelten, ungebeuern Baris", und balb enttäuscht wieber gurudtrieben: er tam vielmehr in berselben ingrimmigen Stimmung gegen biefe "Affen ber Bernunft" in bem napoleonischen Babel an, mit ber er es nach fünf Monaten verließ. Gleich nach ber Ankunft, am 14. Juli, erlebte er bie Jahresfeier ber Berftorung ber Baftille, bei ber es ber wiebererrungenen Freiheit und bem Friebensfeste zugleich galt; er fab bas alles nur mit bitterer Berachtung an. "Wie folde Tage würdig begangen werben", fchreibt er (am 18.) an henriette, "weiß ich nicht bestimmt; boch bies weiß ich, baß fie fast nicht unwürdiger begangen werben konnen, ale biefer . . . Die Abficht, ben Geift bes Bolts burch eine bis jum Etel ge= bäufte Menge von Bergnügungen zu zerstreuen, war überall berricbend, und wenn die Regierung einem Mann von Ebre hätte zumuthen wollen, burch bie mats de cocagne, und bie jeux de carroussels und bie théâtres forains und bie escamotours und die danseurs de corde mit Beiligkeit an die Bottergaben. Freiheit und Frieden erinnert zu werben, fo mare bies beleidigender, als ein Faustschlag in fein Antlit. Rousseau ift immer bas vierte Wort ber Frangolen; und wie wurde er fich fchamen, wenn man ihm fagte, bag bies fein Wert fei"?

"Ich kann bir nicht beschreiben", heißt es etwas später (15. August) in einem Brief an Wilhelmine, "weichen Ginbruck ber erste Anblick bieser höchsten Sittenlosigkeit bei ber höchsten Wissenschaft auf mich machte. Wohln bas Schicksal biese Nation führen wird? — Gott weiß es! Sie ist reifer zum Untergange,

als irgend eine andere europäische Nation. Zuweilen, wenn ich die Bibliotheken ansehe, wo in prächtigen Sälen und in prächtigen Bänden die Werke Rousseau's, helvetius', Boltaire's stehen, benke ich: was haben sie genütt? Hat ein einziger seinen Zweck erreicht? Haben sie das Nad aufhalten können, das unaufhaltsam stürzend seinem Abgrund entgegeneilt? O hätten alle, die gute Werke geschrieben haben, die Hälfte von diesem Suten gethan, es ftunde besser um die Welt".

Rleift fab, wie man in allen feinen Barifer Betrachtungen verspürt, in bem groken geschichtlichen Brozek, ber ihn umgab, nur ben Untergang und bie Berftorung. Sonft ift es ergötlich au lefen, mit wie viel Scharffinn und Beift er bie frangofische Rationalität zergliebert, ihre flatternben Borguge begreift, ihre Lächerlichkeiten verspottet, und ben achten Parifer nicht ohne Sumor abmalt. Aber unmöglich mar es ibm, an biefem munberlichsten Fleck ber Belt zu fich selbst zu kommen, und er sehnte sich balb aus ber "unnatürlichen Stadt" hinaus in bie "große, ftille Ratur", bie man in Paris nicht anbers als für 20 Sous im hameau de Chantilly genog. Er fand nicht Worte genug, bie Nachtfeiten von Baris zu fcilbern. "Denten Gie fich", fdreibt er im August an bie "golbene Schwester" (es ift ber einzige uns erhaltene Brief an biese Schwester Wilhelminens), "benten Sie fich in ber Mitte von brei Bugeln, auf einem Flachenraum von ungefähr einer Quabratmeile, einen Saufen von übereinanbergeschobenen Baufern, welche schmal in bie Bobe machfen, gleichsam ben Boben zu vervielfachen, benten Sie fich alle biefe Baufer burchgangig von jener blaffen, matten Mobefarbe, welche man weber gelb noch grau nennen tann, und unter ihnen einige fcbone, eble, aber einzeln in ber Stabt gerftreute, benten Sie fich enge, krumme, stinkenbe Stragen, in welchen oft an einem Tage Roth mit Staub und Staub mit Roth abwechseln, benten Sie fich endlich einen Strom, ber, wie mancher frembe Stängling, rein und klar in biefe Stabt tritt, aber fcmubig und mit taufenb Unrath geschwängert fie verläßt, und ber fast in geraber Linie

fie burchichneibet, als wollte er ben ekelhaften Ort, in welchen er sich verirrte, schnell auf bem furzesten Wege burcheilen, benten Sie fich alle biefe Buge in einem Bilbe, und Sie haben obnoefabr bas Bilb von einer Stabt, beren Aufenthalt Ihnen fo reizend icheint. -- Berrath, Mord und Diebstahl find bier gang unbebeutende Dinge, beren Nachricht Niemand afficirt . . . Jebes Nationalfest toftet im Durchschnitt gebn Menschen bas Bei bem Friedensfest am 14. Juli ftieg in ber Nacht ein Ballon mit einem eifernen Reife in bie Bobe, an welchem ein Feuerwerk befestigt mar, bas in ber Luft abbrennen, und bann ben Ballon entzünden follte. Das Schauspiel war schön; aber es war vorauszusehen, bag, wenn ber Ballon in Feuer aufgegangen mar, ber Reifen auf ein Felb fallen wurde, bas voll: gepfropft von Menichen mar. Aber ein Menichenleben ift bier ein Ding, von welchem man 800,000 Eremplare bat. Ballon stieg, ber Reisen fiel, ein Baar schlug er tobt, weiter mar es nichts".

"Zwei Antipoden können einander nicht fremder und undeskannter sein, als zwei Nachbarn von Baris, und ein armer Fremdling kann sich gar an Niemand knüpfen, Niemand knüpft sich an ihn. Zuweilen gehe ich durch die langen, krummen, engen, schmutzigen, stinkenden Straßen, ich winde mich durch einen Haufen Menschen, welche schreien, laufen, keuchen, einsander schieden, stegen, umbrehen, ohne es übel zu nehmen, ich sehe Einen fragend an, er sieht mich wieder an, ich frage ihn ein Paar Worte, er antwortet mir höstlich, ich werde warm, er ennuhirt sich, wir sind einander herzlich satt, er empsiehlt sich, ich verbeuge mich, und wir haben einander vergessen, so bald wir um die Ecke sind. Geschwind laufe ich nach dem Louvre und erwärme mich an dem Marmor, an dem Apoll von Belsvedere, an der mediceischen Benus, oder trete unter die italienischen Tableaus, wo Menschen auf Leinwand gemalt sind".

Die beiben Reisenden wohnten in der Rue Royer; ihr täglicher Berkehr war die Frau von Lalande (eigentlich Le

Français), die Tochter bes berühmten Aftronomen. Durch Merander von humboldt (ber indessen bald nach ihrer Ankunft wieber nach Deutschland ging) und ben preugischen Gefanbten Marquis von Lucchefini \*) ward Rleist mit einigen frangofischen Gelehrten befannt; aber er machte wenig Gebrauch babon, er mied auch in Baris bie Gesellschaft, und am eifrigsten bie Belehrten. Im Anfang awang er fich noch, einige Borlefungen ju besuchen; aber feine innere Unruhe fragte ihn ftets: wogu bas alles? "Die Menichen fprachen mir von Altalien und Sauren; inbeffen mir ein allmächtiges Beburfnik bie Lippen trodnet". An Benriette fdrieb er amar noch von Baris aus. er werbe menigstens ein Sahr bort bleiben, um bas Stubium ber Raturmiffenschaft auf biefer Schule ber Belt fortzufeben: aber ber Braut geftand er balb, bag er bie Wiffenschaften gang und gar aufgegeben habe. Er mufte ihr nicht zu beschreiben, wie ekelhaft ihm ein wiffenber Menfch fei, wenn er ihn mit einem Banbelnben vergleiche. Seine Erbitterung gegen ben vormaligen 3med feines Lebens, ber ihm nun ale eine Art von Bahnfinn ericbien, mar auf bas Bochfte gestiegen.

Er gehörte nicht nach Baris; bas fieht man schon aus ben Bruchstüden, bie wir von seinen Pariser Schilberungen gegeben haben. Ein großer Gewinn war es freilich, bie Menschen-welt auch einmal in ihren tolossalen Berhältnissen zu sehen; aber wie konnte er in Paris Ruhe und Frieden für sein Herz suchen? Für das "warme, weiche Herz, das unaufhörlich sehnt, immer wünscht und hofft, und niemals genießen kann, das etwas ahndet, was es nirgends sindet, das von jedem Einbruck bewegt wird, jedem Gefühle sich hingibt, mit seiner Liebe alle Besen

<sup>\*)</sup> Der bekannte preußische Staatsminister, geborner Italiener, ber unter Friedrich b. Gr. nach Preußen kam, unter den beiden folgenben Königen mit wichtigen diplomatischen Angelegenheiten betraut war und 1806 nach der Schlacht bei Jena einen Waffenstillstand mit Naposleon abschloß, den aber der König nicht genehmigte, worauf Lucchesini seine Entlassung nahm. Er starb in Italien 1825.

umfaßt"?\*) Ihn umrauschten bie geschwähigen Ströme bes Lebens, ohne ihn selbst mit neuem Leben zu ersüllen. War boch auch auf der Reise das heitere "Bandern von Burg zu Burg" ihm zulet wie eine betäubende Ueberlast erschienen. "Bu schnell", klagt er in dem Brief an Henriette, "zu schnell wechseln die Erscheinungen und zu eng ist das Herz, sie alle zu umfassen, und immer die vergangenen schwinden, Platz zu machen den neuen. Zuletzt ekelt dem Herzen vor den neuen, und matt gibt es sich Eindrücken hin, deren Vergänglichkeit es vorempfindet. — Ach! es muß öbe und leer und traurig sein, später zu sterben als das Herz. . Lebe Freundin, wenn Sie sich Thränen ersparen wollen, so erwarten Sie wenig von dieser Erde. Sie kann nichts geben, was ein reines Herz wahrhaft glüdlich machen könnte".

Alles, was ihn in jener Zeit bewegte und bin und ber warf: ben Groll mit ber Wiffenschaft, Die Bergweiflung an aller Bahrheit, bas Kingen mit bem Ehrgeiz, bie Flucht in bas Reich ibpllischer Träume, und ben Rampf mit bem letten enticheibenben Befchluf, bat Rleift in ben einen Brief gusammen: gepreßt, ben er feiner-Braut am 15. August schrieb. Er fraat fich, indem er bas verrottete Paris um fich fieht, mas alle bie großen Auftlarer Frantreichs ihrer Ration und ber Cultur ge-"Ja selbst biefes Stubium ber Naturmiffen= nüst baben? fchaft, auf welches ber gange Beift ber frangbfifchen Ration mit fast vereinten Rräften gefallen ift, wohin wird es führen? Warum verschwendet ber Staat Millionen an alle biefe Unstalten zur Ausbreitung ber Gelehrsamkeit? Ift es ihm um Babrheit zu thun? Dem Staate? Gin Staat tennt feinen andern Bortheil, als ben er nach Procenten berechnen kann. Er will die Wahrheit anwenden und worauf? Auf Runfte und Gemerbe. Er will bas Bequeme noch bequemer machen, bas Sinnliche noch mehr verfinnlichen, ben raffinirteften Luxus noch

<sup>\*)</sup> Bülow S. 191.

mehr raffiniren. - Und wenn am Ende auch bas üppiafte und verwöhntefte Beburfnig feinen Bunich mehr erfinnen fann, mas bann? - D, wie unbegreiflich ift ber Wille, ber über ber Menschengattung maltet! Ohne Wissenschaft gittern wir vor jeber Lufterscheinung, unfer Leben ift jedem Raubthiere ausgesett, eine Giftpflanze tann une tobten. - und fobalb mir in bas Reich bes Wiffens treten, sobalb wir unfere Renntniffe anwenben, uns zu fichern und zu ichuten, gleich ift ber erfte Schritt zu bem Lurus und mit ihm zu allen Laftern ber Sinnlichteit ge-Denn wenn wir, jum Beifpiel, bie Wiffenschaften nuben. uns vor bem Genuk giftiger Bflangen ju buten, warum follten wir fie nicht auch nuten, wohlschmeckenbe zu sammeln, und wo ist nun die Grenze, hinter welcher die poulets à la Suprème und alle biefe Raffinements ber frangofischen Rochtunft liegen? Und boch, - geset, Rouffeau batte bei ber Frage: ob bie Biffenicaften ben Menichen aludlider gemacht baben. Recht. wenn er fie mit Rein beantwortete, welche feltsamen Biberfpruche wurden aus biefer Dahrheit folgen! Denn es mußten viele Sabrtaufenbe vergeben, ebe fo viele Kenntniffe gefammelt wurben, als nothig waren, einzusehen, bag man teine haben mufte. Alfo mußte man alle Rennfniffe vergeffen, ben Fehler wieber gut ju machen, und somit finge bas Elend wieber von vorn an. Denn ber Menich hat ein unwidersprechliches Beburfnik. sich aufzuklären. Ohne Aufklärung ift er nicht viel mehr als ein Thier. Sein moralisches Bedürfniß treibt ihn zu ben Wissenschaften, wenn bies auch tein physisches thate. Er mare alfo, wie Irion, verbammt, ein Rab auf einen Berg zu malzen, bas, halb erhoben, immer wieber in ben Abgrund fturgt. Auch ift immer Licht, wo Schatten ift, und umgekehrt. Wenn bie Unwiffenheit unfere Ginfalt, unfere Unschulb und alle Benuffe ber friedlichen Ratur fichert, fo öffnet fie bagegen allen Gräueln bes Aberglaubens bie Thore. Wenn bagegen bie Wiffenschaften und in bas Labyrinth bes Lurus führen, fo ichuben fie uns por allen Gräueln bes Aberglaubens. Jebe reicht uns Tugenben

und Lafter, und wir mogen am Enbe aufgeklart ober unwiffenb fein, fo haben wir babei fo viel verlernt als gewonnen. -Und fo mogen wir am Enbe thun, was wir wollen, wir thun Recht. Ja, mahrlich, wenn man überlegt, bag wir ein Leben beburfen, um zu lernen, wie wir leben muften, bag wir felbst im Tobe noch nicht ahnben, was ber Himmel mit uns will, wenn Niemand ben Zweck feines Dafeins und feine Bestimmung tennt, wenn bie menfdliche Bernunft nicht hinreicht, sich, die Seele und das Leben, und die Dinge um fich zu begreifen, wenn man feit Jahrtaufenben noch zweifelt, ob es ein Recht gibt, - tann Gott von folden Befen Berantwortlichkeit forbern? Man fage nicht, bag eine Stimme im Innern uns beimlich und beutlich anvertraue, mas Recht fei. Diefelbe Stimme, bie bem Chriften guruft, feinem Feinde gu vergeben, ruft bem Seelanber ju, ibn ju braten, - und mit Anbacht ift er ihn auf. Wenn die Ueberzeugung folche Thaten rechtfertigen tann, barf man ihr trauen? Was heift bas. auch, etwas Bofes thun, ber Wirkung nach? Bas ift bofe? Absolut boje ? Taufenbfältig verknüpft und verschlungen find bie Dinge der Welt, jede Handlung ist die Mutter von Millionen anberen und oft bie schlechtefte erzeugt bie beste. - Sage mir: wer auf biefer Erbe hat ichon etwas Bofes gelhan? Etwas, bas boje mare in alle Emigfeit fort? Und mas une auch bie Beschichte von Nero und Attila, und Cartouche, von ben hunnen und Rreuzzügen, und ber spanischen Inquisition erzählt, so rollt boch biefer Blanct immer noch freundlich burch ben himmels= raum, und bie Frühlinge wieberholen fich, und die Menschen leben, genießen und fterben nach wie vor. — Ja, thun, was ber Himmel fichtbar, unzweifelhaft von uns forbert, bas ift Leben, so lange bie Bruft fich hebt, genießen mas rundum blubt, bin und wieder etwas Gutes thun, weil bas auch ein Benuf ift, arbeiten, bamit man genießen und wirken konne, Anbern bas Leben geben, bamit fie es wieber fo machen und bie Sattung erhalten werbe, - und bann fterben. - Dem hat Bilbranbt, b. v. Rleift.

ber himmel ein Gebeimnig eröffnet, ber bas thut und weiter Freiheit, ein eigenes Saus und ein Beib, meine brei Bunfche, bie ich mir beim Auf= und Untergange ber Sonne wieberhole, wie ein Mond feine brei Gelübbe! D, um biefen Breis will ich allen Chrgeis fahren laffen, und alle Pracht ber Reichen und allen Ruhm ber Gelehrten. Nachruhm! Bas ift bas für ein feltfames Ding, bas man erft genießen tann. wenn man nicht nichr ift? D. über ben Arrthum, ber bie Menichen um zwei Leben betrügt, ber fie felbft im Tobe noch afft! Denn wer tenut bie Ramen ber Magier und ihrer Beisheit? Ber wird nach Sahrtausenben von une und unferm Ruhme reben? Bas wiffen Affen und Afrita und Amerita von unferen Genien? Und nun die Planeten? Und die Sonne? Und die Mildftrage? Und bie Nebelftrage? - Ja, unfinnig ift es, wenn wir nicht gerade für die Quabratruthe leben, auf welcher, und für den Augenblick, in welchem wir uns befinden. Geniefen. bas ift ber Breis bes Lebens! Wenn wir feiner niemals frob werben, konnen wir nicht mit Recht ben Schöpfer fragen: Barum gabft Du es mir? Lebensgenuß feinen Gefchopfen geben. bas ift bie Berpflichtung bes himmels; bie Berpflichtung bes Menschen ift, ihn zu verdienen! Es liegt eine Schulb auf bem Menfchen, etwas Butes zu thun, verftebe mich recht, obne figurlich zu reben, schlechthin zu thun. Ich werbe bas immer beutlicher und beutlicher einsehen, immer lebhafter und lebhafter fühlen lernen, bis Bernunft und Berg mit aller Gewalt meiner Seele einen Entichlug bewirken. Sei ruhig bis babin. bedarf Zeit, denn ich bedarf Gewisheit und Sicherheit in ber Seele zu bem Schritte, ber bie gange Bahn ber Butunft bestimmen soll. 3ch will mich nicht mehr übereilen. Thue ich es noch einmal, so ist es bas lette Mal! Denn ich verachte entweber alebann meine Seele ober bie Erbe. und trenne fie. Aber fei ruhig, ich werbe mich nicht aber-Durfte ich auf meine eigene Bilbung feine Rrafte verschwenden, so murbe ich vielleicht schon jest mablen. Aber noch

fühle ich meine eigenen Blößen. Ich habe ben Lauf meiner Studien plöhlich unterbrochen, und werde das Versäumte hier nachholen; aber nicht mehr blos um der Wahrheit willen, sondern für einen menschenfreundlichern Zweck. Erlasse es mir, mich deutlicher zu erklären. Ich din noch nicht bestimmt, und ein geschriebenes Wort ist ewig".

Riemand wird die fortreikende Gewalt biefer Dialektik unverspurt laffen. Ihr Bauber ift freilich nicht bie Wahrheit ber Gabe, bie fie prebigt, nur bie Bahrheit bes Gefühls, bem fie entsprang. Nichts Gemachtes ift in allen biesen Re-Mexionen zu finden; fie ftromen hervor, fo wie ber Berftand fie erzeugt hat und bas Berg fie unter taufend Schmerzen ge-Und bier finden wir den Subjectivismus in ibm gang vollenbet. Seit ihm die Wahrheit vom Thron der Philosophie berabgestürzt als Bastarbkonigin umberirrt, rollen ibm bie Elemente ber Belt wie im Chaos burch einander und nur noch bas Ich fteht fest und fieht in angstvoller Ginfamteit bie traurige Trummerwufte um fich ber. Nur noch bas Ich fann in biefer Belt feine 3mede und feine Rechte baben; und fo fteht es nun jedem Ding, jeder Form, jedem Brozek bes Lebens gegenüber und fragt: Wogu nüteft bu mir? Was willft bu mir? Und wenn bu mich nicht zu meiner Bollenbung führen tannft, wozu winkst bu mir? - Ja, nichts bleibt bem Ich, als nach bem Instinkt feiner eigenen Ratur zu hanbeln; benn wo ift bie Babrheit, die es unfehlbar regierte? Bofe und Gut gerfliefen in aufällige Kärbungen bes wechselnben 3ch, und nichts bleibt Dauernd in ewiger Wieberkehr, ale bie Möglichkeit, ju leben, bas Recht, ju genießen, und bie Rothwendigkeit, ju fterben.

Nun hat ber verzweifelnbe Grübler wenigstens sein Schiboleth gefunden. Leben, genießen und sterben, bas allein kann bie Parole seines Lebens sein. Genießen: bas ift, bie einfache Bedingung der reinen Menschheit erfüllen; arbeiten — zum Genuß, Gutes thun — zum Genuß, sich fortpflanzen — zum dauernden Genuß; was brauchts bazu? Freiheit, ein eigenes Haus und ein Weib! Nur einen bosen Feind bes Genusses hat er ticf im Busen: die Leidenschaft bes Ehrgeizes, bas "Gift für alle Freuden", die "Furie", die ihn verfolgt \*). In der engen Einsamkeit bes Ich, wo gibt es da noch eine Stätte für den Ehrgeiz? Die Zukunft existirt für das Ich nicht mehr, es kennt, fühlt und besitzt nur den Augenblick.

Das alles ruft er sich zu, weil er bas Ziel seines Ehrs geizes zu erreichen verzweiselt. Denn es kann kaum einem Zweisel unterliegen, baß er schon bamals an bem großen Werk seiner höchsten Träume, am "Robert Guiskard" sich versucht und bas unsertige Machwerk in ungedulbiger Leidenschaft vervbrannt hatte. Denn Tieck erzählt — wie es scheint, nach zuverlässiger Quelle — baß Kleist, ehe er 1803 nach Dresben kam, den "Robert Guiskard" schon zweimal vernichtet hatte, und dies kann nur in Paris und dann in der Schweiz geschehen sein, nicht blos aus innern, sondern aus äußeren Gründen \*\*).

So wächst in ihm, auf der Flucht vor jenem bosen Feind, der Plan heran, dieser Philosophie des Augenblicks als friedlich verborgener Sohn der Natur zu leben. Er fühlt es zwar, wie ungeheuer die Entsagung ist. Noch indem er entschlossen scheint, den neuen Plan mit ganzer Liebe zu umfassen, gesteht er sich den Schmerz, vor sich selber als ein "verunglücktes Genie" dazustehen, und sein künstlerisches Ibeal hinter sich zu wersen, dessen Dasein er nun zum ersten Mal der Braut versräth. "Ich habe mir", schreibt er Wilhelminen — noch, wie immer, geheimnisvoll — "in einsamer Stunde ein Ibeal ausgearbeitet. Aber ich begreise nicht, wie ein Dichter das Kind seiner Liebe einem so rohen Hausen, wie die Menschen sind, übergeben kann. Bastard nennen sie es. Dich wollte ich wohl in das Gewölbe führen, wo ich mein Kind, wie eine vestalische

<sup>\*)</sup> Co brudt er fich felber aus: Billow C. 228, Briefe an Ulrife C. 63.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. unten in Cap. 9.

Priesterin das ihrige, heimlich ausbewahre bei dem Schein der Lampe . . ." Auch von diesem Traum muß nun geschieden sein. Nur wo er den tiesten Frieden und das unscheindarste Dasein findet, wo er losgerissen ist "von allen Verhältnissen, die ihn unaushörlich zwingen, zu streben, zu beneiden, zu wettzeisern", nur da kann er noch seinen Theil von irdischem Glück erwarten, "benn nur in der Welt ist es schmerzhaft, wenig zu sein, außer ihr nicht" \*). Und so entschließt er sich, Landmann zu werden.

Ulrike erschrak, als er ihr biesen neuen Lebensplan ersöffnete. Sie hielt die Aussührung nicht für möglich, und konnte nicht glauben, daß es ihn glücklich machen würde. Sie widerssette sich ihm mit aller Lebhaftigkeit, und es kam zwischen den Geschwistern zu den peinlichsten Scenen. Er, krankhaft gereizt gegen Alles, was ihn umgab, schonte auch ihrer nicht, und Ulrike wußte nichts Besseres, als seiner Ueberspanntheit mit fruchtloser Alltagsweisheit zu begegnen. Er hatte ihr mittlerweile nicht ganz verbergen können, daß er heimlich mit seiner poetischen Muse rang. Nun schien sie zu glauben, daß er hinter bem Landmann den Poeten versteckt halte, und suchte ihn in ihrer weiblichen Weise "auf den rechten Weg zurückzusühren" \*\*). Aber er blied entschieden, und am 10. October eröffnete er endlich auch der Braut, was er vorhabe.

<sup>\*)</sup> Bgl. bie betreffenben Stellen bei Bulow, S. 227 und 229.

<sup>\*\*)</sup> An Wilhelmine schreibt er aus Paris: "Ich habe mit Ulriken häusig meine Lage und die Zukunft überlegt, und das Mädchen that alles Mögliche, mich, wie sie es nennt, auf den rechten Weg zurückzussübern". Aber das ist das Uebel, daß jeder seinen Weg für den rechten hält" . . . "Mit Ulriken hat es mir große Kämpse gekostet. Sie hält die Aussührung meines Planes nicht sür möglich, und glaubt nicht einmal, daß es mich glücklich machen wird". An Ulrike aber schreibt er einige Monate später (aus der Schweiz): "Wenn ich mein letztes Jahr überdenke, wenn ich erwäge, wie ich so seltsam erbittert gewesen din gegen mich und Alles, was mich umgab, so glaube ich saft, daß ich wirklich krank bin. Dich, zum Beispiel, mein

Er ftellte ibr gunachft feine Stimmung von ibrer fcbeine bar besonnenften und hoffnungevollsten Geite bar. "Gin großes Beburfniß ift in mir rege geworben, ohne beffen Befriedigung ich niemale glücklich fein werbe; es ift biefes: etwas Gutes au thun! . . . Es liegt eine Schulb auf bem Menichen, bie, wie eine Chrenschulb, jeben, ber Chrgefühl bat, unaufborlich mabnt . . Wenn ich mich nun umfebe in ber Welt und frage: wo gibt es etwas Gutes ju thun? Darauf weiß id nur eine einzige Antwort. Es scheint allerbings für ein thatenlechzenbes Berg gunachft rathfam, fich einen großen Wirtungefreis zu fuchen; aber, aber, - Du mußt, mas ich Dir auch fagen werbe, mich nicht mehr nach bem Makstab ber Belt beurtheilen. Gine Reihe von Jahren, in welchen ich über bie Welt im Großen frei benten tonnte, bat mich bem, mas bie Menfchen Welt nennen, febr unähnlich gemacht. Manches, mas bie Menfchen ehrwürdig nennen, ift es mir nicht, Bieles, mas ihnen verächtlich icheint, ift es mir nicht. Ich trage eine innere Vorschrift in meiner Bruft, gegen welche alle aukere, und wenn fie ein Ronig unterschrieben hatte, nichtswürdig find. Daber fühle ich mich gang unfähig, mich in irgend ein conventionelles

liebes, bestes Ulrikden, wie konnte ich Dich, oft in bemselben Angenblide, so innig lieben und boch so empsindlich beleidigen? O verzeih mir! Ich habe es mit mir selbst nicht besser gemacht". "Hab ich jemals Gewissensbisse gefühlt, so ist es bei ber Erinnerung an mein Betragen gegen Dich auf unserer Reise. Ich werbe nicht aushören, Dich um Berzeihung zu bitten . . . "Daß Ulrike unterwegs über seine poetischen Geheimnisse wissend und sehend ward, muß man aus einigen Stellen schließen, wo er ihr andeutet, baß er sich nun durch poetische Schristestellen, wo er ihr andeutet, baß er sich nun durch poetische Schristestellen werde ernähren können, und hinzusett: "Du kannst es errathen, ich mag barüber nichts sagen"; oder: "Erlaß mir das Bertrauen über biesen Gegenstand, Du weißt, warum"? Und so schriebt er ihr benn auch ans Bern, ossendar um bei ihr einen Unglauben zu bekännten: "Mir ist es allerbings Ernst gewesen, mich in der Schweiz anzustausen, und ich habe mich bereits häusig nach Gütern umgesehen . . . . Bgl. Bülow S. 230, 234; Briese an Ulrike S. 64, 70, 73, 66.

Berbaltnik zu paffen . . . Dazu tommt, bak mir auch, vielleicht burd meine eigene Schuld, die Moglichtelt, eine neue Baufbahn in meinem Baterlande ju betreten, benommen ift. Wenigstens wurbe ich taum ohne Erniebrigung, nachbem ich zweimal Ehrenftellen ausgeschlagen babe, wieber felbst barum anhalten tonnen . . . Die Wiffenschaften babe ich gang aufgegeben . . . Unter biefen Umftanben in mein Baterland que rudgutebren, tann unmöglich rathfam fein. Ja, wenn ich mich über alle Urtheile hinwegfeten fonnte, wenn mir ein grunes -Bauschen bescheert mare, bas mich und Dich empfinge, - Du wirst mich wegen biefer Abhängigkeit vom Urtheile Anberer fowach nennen, und ich muß Dir barin Recht geben, fo unerträglich mir bas Gefühl auch ift. 3ch felbft habe freilich burch einige feltsame Schritte bie Erwartung ber Menschen gereigt. Und was foll ich nun antworten, wenn sie bie Erfüllung von mir forbern? Und warum foll ich gerade ihre Erwartung er= fullen? Es ift mir zur Laft . . . Ohne ein Amt in meinem Baterlande ju leben, konnte ich jest fcon megen meiner Bermogensumstände fast nicht mehr . . . Rahrungsforgen für mich allein find es nicht eigentlich, bie mich angstigen, benn, wenn ich mich an bas Bücherschreiben machen wollte, konnte ich mehr, als ich bedarf, verbienen. Aber Bucherschreiben für Gelb? nichts bavon . . . Ich verachte biefen Erwerbszweig aus vielen Grunden, und bas ift genug ... Da fcwebt mir unaufhörlich ein Gebante vor meiner Seele; aber wie werbe ich ihn aus: ibreden, bamit er Dir beiliger Ernft und nicht kindisch traumerifch erfcheine? Gin Ausweg bleibt mir übrig, ju bent mich augleich Reigung und Nothwenbigkeit führen. Weißt Du, mas bie alten Manner thun, wenn fie funfzig Jahre lang um Reich= thumer und Chrenftellen gebuhlt haben? Sie laffen fich auf einen Berb nieber und bebauen ein Felb. Dann, und bann erft nennen fie fich weise! - Sage mir, konnte man nicht Mager fein, und früher babin geben, wohin man am Enbe boch foll? . . . Welch ein unfägliches Glad mag in bem Bewußtsein liegen, seine Bestimmung ganz nach bem Willen ber Natur zu erfüllen! Ruhe vor ben Leibenschaften! Der unselige Ehrgeiz ist ein Gift sur alle Freuden! . . . Was meinst Du? Ich habe noch etwas Vermögen, doch wird es hinreichen, mir etwa in der Schweiz einen Bauerhof zu kausen, der mich ernähren kann, wenn ich selbst arbeite. Ich habe Dir das so troden hingeschrieben, weil ich Dich durch die Phantasse nicht bestechen wollte . . . Für jeht prüse blos mit Deiner Vernunft. Ich will im eigentlichen Verstande ein Bauer werden, mit einem etwas wohlklingenderen Worte, ein Landmann. — Was meine Familke und die Welt dagegen einwenden möchte, wird mich nicht irre führen. Zeber hat seine eigene Art, glücklich zu sein, und Niemand darf verlangen, daß man es in der seinigen thue . . . Weine Vernunft will es so, und das ist genug".

Aber freilich bedarf er noch ihrer Zustimmung; bem "fehlt mir nicht noch ein Weib? Und gibt es ein anberes für mich ale Du"? "Wenn es möglich ware, bag Deine Begriffe von Glud bier mit ben meinigen zusammenfielen! . . . 36 fühle, bag es unbescheiben ift, ein folches Opfer von Dir ju Aber, wenn Du mir es felbst bringen konnteft! verlangen. Deine Erziehung, Deine Seele, Dein ganges bisberiges Leben ift von ber Art, bag es einen folden Schritt nicht\_unmöglich macht . . . Wenn Du einstimmen tannft in meinen innigften Bunfc, bann will ich Dir zeigen, welch ein Glud uns bevorsteht, an bas kein anberes reicht. Dann erwarte einen froberen Brief von mir. Wenn ein folder Schritt wirklich Dein Glud begründen könnte, wird auch bein Bater nichts bagegen einwenben".

Sein Plan war bamals, ben Winter noch in "bieser traurigen Stadt" Paris zuzubringen, auf bas Frühjahr aber nach ber Schweiz zu reisen und sich ein Dertchen auszusuchen, wo es ihm und ihr und ihren Kindern einst wohlgefallen könnte. Aber seine Ungeduld ließ ihn nicht mehr ruhen. In Paris sesselle ihn nichts, und er beschloß, noch vor bem Winter nach

ber Schweiz zu reisen, um bort ben Winter selbst zu Erkundisgungen und Borbereitungen zu nuten. Ulrike mochte, ba sie bie Unmöglichkeit sah, ihn umzustimmen, auch ihrerseits mit ber Rückehr wohl zufrieben sein; benn sie hatte längst, wie es scheint, bie Freude an ber ganzen Reise verloren \*). Sie entsschlich sich, nach Frankfurt zurückzugehen, und ba ihr beutscher Bebienter sie verlassen hatte, erklärte Heinrich sich bereit, ihr bis Frankfurt am Main bas Geleit zu geben.

Inzwischen fdrieb er noch einmal von Baris aus an Wilhelmine, um ihr feinen Plan fo warm, wie es ihm moglich mar, an's Berg zu legen. Mit wunberlich rubrenbem Bemuben fuchte er ihr bie empfinbfamen Seiten bes Lanblebens auszumalen. "Beantworte mir bie eine Frage", ruft er aus: "welches ift bas bochfte Beburfnig bes Beibes? Ich mußte mich febr irren, wenn Du anders antworten konntest, als: bie Liebe ihres Mannes. Und nun fage mir, ob irgend eine Lage bie Genuffe ber Liebe fo erhohen, ob irgend ein Berbaltniß zwei Bergen fo fabig machen tann, Liebe zu geben und Liebe zu empfangen, ale ein ftilles Lanbleben? Glaubst Du, baß fich bie Leute in ber Stabt lieben? Ja, ich glaube es, aber nur in ber Zeit, wo fie nichts Befferes zu thun wiffen . . . Dagegen nun bas Lanbleben! Der Mann arbeitet; für wen? für sein Beib. Er ruht aus; wo? bei feinem Beibe. geht in bie Ginfamteit; wohin? gu feinem Beibe. Er geht in Gefellschaft; wohin? zu seinem Weibe. Er trauert; wo? bei feinem Beibe. Er vergnügt fich; wo? bei feinem Beibe. Das

<sup>\*) &</sup>quot;Diese Reise", schreibt Kleist später an die Schwester, "bie Dir niemals viele Freude gemacht hat" (Briefe an Ulrike S. 62). Ulrikens bester Genuß war, wie es scheint, die volle Freiheit, die ihr in Paris gegeben war, sich in männlicher Kleibung zu bewegen. Seltssamer Beise soll, wie Billow erzählt, kein anderer Mensch als der blinde Flotenspieler Dulon ihr weibliches Geschlecht unter der Berhüllung erstant und sie unversehens mit Madame angerebet haben.

Beib ift ihm Alles! — und wenn ein Mabchen ein foldes Loos gieben kann, wird fie faumen"?

Er mar, wie es scheint, überzeugt, bag Wilhelmine ihre Ginwilligung nicht verfagen werbe. Auch mit biefen Traumen ibhllischer Liebe an ihrer Seite hatte er ficherlich nicht blos gefpielt: er batte fich mit leibenschaftlicher Bhantafie bineinges traumt: benn er fühlte. bak er feiner Braut für fo viel Schmergen, bie er ihr jugefügt, ein friedliches und befeligenbes Dasein schuldig sei. Das Gefühl biefer Schmerzen hatte ibn bitter genug auf ber gangen Reise verfolgt. "Warum bin ich", ruft er in einem feiner Briefe aus, "wie Tantred verbammt, bas, mas ich liebe, mit jeber Handlung ju verleten?" . . . "Dir hat die Liebe wenig von ihren Freuden, boch viel von ihrem Rummer zugetheilt, und icon zwei Trennungen zugemeffen, beren jebe gleich gefährlich war. Du hattest ein fo ruhiges Schicksal verdient, warum mußte ber himmel Dein Loos an einen Jungling knupfen, ben feine feltfam gespannte Seele ewig unruhig bewegt? Du bift fo vielen Gludes murbig, ich bin es Dir schulbig". Auf ber langen Fahrt nach Baris hatte er bann oft mit fich gekampft, ob es nicht seine Pflicht fei, fie zu verlaffen? fie von bem zu trennen, ber fichtbar, wie er meinte, seinem Abgrunde entgegeneilte \*)? Run, ba er ben rettenben Ausweg gefunden glaubte, lag es ihm auf ber Seele, fie für allen Kummer und allen Ebelmuth mit glücklicher Liebe au belohnen.

"Sei nicht unruhig", schließt er seinen letten Brief; "Deine Einstimmung ift ein Haupterforberniß; ich werbe nichts Entscheibenbes unternehmen, bis ich Nachricht von Dir erhalten habe . . . Dies Alles mußt Du auf bas Sorgfältigste verschweigen; sage auch Deinem Bater noch nichts von meinem Plane, er soll ihn erst erfahren, wenn er ausgeführt ist. Auch bei uns sage nichts von bem ganzen Inhalte bieses Briefes.

<sup>\*)</sup> Vgl. Billow S. 168, 175, 201.

Sie möchten sich seltsame Dinge vorstellen, und es ist genug, baß Du im Boraus von Allem unterrichtet bist. Ulrike wirb sie überraschen, und es ihnen beibringen. Lebe wohl, und wünsche mir Glück".

Er follte bie Enttäuschung balb erleben. Wilhelmine fühlte fich außer Stanbe, einen fo heroischen Entschluß, wie er ihr zumuthete, zu fassen; sie begriff, baß, wie bie Dinge num lagen, sie ihn und fich nicht glücklich machen könnte. Sie entsbeckte seinen wunderlichen Plan ihren Eltern, die ein sehr uns gunftiges Urtheil barüber fällten, und that ihm dies, als Antwort auf seinen lehten Brief, so schonend als möglich zu wissen.

Die Folge war, baß Rleift fünf Monate ganz und gar gegen fle schwieg; bann schrieb er ihr noch einen kurzen Absschiebsbrief. Er hielt ihr barin ihre Kälte mit bitteren Worten vor, und fügte hinzu, baß er nun allerbings zu ber Einsicht gekommen sei, sie habe ihn nie geliebt und werbe ihn nie lieben. \*)

Das war das Ende dieses Verhältnisses, das freilich eine Gewähr seiner Dauer niemals in sich gehabt hatte. Was Kleist bei der Trennung empfand, wie lange er noch die schmerzliche Erinnerung herumtrug, darüber sehlt uns jedes ausschließende Wort; und nie ist hinfort in seinen Briefen (so viele wir beren kennen) auch nur ihr Name erwähnt worden. Inzwischen ging er schon neuen Geschicken entgegen.

<sup>\*)</sup> Diefer Brief ift nicht veröffentlicht worben; über seinen Inhalt haben wir nur die obenstehende Notig, wie sie Bulow (S. 24) nach Bilhelminens Mitthellungen gegeben hat.

## Achtes Rapitel.

Die "Schroffenfleiner". (November 1801 bis Berbft 1802.)

Freudlos und uneins verließen die Geschwister im Rovemsber Paris, das sie doch noch mit mancherlei froben Erwartungen betreten hatten. Heinrich hatte zu allem Andern nun auch die Last, sein eigener Diener zu sein. Er hatte zu der Rückreise ein paar neue Pferde gekauft: da er ohne Bedienten war, mußte er sie selbst aus dem Stalle ziehen und anschirren, womit er zum Abschied den guten Parisern ein ergöhliches Schauspiel gab. Denn da er um solche Geschäfte nicht im mindesten Bescheid wußte, quälte er sich lange in vergeblicher Anstrengung ab, die sich ein großer Hausen Bolks lachend und spottend um ihn versammelt hatte, und zuleht ein Schneider sich seiner Berlegenheit erbarmte, den Wagen anspannte und ihm eine Strecke weit sein schützens bes Geleit gab.

Bis Frankfurt am Main reisten Heinrich und Ulrike mit einander; bann trennten sie sich. Ulrike kehrte nun allein nach Hause zurück, während der Bruder, den nichts zur Mitreise vermocht hatte, seinen Fuß nach der Schweiz weitersehte. Er sand in Frankfurt den Maler Lohse, den Verlobten seiner Freundin Henriette, der gerade besselben Weges wollte, und die Beiben wanderten nun zu Fuß dem Süden zu.

Mitte Dezember trasen sie in Basel ein; von hier gab Meist Ulriken am 16. die erste Nachricht. "Ich habe auf meiner Reise oft Gelegenheit gesunden", schreibt er, "mich Deiner zu erinnern, und wehmüthiger, als du glaubst. Denn immer sah ich Dich, so wie Du Dich in den letzten Tagen, ja auf der ganzen Fahrt von Paris nach Frankfurt mir zeigtest. Da warst Du so sanst. — Deine erste Tagereise ging wahrscheinlich die Hanau, die meinige die Darmstadt. Das war ein recht trauzriger Tag, der gar kein Ende nehmen wollte. Am andern

Morgen, als wir über bie icone Beraftrafe nach Beibelberg gingen, warb unfere Wanberung beiterer. Denn ba mar Alles fo weit, fo groß, fo weit, und die Lufte wehten ba fo marm, wie bamale auf bem Rienaft in Schlefien. In Beibelberg beftieg ich wieber bie schöne Ruine, bie Du tennst ... Ich bin . biesmal auch in Carleruhe gewesen, und es ist Schabe, bak Du biese Stabt, bie wie ein Stern gebaut ift, nicht geseben baft. Sie ift klar und lichtvoll wie eine Regel, und wenn man hineintritt, fo ift, ale ob ein geordneter Berftand une ansprache. --Bei Strafburg ging ich mit meinem Reisegefährten über ben Das ist wohl ein guter Mensch, ben man recht lieb haben tann. Seine Rebe ist etwas rauh, boch seine That ist fanft. . . Ich habe in Strafburg Riemanden befucht, vorzüglich barum, weil bie Beit zu turz mar. Denn ber ichlechte Weg und die turgen Wintertage hatten und außerorbentlich verspätet. Das Wetter für biese Reise war aber so ziemlich erträglich, fast eben so erträglich wie auf ber Lebensreise, ein Wechsel von trüben Tagen und beitern Stunden. — Bon bier aus gingen wir burch bas frangöstiche Elfag nach Bafel. Es war eine finftere Nacht, als ich in bas neue Baterland trat. Lanbregen fiel nieber. 3ch fuchte Sterne in ben Wolken und bachte mancherlei. Denn Rabes und Fernes, Alles mar fo bunkel. Mir war's, wie ein Eintritt in ein anberes Leben".

Die Stadt Basel sand ber traurige Wanderer sehr still, saft öbe, und fühlte sich allzu einsam; wenn er auf der Rheinbrücke stand, mußte er wieder der alten Träume gedenken, die sich ihm in Coblenz an den Anblick des herrlichen Stroms gehängt hatten: "es ist erfreulich, zu sehen", schreibt er, "wie dieser Strom schon an seinem Beginnen so mächtig ansängt" — "aber, seht er hinzu, man sagt, er verliert sich im Sande". Der Freund, den er in Basel gesucht (er scheint ihn schon in Franksurt a. D. gekannt zu haben \*), der Schriftsteller Heinrich Lichorte, war

<sup>\*)</sup> Bgl. Briefe an Ulrite G. IX.

weggezogen und befand sich in Bern. Bei den von Frankreich genährten Unruhen, die kurz zuvor den Canton Basel bewegt hatten, war Aschotke von der helvetischen Regierung als Stattshalter borthin geschickt worden und hatte das aufrührerische Lands volk durch seine muthige Energie zu beschwichtigen gewußt; aber der Wechsel, der dann unter äußerem Druck und innerer Zwiestracht in der Politik der Berner Centralregierung eintrat, hatte Aschotke dewogen, sein Amt niederzulegen und sich ganz von den öffentlichen Angelegenheiten zurückzuziehen. So war er vorderhand nach Bern gegangen. Kleist folgte ihm bald dahin, um sich an seiner Hand über die Schweizer Verhältnisse zu unterrichten: denn in der That war er noch Willens, sich zwischen den Bers gen der Eidgenossen anzukaufen. Er begann sich nach Sittern umzusehen, die Laubleute siesigg auszufragen und landwirthsschaftliche Lehrbücher zu lesen.

Ulrite forberte ibn noch einmal zur Rücktehr auf: aber et "Es ist unmöglich, unwar zum Gegentheil fest entschloffen. möglich", antwortete er ihr; "ich will lieber bas Meugerfte `ertragen. — Lag mich! Erinnere mich nicht mehr baran... 300 bin fo fichtbar geboren, ein ftilles, buntles, unscheinbares Leben au führen, bag mich schon bie gebn ober zwölf Augen, bie auf mich seben, angstigen. . . 3ch bin nicht, was die Menschen von mir halten, mich bruden ihre Erwartungen. — Ach, es ift unverantwortlich, ben Chrgeis in uns zu erweden, einer Furie zum Raube find wir hingegeben. - Aber, nur in ber Welt wenig gu fein, ift fcmerzhaft, außer ihr nicht. Ach, das ist ein häflicher Gegenstand. . . " "Ich bin nun einmal fo verliebt in ben Gebanken, ein Feld zu bauen, daß es wohl wird geschehen Betrachte mein Berg wie einen Kranken, biefen Bunich wie eine kleine Lufternheit, die man, wenn fie unschädlich ift, immerhin gewähren kann. . . Ich glaube, daß ich auf bem Wege jur Genesung bin. Ach, Ulrife, es muß irgendwo einen Balfam für mich geben, benn ber bloke Bebante an fein Dafein stärkt mich schon. Ich will Dir wohl fagen, wie ich mir bas

lette Jahr erkläre. Ich glaube, baß ich mich in Frankfurt zu übermäßig angestrengt habe, benn wirklich ist auch seit bieser Beit mein Geist seltsam abgespannt. Darum soll er für jett ruben, wie ein erschöpftes Felb, besto mehr will ich arbeiten mit Händen und Füßen, und eine Lust soll mir die Mühe sein. Ich glaube nun einmal mit Sicherheit, daß mich biese körpers liche Beschäftigung wieder ganz herstellen wird. . . In der Bis bel steht: arbeite, so wird es dir wohl gehen; — ich bilbe mir ein, es sei wahr, und will es auf diese Gesahr bin wagen".

Richoffe empfing ben jungen Anfiehler mit berglicher Theils nahme und ber liebevollsten Sympathie. Er bemertte balb, baß in feinem Wefen ein beimliches inneres Leiben wohne, bas auch in fröhlichen Stimmungen wie ein buntler Grund gurudblieb; aber bas zog ibn lebhaft an. Dieser leise Bug von Schwermuth, ben er für ein Nachweh in ber Erinnerung an geistige Jugendfampfe nahm, hatte über bie ganze Erscheinung Rleist's eine eigenthümliche Anmuth ausgebreitet \*). Bichotte tam ibm in feinen Absichten fördernd entgegen; er verhalf ihm zu mehreren lehrreichen Befanntschaften und war bereit, ihn auch gu Lanbleuten feiner Bekanntichaft zu führen; Rleift feinerfeits vertraute fich überall "mit ziemlicher Offenheit" an, und fanb Bohlwollen und Unterstützung durch Rath und That. am 12. Januar tounte er ber Schwester schreiben, daß er gefunden habe, mas er suchte. "Bichotte felbft will fich ankaufen", melbet er ihr, "fogar in meiner Nabe, auch fpricht er zuweilen von bem Schweizer Burgerrecht, bas er mir verschaffen konne, und fieht babei fehr herzlich aus; aber ich weiß noch nicht, ob ich recht lefe . . . Ich habe also unter febr vielen beurtheilten Landgutern endlich am Thuner See eines gefunden, bas mir

<sup>\*)</sup> So fchilbert ihn Bichoffe felbst: vgl. Bulow S. 28. "Rleift, sett Bichoffe hinzu, war eine ber schönen Erscheinungen im Leben für mich, bie man ihres Selbstes willen liebt und nie zu lieben aufhört". "Immerbar offenbarte sich ber reinfte Seelenabel in feinem gemuthlichen, auweilen schwärmerischen, traumerischen Befen".

felbst wohl gefällt, und, was Dir mehr gelten wird, auch von meinen hiefigen Freunden für bas schicklichfte gehalten wirb. Die Guter find jest im Durchschnitt alle im Breife ein wenig gefunken, weil mancher, seiner politischen Meinungen wegen, ents weber verbrängt wird, ober freiwillig weicht. 3ch felbst aber. ber ich gar keine politische Meinung habe, brauche nichts zu fürchten und zu fliehen. — Das Gut alfo, von bem bie Rebe mar, bat ein kleines Saus, ziemlich viel Land, ift mabrent ber Unruhen ein wenig verfallen und koftet circa 3500 Athlr. Das ift in Bergleichung ber Gute mit bem Breife bas beste. bas Dazu tommt ein Bortheil, ber mir befonbers wichtig ift, nämlich bag ber jetige Befiter bas erfte Jahr lang in bem Haufe mohnen bleiben und bas But gegen Bacht übernehmen will, woburch ich mit bem Braktischen ber gandwirthschaft binlänglich bekannt zu werben hoffe, um mir fobann allein weiter forthelfen zu tonnen. Auch wird Lohfe, ben feine Runft ernahrt, bei mir wohnen und mir mit Bulfe an die Band geben. - Wenn ich alfo, wie Du fchreibst, auf Deine Unterftutung rechnen fann, wenn Du mir eine - wie nenne ich es? Boblthat erzeigen willst, die mir mehr als bas Leben retten tann. fo lege mir an meinem übriggebliebenen Capital fo viel hingu, daß ich das Gut bezahlen kann. Las schicke mir bann so balb als möglich, und wenn Du mir auch nur einen Theil gleich, bas Uebrige etwa in einigen Monaten schicken konntest, fo wurbe ich gleich aus biefer Stabt geben, wo meine Berbaltniffe mir immer noch ben Aufenthalt fehr theuer machen".

Er schließt mit einem halb erzwungenen Trosteswort, nicht ohne zu verrathen, wie sehr ihm die Erinnerung an seine Lieben in der Oderstraße weh thut. Die eine seiner Schwestern, Ausguste, stand gerade im Begriff, sich zu vermählen — er hörte es nur so von fern, wie am andern Ufer, ein "verlorner Sohn". "Du sollst doch noch einmal, ruft er Ulriken zu, Deine Freude an mir haben, wenn ich Dich auch jest ein wenig betrübe. Auch Tante und die Geschwister sollen mir wieder gut werden, o ges

wiß! Denn erzurnt sind sie auf mich, ich fühle es wohl, nicht einmal einen Gruß schiden sie bem Entsernten. Ich aber brude mich an ihre Brust und weine, bag bas Schidsal ober mein Gemuth — und ist bas nicht mein Schidsal? — eine Kluft wirst zwischen mich und sie".

Das ift ber erfte und lette Brief aus Bern; fünf Wochen später, am 19. Februar, schreibt er ber Schwester aus Thun. und nun ift wieder Alles anders, "Bunbere Dich nicht", melbet er, "biesmal ift bas Schickfal mankelmuthig, nicht ich. Es hatte allen Anschein, daß die Schweiz, so wie Cisalpinien frangofisch werben wirb, und mich ekelt vor bem bloken Gebanten. . . Jest alfo, wie Du fiebst, und wie alle Manner meiner Bekanntichaft mir rathen, ift es bochft gewagt, fich in ber Schweiz anzutaufen, obichon bie Guter febr mobifeil find. Besonbers möchte ich Dein Eigenthum nicht so aufs Spiel feten; - furz, vor ber Hand thu' ich es nicht". zeigt er fich nun auf einmal in einer freieren Stimmung und auf einem neuen Wege. "Sch bin jest bei weitem beiterer", fahrt er fort, und tann zuweilen wie ein Dritter über mich urtheilen. . . Ich gebe indeffen ben Blan nicht auf und werbe bas nächfte Rahr in ber Schweiz bleiben. Ich wohne in biefem Dertchen fo wohlfeil, ale Du es nur erbenten könnteft. Wenn ich Dir nur die Gorge für mich nehmen könnte, so hätt' ich manche frobe Augenblide mehr. In Dinficht bes Gelbes tann ich Dir versichern, ist in ber Zukunft (junachst will er freilich noch ben Rest feines baaren Vermögens haben) für mich jur Rothdurft geforgt. Du kannst es errathen, ich mag ba= rüber nichts fagen".

Kleist hatte neuen Muth zu feinen Gaben gewonnen: und in der That, in diesem Augenblick begann seine dichterische Laufsbahn. Sein Unglück war es gewesen, daß er sich disher Keinem hatte vertrauen mögen, Keinem vertrauen können. Das einssame Selbstbetasten unserer Fähigkeiten wirft uns nur zu leicht zwischen Uebermuth und Zerknirschung hin und her; erst die Bilbrandt, d. v. Keist.

offene Berührung mit ber Welt ftellt bas Talent auf feine eigenen Füße, und nun erst kann es fich in ben Dingen um fich ber wie im Spiegel erblicken. Rleift gerieth hier in ber Schweig zum erften Mal in eine Gesellschaft nach feinem Ginne. Umgang mit Bichoffe führte ihn auch mit Lubwig Bielanb, bem Sohn bes Dichters, und mit Wielands Schwager, bem Buchbanbler Gefiner in Bern gufammen. Gine gang poetifche Generation: auch Gekner mar eines Dichtere Rind, bes betannten Ibpllendichters, und ben Dufen maren fie alle mit einander Lubwig Wieland, ein aufftrebenber Dichter (beffen eraeben. Luftspiele und Boeften indeffen längst nicht mehr gelesen werben) gefiel bor Allem burch humor und fartaftischen Wit, und ein begleitenbes Mienenspiel, bas auch Milgfüchtige zum Lachen getrieben hatte \*). Er geborte burchaus zu ber romantischen Sugenb. Bahrend Bichotte fich, mit ehrbarer Innigfeit, feinen Schiller lobte, hatte Wieland ichon biefen, ja feinen eigenen Bater überflogen, der ihm kanm mehr für einen Dichter galt, und schwärmte nur fur bie neueste poetische Schule , bie in Gothe ihren Abgott, in Schlegel und Tied ihre Bropheten gefunden hatte; und barin traf er mit Rleift ausammen.

Rleist hatte in Berlin, so scheu und stolz er sich auch isoliren mochte, die Stimmungen und die Tendenzen des aufstrebenden Geschlechts in sich aufgenommen. Was ihn ganz von selbst auf diese Seite warf, war die fürchterliche Rüchternheit der Widersacher, der "Aufklärer" und Naturcopissen, der Nicolsei und Robebue, und die stolze Parole "Göthe", die man im Lager der Romantischen ausgegeben hatte. Denn in Berlin bebeutete diese Parole den allseitigen Kampf gegen den Jopf und die Dürre der Wirklichkeit. Nirgends war der Kampf für und wider diesen Heros der ästhetischen Emancipation heißer entbrannt als in der Hauptstadt des Rationalismus; von jüdischen

<sup>\*)</sup> Nach Bichotte's Schilberung in feiner "Selbstichau" (abgebruckt bei Bulow G. 25 ff.).

Kreisen war die schwärmerische Berehrung seines Namens und Seistes ausgegangen: ein um so stärkerer Widerstand begegnete ihr von allen Seiten. "Fast alle älteren Männer" — um mit Ticks Worten zu reben \*) — "strebten ihr entgegen. Die nambaften oder berühmten Gelehrten Berlins bekämpsten und versspotteten diesen Schwindel der unersahrenen Jugend, wie sie diese zur Poesie nannten. Mehr als ein Moralist sührte die alten Klagen über "Stella" und noch lautere über "Werther" wieder auf; die wenigen Religiösen bedauerten des Dichters Freigeisterei, und die erhipten Demokraten schalten auf den "Groß-Cophta" und "Bürgergeneral". Die "Horen", "Weister", "Herrmann und Dorothea", am meisten aber die "Xenien" vermehrten den Kampf und steigerten die Heftigkeit desselben". Jeder begreift, daß Kleist in diesem Kampf sich mit Leidenschaft auf die Seite der Göthe-Berehrer stellen nuchte.

Dann aber waren die Romantiker gekommen, die Stimmungen der erregten Jugend in ihren Schriften laut zu verkünzbigen. Seit Friedrich Schlegel (in seiner Schrift "über das Studium der griechischen Boesie", 1796) die Erscheinung Sothe's zuerst in ihrer ganzen Bedeutung zu würdigen versucht hatte, sammelten sich die Begründer der neuen Schule, die beiden Schlegel, Novalis, Tieck um diesen Meister und singen in ihren literarischen Organen ihn gleichsam zu predigen an. Sie prostantiten ihn — Jeder in seiner Weise — als "den wahren Statthalter des poetischen Seistes auf Erden", als "den Wiedershersteller der Poesie in Deutschland", als den einzigen Dichter im vollsten Sinne des Worts; und wie sehr dieser schwärmende Ton die idealistische Jugend ergriffen hatte, verräth schon das eine Beispiel des jungen Wieland, der das Dichterthum des

<sup>\*)</sup> Tied kannte die Berliner Zuftande jener Zeit wie irgend Einer. Die oben mitgetheilten Worte sind dem Bericht entnommen, den er in seinen "Schriften" Band 6 S. XXXI ff. über Entstehung und Tendenz seines "Prinz Zerbino" giebt.

eigenen Baters verwarf, um fich gang bem einen Gestirn und beffen Sonnenspsteme zu ergeben.

So halte benn auch biefe große Fehbe bes literarischen Dentschlands in dem kleinen Kreis der Berner Freunde wieder. Her blieb es freilich bei freundschaftlichem, oft ergöhlichem Streit, und fruchtbar ward er, indem er die jungen Männer anreizte, sich gegenseitig die eigenen poetischen Schöpfungen mitzutheilen. Nun endlich trat auch Kleist aus seiner peinlichen Berschlossen-heit hervor. Er ließ Einiges von seinen Bersuchen hören, und erlebte die Genugthuung, daß die Freunde über sein Genie in die höchste Berwunderung geriethen.

Nichts ist wahrscheinlicher, als baß er schon bamals einen ersten Entwurf ber "Familie Schroffenstein", ber Frucht bieses Schweizer Ausenthalts, unter seinen Papieren hatte. Er hatte bas Stück in Brosa hingeschrieben, und offenbar war es noch von höchst unsertiger Bestalt. Denn als er es eines Tages ben lustigen Kameraben vorlas, warb ihnen bei bem tollen Schauergemälbe so absonberlich zu Muth und im letten Akt bas Gelächter ber Zuhörerschaft so stürmisch, endlos und ben Dichter selber anstedend, baß es unmöglich wurde, bis zu ber letten Morbscene zu gelangen.

Indessen hinderte das die Freunde nicht, die Größe seiner Fähigkeiten zu erkennen. Wieland beeilte sich, seinem Vater zu melden, hier sei ein außerordentliches Genie entdeckt, das sich mit aller Kraft auf die dramatische Kunst geworsen habe und von dem etwas viel Größeres, als bisher in Deutschland gesehen worden, in diesem Fache zu erwarten sei. Gesner, der Buchhändler, erbot sich, dem jungen Dichter seine Erstlinge mit gutem Bortheil zu verlegen \*). Dagegen bewog ihn Wieland, die "Familie Schrossenstein" umzuarbeiten und die in Spanien vorgehende Handlung nach der Schweiz zu verlegen; und in

<sup>\*)</sup> Dies ergiebt fich aus bem Busammenhalt ber betreffenben Stellen in ben Briefen an Ulrife: S. 70, 73, 74, 75.

biefer Absicht ging er benn auch im Februar nach Thun, um bort in aller Muße und im Genuß ber schönften Ratur ein neues Leben zu beginnen.

Er hatte zwar mittserweile sein kleines Bermögen nach und nach verzehrt (benn zu sparen hatte er, wie er sich selber nachsagt, nie gelernt), aber er wußte nun boch, wie er sich sernähren konnte, und von allen Seiten blickten ihn schöne Hosse nungen an. Nun "erschien ihm das ganze vergangene Jahr wie ein Sommernachtstraum". Aus Thun schrieb er an Ischofte: "Was mich betrifft, wie die Bauern schreiben, so din ich, ernstlich gesprochen, recht vergnügt, denu ich habe die alte Lust zur Arbeit wieder bekommen. Wenn Sie mir einmal mit Gesner die Freude Ihres Besuchs schenken werden, so geben Sie wohl Acht auf ein Haus an der Straße, an dem solgender Beis steht \*):

Ich komme, ich weiß nicht von wo?

Ich bin, ich weiß nicht mas?

Ich fahre, ich weiß nicht wohin?

Mich wundert, daß ich so fröhlich bin!

Der Bers gefällt mir ungemein, und ich kann ihn nicht ohne Freude benken, wenn ich spazieren gehe. Und das thue ich oft und weit, denn die Natur hat hier, wie Sie wissen, mit Geist gearbeitet, und das ist ein erfreudiches Schauspiel für einen armen Rauz aus Brandenburg, wo, wie Sie auch wissen, die Kunstlerin bei der Arbeit eingeschlummert zu sein scheint. Jeht zwar sieht auch hier noch, unter den Schneeslocken, die Ratur wie eine achtzigiährige Frau aus; aber man sieht ihr

<sup>\*)</sup> Offenbar nur eine volksmäßige Umbildung bes alten Spruches aus bem Jahre 1498, ben Mone mittheilte und Badernagel in seinem Altbeutschen Lesebuch S. 1071 abgebruckt hat:

Ich leb und waiss nit wie lang.
Ich stirb und waiss nit wan.
Ich far und waiss nit wohin.
Mich wundert das ich froelich bin.

boch an, daß sie in ihrer Jugend schön gewesen sein mag. — Ihre Gesellschaft vermisse ich hier sehr, benn außer ben Güters verkäusern kenne ich nur wenige, etwa ben Hauptmann v. Mülinnen und seinen Hofmeister, angesehene Männer. Die Leute glauben hier burchgängig, daß ich verliebt sei; jeht bin ich es aber noch in keine Jungfrau, als etwa höchstens in die, beren Stirn nur ben Abenbstrahl ber Sonne zurückwirft, wenn ich am Ufer stebe".

Er war ingwischen, wie es scheint, boch schon auf bem besten Bege, ben Schluffat Lugen zu strafen. Rachbem er in Bern einige Zeit im Saufe Begnere verweilt, beffen Rinber er "wie bie lebendigen Ibyllen" schilbert, und bann mit Richotte und Wieland eine fleine Streiferei burch ben Margan gemacht hatte, jog er fich auf einmal in die tiefste romantische Ginsam= feit jurud. Das gefchah im April; am 1. Mai fcpreibt er barüber an die Schwefter: "Jest leb ich auf einer Infel in ber Mare, am Ausfluß bes Thunerfees, recht eingeschloffen von Alpen, eine viertel Meile von ber Stabt. Häuschen an ber Spite, bas wegen seiner Entlegenheit sehr wohlfeil war, habe ich für feche Monate gemiethet und bewohne es ganz allein. Auf ber Infel wohnt auch weiter Riemand. als nur an ber anbern Spite eine kleine Rischerfamilie, mit ber ich schon einmal um Mitternacht auf ben Gee gefahren bin, wenn fie Rebe einzieht und auswirft. Der Bater bat mir pon amei Cochtern eine in mein haus gegeben, die mir bie Birthschaft führt: ein freundlich-liebliches Mabchen, bas fich ausnimmt wie ihr Taufname, Mabeli. Mit ber Sonne fteben wir auf, fie pflangt mir Blumen in ben Garten, bereitet mir bie Ruche, mahrend ich arbeite; bann effen wir zusammen; Sonntage gieht fie ihre icone Schweizertracht an, ein Gefchent von mir, wir schiffen uns über, sie geht in bie Rirche nach Thun, ich besteige bas Schreckborn, und nach ber Anbacht tehren Beiter weiß ich von ber gangen Welt nichts wir beibe zurück. mehr. Ich wurde gang ohne alle wibrigen Gefühle fein, wenn

ich nicht, burch mein ganzes Leben baran gewöhnt, sie mir felbst verschaffen mußte. Go habe ich zum Beispiel jest eine feltsame Furcht, ich mochte fterben, ebe ich meine Arbeit vollendet habe. Bon allen Sorgen vor bem hungertob bin ich aber, Gott fei Dant, befreit, obicon Alles, mas ich erwerbe, fo gerabe wieber brauf geht. Denn Du weißt, bag mir bas Sparen auf teine Art gelingt. Rurglich fiel es mir einmal ein, und ich fagte bem Mäbeli, fie follte sparen. Das Mäbchen verstand aber bas Wort nicht, ich war nicht im Stanbe, ihr bas Ding begreiflich ju machen, wir lachten beibe, und es muß nun beim Alten bleiben. - Uebrigens muß ich hier wohlfeil leben, ich tomme felten von ber Infel, febe Diemand, lefe feine Bucher, Reitungen, turg, brauche nichts, als mich felbst. Buweilen boch tommen Gegner ober Bichotte ober Bieland aus Bern, boren etwas von meiner Arbeit und schmeicheln mir; - furg, ich habe keinen anbern Bunfch, als zu fterben, wenn mir brei Dinge gelungen find: ein Kind, ein schön Gebicht und eine große That. Denn bas Leben hat boch immer nichts Erhab: neres, als nur biefes, bag man es erhaben wegwerfen tann. -Mit einem Borte, biefe außerorbentlichen Berhaltniffe thun mir erftaunlich wohl, und ich bin von allem Gemeinen fo entwöhnt, bag ich gar nicht mehr hinüber mochte an bie anbern Ufer, wenn Ihr nicht ba wohntet. Aber ich arbeite unaufborlich um Befreiung von ber Berbannung; — Du verftebst Bielleicht bin ich in einem Jahre wieber bei Guch. Gelingt es mir nicht, so bleibe ich in ber Schweiz, und bann tommft Du ju mir. Denn wenn fich mein Leben wurbig befolieken foll, so muß es boch in Deinen Armen fein".

Schon dieser Brief an die Schwester verräth, daß Reist auf ber Insel auch für sein Herz eine neue Beschäftigung gefunden hatte. Er sthlte sich frei; er hatte mit Wilhelminen gebrochen und ohne Zweisel schon damals \*) sein Bild wieder

<sup>\*)</sup> Bgl. oben bie 2. Anmerkung zu S. 109.

in den eignen Handen, das Bild, das er ihr vor der letten Trennung aus Berlin geschickt hatte. Run war es ihm wirt- lich bescheert, wenigstens einen schönen Lenz hindurch mit einem lieblichen Naturkind — und wie es scheint, in allen Freuden der Liebe — das Idhill zu genießen, das er sich in Wilhelminens Armen hatte erringen wollen.

Und in ber That, nie hat er wieber fo gang nach feinen Blinfchen gelebt, wie bier in biefer feligen Berfcollenheit, wo er mit feiner luftigen Sausfrau, feiner Dufe und feinen Soffnungen allein mar, und in feine Belle nichts bineinfab als bie stummen Schneeriesen und ber berrlichste Frühling, ber ibn walten ließ, wie es ihm gefiel, und ihn nicht fragte: Bas treibst Du? was wird aus Dir? Er war benn auch ju teiner Beit fleißiger und gludlicher ale bier. Er faßte neue Soffnungen zu feinem "Robert Guistarb" und fürchtete nur, vor beffen Bollenbung zu fterben: benn bag er mit ber Aubentung in bem Brief an Urite nur biefe feine Lebensaufgabe tann gemeint haben, bas verrath uns bie gange Beschichte biefes Wertes. Er hatte baneben mit einer gangen Reihe anberer Entwürfe zu thun. Die Schweizer Freunde vereinten fich auch. "wie Birgile Birten", jum poetischen Wettkampf. In Bichotte's Zimmer (vermuthlich in Bern) bing ein frangofischer Rupferftich: la cruche cassée; in beffen Figuren glaubten sie ein trauriges Liebesparchen, eine feifenbe Mutter mit einem Rajolikakruge und einen grofnafigen Richter ju erkennen; barüber tam ihnen ber Ginfall, jeber von ihnen follte biefen Gegenstand in feiner Weife verwerthen. Für Wieland follte bie Aufgabe zu einer Sathre, für Bichotte zu einer Erzählung, für Rleift ju einem Luftfpiel werben: und fo begann Rleift feinen "der= brochenen Rrug" zu entwerfen, vielleicht icon zu ichreiben. \*) Einen anbern größeren Stoff fant er in ber Schweizer Be-

14: 41: .......

<sup>\*)</sup> Bgl. Cap. 9.

fcichte auf: ein Trauerspiel "Leopolb von Defterreich", Er foll es nach Bulow im nächsten Jahre in Baris (im Shatespearichen Style) geschrieben haben; gewiß ift, bag er in Paris 1803 nur wenige Tage verlebte \*), und bochft mabr: fceinlich, bag er biefes Stud icon 1802 in ber Schweiz begann. Darauf beutet nicht blos ber Stoff (bie Schlacht von Sempach) und bie Berficherung Pfuels \*\*), bag ber "Leopolb" ju bee Dichtere frühesten Arbeiten geborte: auch eine Rotig in bem eben citirten Brief an Ulrife weist barauf bin. "Ich war vor etwa vier Wochen", fagt er in einer Nachschrift, "ebe ich bier einzog, im Begriff nach Wien zu geben, weil es mir bier an Buchern fehlt; boch es geht fo auch und viel= leicht noch beffer. Auf ben Winter aber werbe ich bortbin" 2c. Dan fieht, biefe Rotig tann fich nur auf eine Arbeit beziehen, bie er unter ben Sanben batte, und wir wiffen von keiner, auf die fie bezogen werben konnte, auker auf ben "Leopold von Defterreich". Rleift ließ fich, wie wir ferner erseben, qu= nachft an feinen fdweizerifden Quellen genugen; und Bfuel ergablt, bag er biefen Quellen viele pitante Buge entnahm, bie er mit gewaltiger Wirfung verwerthete. Die Sauptscene aber bes erften Aftes mar, wie die Ritter Leopolbs vor ber Sempacher Schlacht murfeln, wer mit bem Leben bavonkommen wirb, wer nicht. Die ftolgen herren fiten gechend beifammen, und fie beginnen bas Burfeln wie ein übermuthiges Spiel. Drei fdwarze Seiten haben bie Burfel und brei weiße; bie fdwarzen bebeuten ben Tob. Die ersten ber Burfler werfen fcmarg; man lacht und icherzt barüber; bas Spiel geht fort, auch bie Rachsten werfen schwarg, und immer mehr und mehr - allmablich verftummt ber fede Jubel und ein nachbenklicher Ernft kommt über die Gesellschaft; - gulett haben Alle schwarz

<sup>\*)</sup> Bgl. unten Cap. 9.

<sup>\*\*)</sup> Mündliche Mittheilung, wie Alles, was über ben "Leopolb" solzt; vgl. bas Borwort.

geworfen. \*) Wie biefer graufige Borgang Schritt für Schritt in bem hochfahrenben Kreise bie unbeimlichste, zulest bie fürchters lichste Stimmung verbreitet, bas war, nach Pfuel's Erinnerungen, mit überwältigenber Kraft geschilbert.

Man muß nach Allem vermuthen, daß Kleist biesen ersten Att schon auf seiner Insel in der Nare schried; er hat über-haupt (wie Bfuel rersichert) nur den einen vollendet. Uns ist er leiber verloren — mit allem dem llebrigen, das im folgens den Jahr in Paris, in des Dichters verzweiseltster Stunde, unterging. \*\*)

Dagegen gelang es ibm bier, mit feinen "Schroffen: fteinern" ein leibliches Enbe ju machen und fie auf ben fauern Gang unter bie Menichen binauszuschicken. Er batte mehr als Andere eine Scheu vor ber Deffentlichkeit zu über-Während sonft bie jungen Poeten oft bas Licht ihres Tages taum erwarten konnen, batte Rleift fich gewöhnt, bas Rind feiner Liebe, "wie eine vestalische Priesterin bas ihrige, beimlich aufzubewahren bei bem Schein ber Lampe". Er mar fpat, und in heftigen, verborgenen Rampfen, in ben Dienft feiner Runft gerathen; ber Wiberfpruch zwischen seiner reiferen afthetis fchen Ginficht und feiner fculerhaften Braris batte ibn au Grunde zu richten gebrobt; nie war er seiner Production gegenüber unbefangen gewesen. Go batte er fich in grübelnber Ginfamteit ein Ibeal ausgearbeitet, und fich in ben Gebanten verrannt, biefes Ibeal konne er, wenn überhaupt, nur in bem "Robert Buistarb", bem Liebling aller feiner Traume, verwirklichen; und es ift taum zu bezweifeln, bag erft feine Berner Freunde ihm wieder ein Intereffe für andere Plane, junachft für bie "Schroffensteiner" einflöften. Er bat auch fernerbin. wie es scheint, an ben Schroffensteinern nie mit ganger Seele

<sup>\*)</sup> Der Lefer erinnert fich, bag in ber That nur wenige von Leopolbs Rittern bem Untergang in ber Schlacht entrannen.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. unten Cap. 9 am Enbe.

gebangen. Als er bas Stud enblich feiner Schwefter gebruckt abericbiden tann, bittet er fie und bie Seinigen, es nicht gu lefen: es fei eine elenbe Scharteke \*). Und wie Bfuel erzählt. war es überhaupt auf eine wunderliche, aufällige Beife entstanben. Ihm war eines Tages bie feltsame Austleibescene bes letten Aftes, rein als Scene, in ben Sinn gekommen, und ba bie Situation ibn angog, batte er fle wie eine ausammenhanglose Phantafte niebergeschrieben. Dann erft fiel ibm ein. fie mit andern Fäben ber Erfindung, vielleicht auch mit einem zufällig entbedten Stoff (wir wiffen nichts Raberes über bie ftoffliche Grundlage ber "Schroffenfteiner") jufammengufpinnen, und fo wob fich allmählich um diese Scene bie gange Tragobie herum. Diese Mittheilung Pfuels wiberspricht weber bem Charafter bes Stude, noch ber Rleiftischen Art zu bichten; bagegen wirft fie ein erläuternbes Licht auf die Tragodie felbft.

"Die Familie Schroffenftein" ftellt uns ben innern Rrieg eines eblen Geschlechtes bar, bas burch eine unbeimliche Bertettung von Miktrauen. Leibenschaft und Rufall fortgeriffen gegen fich felber wuthet und erft jum Frieden gelangt, als es in fürchterlichen Unthaten fich alle Zufunft und alle Geligkeit gerftort bat. Es ift bas Geichlecht ber Grafen von Schroffenstein. bas in trei Baufer gerfällt, Roffit, Warmand und Wot: Roffit und Barwand verbindet ein Erbvertrag, fraft beffen nach bem ganglichen Aussterben bes einen hauses alles Besithum besfelben an bas andere fallen foll. Diefer Bertrag nun wird für ben einen und für ben anbern Stamm zu einer unverfiegbaren Quelle gegenseitigen Miftrauens. Es machet beran, obne bak julett noch irgend Einer genau ju fagen vermag, wo und wie es begann, wer es am eifrigsten genährt, wer es am lasfigsten betämpft hat; nur bag es sich in ben einzelnen Gliebern beiber Häufer verschieben spiegelt. Der herr zu Roffit, Rupert, auch er von eblen Anlagen bes Gemuths, wie fein fanfterer

<sup>\*)</sup> Briefe an Ulrife G. 85.

Better in Warmand, wird nur ju frub ber Sclave feiner leibenicaftliden Ratur, bie ibn bei jebem Unlag über Mag und Biel hinaustreibt, und vergebens fucht bann fein anbersgeartetes Beib ihn gurudguhalten; Sylvester bagegen, ber Berr gu Barwand, haßt ieben Argwohn wie einen unreinen Tropfen im Blut, und bier ift es bie Frau, Gertrube, bie mit weiblicher Befchaftigfeit bas Reuer ichurt und ben Saft, ber von bruben berüberkommt, mit gleichem Mag erwibert. Seit zwanzig Jahren bat biefe Keinbschaft, immer wieder bekämpft und genährt, unter der Asche geglüht. In Rossis wie in Warmand hat inzwischen manche unbeimliche Seuche sich gemelbet, ber Tob manches Opfer in beiben Baufern - und, wie es fcheint, auf eine geheimnigvolle Art - geforbert; ftete bat fich ein Mund gefunden, einen neuen Argwohn baran ju knupfen, und hundert Ohren, ibn aufzufangen - nie aber ein befonnener und reiner Sinn, ber ben Knoten noch im Entstehen wieder zu losen gewuft batte. So bilbet fich nach und nach, hier wie bort, gleichsam eine Religion, ein Dogma bes Miftrauens und ber Feinbfeligkeit, bas bie graflichen Burgen und bie lette Butte, bie Schroffens steiner und ihren kleinsten Buterbuben umspinnt; Riemand fragt fich mehr, wie es andere fein konnte, Jeber weiß nur : es ift fo.

Eines Abends findet nun Graf Rupert im Gebirg, weitab von seiner Burg, seinen jüngsten Knaben, ben neunjährigen Beter, todt, und, wie er glauben muß, erschlagen: benn neben dem Kind sieht er zwei Männer mit blutigen Wafsen beschäftigt— und diese Männer sind aus Warwand. Der Graf schlägt sie sogleich zu Boden, der eine stirbt, der andere wird noch lebend gesangen und auf die Folter gebracht. Unter wildem Gebrüll des Schmerzes stößt er nur das eine verständliche Wort "Sploester" hervor, dann stirbt auch er. Aber dieses eine Wort genügt dem Grasen. Es ist ihm klar, daß es sich hier um eine angestistete Mordthat handelt, und daß der Anstister kein Anderer als sein Better Sploester ist; daß dieser nun beutlich auf sein verruchtes Ziel losgeht, den ganzen Rachwuchs ber

Rossitzer auszurotten und so ben Erbvertrag vor ber Zeit lebendig zu machen. Run bedarf es keines Zeugnisses mehr für ihn. An bem Sarge bes Lindes nimmt er mit seinem ganzen Hause und mit allem Gesinde das Abendmahl, um auf die Hostie bem ganzen Hause Splvesters Rache und Untergang zu schwören — und damit beginnt bas Stück.

Mit biesem Beginn scheint nun freilich schon ber ganze Ausgang vorher bestimmt zu sein; aber bas ist bes Dichters Absicht natürlich nicht. Ihm gilt es vielmehr, nun gleichsam im beständigen Kampf mit diesem Schwur ein tragisches Element ber schönsten und versöhnendsten Leibenschaft, der Liebe, zu entwickeln und den Untergang, den jener Schwur beschloß, aus einem gauz neuen Widerstreit von Liebe und Haß hervorzutreiben; zu Wigen, wie nun alle die ebelsten Regungen, die grade der Ausbruch der Fehde hier wie dort entsesselt, doch den dämonischen Geist jenes allgemeinen Dogma's nicht mehr zu überwältigen vermögen, und sich von innen heraus das fürchtersliche, undegreissiche Strafgericht vollzieht.

Die beiben Göhne Ruperte, fein rechtmäßiger Erbe Ottokar und ein Rind verbotener Liebe, Johann, haben fich in aller Stille in Splvester's Tochter verliebt: Ottokar, ohne zu ahnen, wer biefe geheimniftvolle Schone ift, bie er vorbem nie gefeben (fo gang muffen wir une bie beiben Baufer getrennt benten), bie ibm nur auf einfamen Wanderungen im Gebirg begegnet und, obwohl fie ihm fcmell ihr Berg fcentt, ihm Geburt und Ramen verhehlt: Nobann, ohne Erwiderung feiner Leidenschaft zu finden, aber nur zu balb in Gewiftheit barüber, weffen Rind bie Beliebte ift. Raum ift ber Racheschwur über Ottokar's (und aller ber Seinigen) Lippen, als auch ihm burch ben Bruber bas Bebeimnif enthüllt wird. Er liebt bie Tochter bes Feindes, ber er beim Allerheiligsten ben Tob geschworen! Er eilt hinaus in's Gebirg, an den Ort, wo er fie zu finden gewohnt ift, und um Gewiftheit zu haben, beschwort er fie, ihm ihren Ramen nicht länger zu verbehlen; sie verlangt ben feinigen zu wiffen; indeß sich noch Alles in ihm gegen biese Forberung sträubt, erscheint ber eifersuchtige Johann, und Agnes entslieht.

Angwischen bat une ber Dichter auch in Splveftere Saus geführt und mit erstaunlicher Runft une bie Stimmung gemalt, bie über bem ganzen Warmand unbeimlich wie etwas Selbstverftanbliches ausgebreitet liegt: bie fille Bewohnheit, ben Roffibern jebes Schlechteste jugutrauen, fie nur wie natürliche Reinde zu behandeln. Splvester sieht fich eben wieder veranlaft, gegen biefes Treiben zu eifern, als Rupert's Berold erscheint, um ihn bes ichandlichsten Morbes zu bezüchtigen und ihm bie Fehbe mit ben fürchterlichsten Drobungen anzusagen. erftarrt, er fucht vergebens bas Unbegreifliche biefer Antlage an begreifen, will nach Roffit, sich auf ber Stelle zu verantworten; in biesem Augenblick erscheint Jerominus, ber Better bom Baufe Wyk, bisher ber treueste Freund, ber sich in Rossis von Splveftere Schuld hat überzeugen laffen, und ihm nun auch Fluch und Berachtung in's Gesicht wirft: bas übermannt ben Unschulbigen, und er fällt in Donmacht. Roch ebe er fich erbolt, bat schon bas Bolt ben Stand ber Dinge erfahren und in blinder Buth ben Berold gesteinigt. Babrend Sploefter fich ber Betäubung burd biefes neue Unbeil und ber innern Berwirrung zu erwehren, ben ergrimmten Better ebeimuthig bei fich zu rechtfertigen fucht, zieht fich bas Net auch bon einer anbern Seite ber aufammen. Johann, ben feine Leibenschaft und ber Reib auf den begludteren Ottofar rafent gemacht bat, verfolgt die nach haufe eilende Geliebte, vor ben Thoren von Barwand ergreift er fie, und unter halb unverftanblichen Geberben bringt er ihr seinen Dolch auf, um von ihrer Hand ben Tob zu empfangen. Jerominus kommt barüber gu, ben inzwischen Splvefter von feiner Unfchulb überzeugt bat, und ba er zu feben meint, bag Johann bas Mabden mit bem Dold burchbohren will, fiont er ibn mit feinem Schwerte nieber. Spluester und Gertrube eilen berbei, und fie alle erbliden nun in Rupert's Sohn, ben man bewuftlos wegträgt, einen von Roffis ausgefandten Meuchelmörber. So hat nun auch die Liebe begons nen, sich mit bem Haß zu tragischer Genossenschaft zu verbunden.

Indeffen noch immer widerfteht Splvefter bem Damon, ber fein ganges haus erfaft bat. Er will nur an eine unglud: liche Berkettung glauben, bie burch einen reinen Billen zu lofen fein muß; und ba nach ber Ermorbung bee Berolbe fein eignes Leben auf bem Spiele ftunbe, wenn er unangemelbet, ploblich in Rossis erschiene, so bewegt er ben treuen Jerominus, binüberzureiten und von Rupert ficheres Geleit für ibn zu forbern. Aber es ift ju fpat. Die Runde von jener Entehrung bes beiligen Beroldsamtes ift fcon nach Roffit gebrungen. Run entfest fich Rupert einen Augenblick vor ben Folgen feines eigenen Beginnens; er ftraubt fich auf's beftigfte, ju glauben, bag bie wilbe That bes Warmander Bolks von Splvester geftiftet sein Bonnte; er will lieber an die That selbst nicht glauben, und forscht ihr nach mit ber Gewiffenhaftigkeit eines Richters mit einer Bemiffenhaftigfeit, bie, wenn er fie früher bemabrt batte, ben gangen bag ber Gefdlechter batte in fein Richts auflofen muffen! Aber fobalb er nicht mehr zweifeln tann, bat er freilich in einem Augenblick bie letten menfchlichen Regungen von fich abgestreift. Er fieht Jerominus, ber inzwischen mit Ruperte besonnener Gemablin Guftache ein befferes Berftanbnik angebahnt und ihr ben gludlichen Gebanten, burch-eine Beirath ber Rinder Berfohnung ju ftiften, auf die Seele gelegt bat - er fieht ibn, und fofort ift er entschloffen, an biefem treuen Bermittler Morbthat mit Morbthat zu vergelten. thut es auf die allerschenflichste Beife. Bahrend er ben Arglofen mit teuflischer Fronie in seinen neuen hoffnungen fich wiegen und Bernunft predigen läßt, bat er ichon Befehl ertheilt, ibn beim Abschied im Burghof mit Reulen zu empfangen. So geschiebt es, und mabrend braufen bas Bolt ben Unglud: lichen ermorbet, fieht Rupert im Zimmer, wo ihn vergebens fein Weib um Sulfe für ben noch Ringenben anfleht, und lägt bas Wert ber Rache fich vollenben.

Bon biesem Augenblick an ist an keine Rettung mehr zu benken: Rupert ber Mörber kann nicht niehr zuruck. Run glauben wir auch an die Hoffnungen nicht mehr, die die jungen Liebenben eine Stunde vorher aus der eigenen unschuldigen Brust geschöpft haben. Ottokar hat im Gebirg seiner Agnes Aues enthüllt, sie haben sich gegenseitig in einem ruhigen, offenen Gespräch alles Mißtrauens entbunden, und Ottokar hofft, so auch die Eltern zu versöhnen: aber der Zuschauer, der Leser weiß, daß nun Aues zu spät kommt.

Und bis hierber bat uns ber Dichter mit einer Meifterichaft, mit einer Sicherheit geführt, bie bei einem erften Brobeftud unbegreiflich maren, wenn wir nicht mußten, baf in ber Stille mancher vergebliche Berfuch vorauf ging. Bie bierber ift Alles bentlich, fertig und rund, und bie Gewalt ber Darstellung, die Feinheit der Motivirung, bis auf einige Excesse auch bie Burbe bes Ausbrucks, alles halt uns in bem Gefühl eines großen tragifden Gefdides feft. Es find nicht bie Soben ber Menscheit, auf die man uns geführt bat, vielmehr eine finftere, halbverpestete Rieberung, und boch seben wir mahres Menfchengeschick und Menschenweh, und bas Blut unferer Gattung freist burch alle biefe vom Damon ergriffenen Be-Aber wie wirb nun bas Enbe fein? Bas wir zu ermarten haben, ift ber erschütternbe, aber vielleicht auch verfohnende Anblid, bag die Liebe ber Kinber, indem fie burch ben unaufhaltsamen Rrieg ber Bater gerschmettert wird und ber Damon bes Saffes über ihr Bunbnig triumphirt, bed burch ihre Berrlichkeit und Reinheit bie entmenschte Natur ber Racher jur Befinnung aufruft; bag ber Gieg, ben bas nachwachfenbe Beichlecht über bie ihm eingeimpfte Feindschaft bavontragt und gleichsam burch einen Opfertob beflegelt, in Wahrheit auch ben Fluch bes gangen Geschlechtes austilgt. Erft bann tann bie Tragobie vollenbet fein. Und in ber That scheint fie ber Dichter auf biefen reinigenden Schlug angelegt zu haben. Ja, er fcblieft wirklich in biefem Sinn: und boch erscheint uns ber Ausgang

ganz wibernatürlich verstümmelt und entstellt. Mit bem vierten Alt beginnt die Kraft ober ber gute Bille des Dichters zu erslahmen; die Motive überstürzen und verwirren sich, das Unsgeheuerliche und Abnorme drängt sich in den Borgrund, die Sprache wird ecig und unbeholfen, und wo uns die tiefste Ersschütterung überkommen soll, sind wir versucht, wie über eine Bosse zu lachen.

Der Inhalt ber letten Afte lakt fich nicht mehr ents wideln, nur berichten. Guftache bemüht fich nochmale. Rubert. ihren Gemahl, von dem Aeußersten abzuhalten, und verrath ibm bie Liebe ber Rinder, die ihr Jerominus entbedt bat. Sie erreicht bas Gegentheil ihrer Absicht: ber nun gang verwilberte beschlieft, bie Beliebte seines Sohnes, ber bem Racheschmur untreu geworben, wie ein Mörber zu tobten. Ottofar bat inzwischen - und biefes Motiv greift allerbings noch in ben britten Att zurud - fich auf die feltsame Thatsache besonnen, bag an ber Leiche bes kleinen Beter, ben bie Warmanber follen ermorbet haben, die kleinsten Finger fehlten, als man ihn auffand, und in ber Ahnung, bier ben Unhalt für eine aufklärenbe Entbedung zu haben, eilt er borthin, wo die Leiche gefunden In einer Bauernkuche finbet er ein junges Dabchen, bas einen herenhaften "Gludebrei" aus ben absonberlichften Ingredienzien zusammenrührt und ihre Beschwörungeformel bagu Er erfährt, bag fie auch einen Rinbesfinger brin berbetet. focht, und burch fein gutes Gold lockt er ihr ab, bag ihre Mutter, bie alte Ursula, ben Kinger einem ertrunkenen Rinbe von ber Sand geschnitten; bag bann zwei Manner aus Barwand tamen, um auch die andere Sand des kleinen Fingers zu berauben, und daß barüber fie mit ber Mutter entfloh. Ottokar eilt nach Saufe, um biefe Entbedung zu verkunben, nachbem er feine Agnes insgeheim für benfelben Abend zu einer Besprechung in ihrer alten Sohle bestellt hat. Aber zu Saufe wirft man ihn, auf ben Befehl bes Baters, in's Burgverließ. Die Mutter sucht ibn bier auf und von ihr erfahrt er, bag 11 Bilbranbt. b. v. Rleift.

Rupert mit feinem Morbgesellen Santing ausgegangen, um Agnes in ihrer Balbeinsamkeit aufzuspuren und zu ermorben; in Berzweiflung fpringt er boch burch's Fenfter aus feinem Thurm berunter, eilt in's Gebirg, findet die Geliebte in ber Soble, die ichon zwei geheimnigvolle Manner brobend umichleichen - und nun folgt bie feltsame Scene, bie Rleift gubor ale einen isolirten Ginfall aufgeschrieben batte und bier in bas Drama einfügt. In füßem Liebesgeplauber und Brautnachts: phantafien löst Ottofar ber Agnes bas Gemand, und mabrend fie beangstigt fragt, mas er will, hangt er ihr wie im Spiel feinen Mantel um, mabrend er fich felber in ihr Rleib bullt und ihren hut auffest. Sein Bebante bei bem allen ift: ftatt ihrer burch seines Batere Sand zu fterben - bas ift bie einzige Lösung, bie ihm einfällt. In ber That, ber morbfuchtige Rupert erscheint, und mahrend Agnes auf Ottokar's Bebeiß in ihrer Bertleibung fcweigend binausgeben muß, tritt biefer ben Gindringenben ichnell und mit verftellter Stimme entgegen - und fällt fofort von bes eigenen Batere Sand. Inzwischen hat Splvester, auf die Nachricht von Jerominus' ruchlofer Ermorbung, nun felbft gur iconungelofen Febbe bereit, mit seinen Mannen sich aufgemacht, um Rupert in Rossis zu überfallen. Diefer entbedt von ber Boble aus ben mit Fadeln bahinziehenden Zug und eilt bavon; Agnes fehrt, von Angst getrieben, gurud, und findet Ottofar's Leiche; in biefem Mugen= blid tritt Splvefter herein, um feine Tochter bier gu fuchen. Er fieht ben tobten Ottokar in Agnes' Gewand und erfticht Agnes als ben vermeintlichen Mörber seiner Tochter. Und nun ericheint nach und nach bas gange Berfonal bes Studs in ber Schickfalshöhle: zuerst Rupert und Santing als Gefangene, bann Gertrube, bann Guftache, alle ben Ort mit ihrem Jammer erfüllend, bann ber alte blinbe Splvius, Splvefter's Bater, geführt von bem Irrfinn rebenben Johann - und ber Blinde, indem er bie Leichen betaftet, entbedt querft die Berfleibung -: gulest erfcheint Urfula, und - wirft ben Rindesfinger in bie

Mitte ber Buhne, worauf fie, ohne ein Wort zu fagen, perichwindet. Guftache, die Mutter Betere, ertennt ben Finger an einer Blatternarbe, "ber einzigen auf feinem gangen Leib", und Urfula wird wieber bereingeführt, um jenen verbängniftvollen Brrthum Rupert's aufzuklaren. Ihr Charakter bekommt nun zu guter Lett noch einen berenhaften Anftrich; und mabrend bie Bater fich jest auf einmal in fünf Zeilen verföhnen und bie Mütter fich umarmen, forgt ber Dichter jum Ueberfluß bafür, bag wir ganz empfinden, wie possenhaft und roh er diesen Schluß berbeigegerrt hat: Rupert felbst muß ber alten Urfula fagen: "Du haft ben Knoten geschurzt, bu hast ihn auch gelöst. ab", und Johann's Worte machen ben Befchluß: "Geb, alte Bere. Geb. Du spielst gut aus ber Tasche, ich bin zufrieben mit bem Runftftud. Geh".

Man kann wohl nicht ärger ein Trauerspiel mit seiner eigenen Barobie beschließen, als Rleist es in biesen Schlußworten (gewiß mit voller Naivität) gewagt hat. Auch kann es über bie ganze Führung bes letten Attes kaum einer weiteren Kritik bedürsen. Das große tragische Problem, das die ersten Akte mit oft bämonischer Krast entwickelt haben, endet als Farce; wie ein Hohn sieht die endliche Bersöhnung in diese ganz verzwüsete Gesellschaft herein, und was ihr an Sinn gebricht, sou, wie es scheint, der Irrsinn des jungen Bastards zudecken. Es gibt vielleicht kein zweites Stück, das einen seiner selbst so unwürdigen Ausgang nähme.

Dieses Räthsel kann man nicht anders als aus der Gesschichte des Stückes selbst erklären. Wir haben die schon erwähnte Notiz, daß Ludwig Wieland den Dichter bewogen haben soll, das Stück "umzuschreiben", und die andere, daß Rleist den fünften Akt blos in Prosa geschrieben und die Heraussgeber Wieland und Gegner ihn sollen in Verse gebracht haben. Hält man damit die überaus ungleiche Behandlung der ersten drei und der beiden letzten Akte — so ungleich in der Form wie im Sehalt — und ferner die vorhandenen Data über den

ganzen Schweizer Aufenthalt zusammen, so wird uns fast zur Gewißheit, daß Rleist das Trauerspiel in Brosa=Entwurf nach ber Schweiz mitbrachte; daß er nur jene ersten Atte mit Liebe und Sorgsalt bis zur Vollendung durcharbeitete, den vierten unter dem Druck einer langen Krankheit, und von andern Arbeiten abgezogen, halb widerwillig blos in Jamben umschrieb, und dann den fünsten ganz roh, wie er ihn seit Paris her in der Mappe hatte (nur die Ankleidescene ausgenommen), bei den Berner Freunden zurückließ, um ihnen die nothdürstigste metrische Redaction anheimzugeben und nach Deutschland zurückzugehen.

Denn nur zwei Monate follte bas erquidenbe Leben auf ber Aarinsel bauern. Im Juni 1802 erfrantte Rleift und mufte feinen einsamen Aufenthalt verlaffen. Mag nun auch bas mahr sein ober nicht (mas Bulom als Gerücht mittheilt), baß feine Schweizerin ihm um eines frangofischen Offiziers willen untreu wurde, und mag ibn biefes Unglud von ber Infel getrieben haben ober nicht: taum zu bezweifeln ift, bag bie lange dauernden Erschütterungen seines Gemuthe fich nun an feinem Rorper rachten und zu ben Seelenkampfen die übermäßige, rafts lofe Production hingutam, um ihn auf bas Rrantenlager niebers Erst im August vernehmen wir wieber ein Wort von ihm, einen fläglichen Schmerzeneruf. Nachbem er brei Monate lang die Seinigen ohne jede Nachricht gelaffen batte, fchrieb er endlich im August an feinen Schwager Bannwit aus Bern. "Mein lieber Pannwit, lautet ber turge Brief \*), "ich fiege feit zwei Monaten frant in Bern und bin um 70 frangöfische Louisb'or gekommen, worunter 30, bie ich mir burch eigene Arbeit verbient hatte. Ich bitte Gott um ben Tob und Dich um Gelb, bas Du auf meinen Sausantheil erheben mußt. Ich tann und mag nichts weiter schreiben, als bies Allernoth: wendigste. Schicke jur Sicherheit bas Gelb an ben Doctor und Apotheker Wyttenbach, meinen Arzt, einen ehrlichen Mann,

Mbgebrudt im Anhang ju ben Briefen an Ulrite, G. 161.

ber es Euch zurudschiden wirb, wenn ich es nicht brauche. Lebet wohl, lebet wohl".

Auf biese Nachricht hin, scheint es, eilte bie treue Ulrike ju ihm an sein Krankenlager und blieb bei ihm, bis er genesen war. Dann verließ er, in ihrer Gesellschaft, die Schweiz. Bielleicht war ihm ber Ausenthalt zuwider geworden, vielleicht bewogen ihn die Bitten ber Schwester; Alles aber beutet barauf hin, daß er die "Schroffensteiner" unvollendet zurückließ.

Innere Grunde belfen es une beweifen. Ber bas Trauerfriel mit wirklichem Studium liest, muß balb entbeden, bag im Anfang bes vierten Aufzugs eine burchweg neue Art ber Behandlung eintritt. Die brei ersten Atte haben, so wenig fie bie Felie bes Profa = Entwurfe gang verleugnen konnen, boch ein bestimmtes metrifches Formpringip. Das Erfte ift bem Dichter überall, ben einfachen Ausbruck ber Ratur zu treffen: aber indem er mit ber Feile über feine Arbeit bingebt - und wenige Boeten baben forglicher gefeilt als er - wirkt er burchaus auf einen einheitlichen Ton bin, ber fich vor Allem an Shatipeare anschließt; ber, ohne bie Naturmahrheit zu opfern, nach einer gewiffen bramatischen Burbe ftrebt, auch ben gerhackten Dialog in eine leise rhythmische Bewegung bringt, ben Aufschwung einer eblen Bilbersprache nicht verschmäht, im Bortrag bei aller Knappheit boch ben Ginbruck ber Fulle zu er= reichen fucht, und, wo es ber Moment julagt, bie Stimmung auch in gehaltenen Gentengen ausprägt. Mancherlei Unklange an Shakfpeare'iche. Leising'iche, auch Schiller'iche Art kommen bingu, bie prosaische Grundlage burch metrische Stilformen gu= zubeden; ja biese Anklänge werben zuweilen zu ben auffallenbsten Reminiscenzen: Rleift scheint mahrent ber neuen Bearbeitung seine Rlassiker fast zu eifrig studirt zu haben. Nur ein paar Scenen ber erften Aufzuge kommen über eine nachläffige Umarbeitung ber Profa in Berfe nicht hinaus: es find Neben= fcenen, bie ben Dichter nicht innerlich intereffirten, ober auch nur Stude von Scenen, beren Inhalt ein rein berftanbes mäßiges Raisonniren ift (wie bie zweite Balfte ber großen Scene amifchen Ottofar und Agnes im britten Aft): bier feben wir noch bie erste Bearbeitung burchschimmern, und nur zu oft in platten ober holprigen Wendungen, die fich entweber bem Stil ober bem Rhythmus ber Jamben nicht haben fugen wollen. Dagegen nach ben erften Seiten bes vierten Aftes fehrt bie Regel fich um: nur an einigen Stellen bat es ben Dichter noch gepackt, die ganze Kraft ber Feile zu gebrauchen, und biese Stellen bezeichnet ichon ihr poetischer Reig; sonft aber bat man gleichsam nur eine Uebersebung vor fich. Gine gang neue Magerfeit ber Formen tritt hervor, ber Ausbruck bleibt beim Dothwendigen, oft beim Durftigen bangen, bie Bilber fcrumpfen aufammen, und zuweilen fann man bie Berfe ohne 3mang wie bie glattefte Profa meglefen, mabrend fie ale Berfe oft unles-Bulett aber- hat der fünfte Att noch fein gang bar werben. besonderes Gesicht. Denn ber vierte ift immerbin noch in bie Breite geführt, jebe Situation bat Zeit, fich vollständig ausaufprechen; mahrend gegen ben Schluß auch bas ein Enbe Unruhig und unfertig brangt nun Alles gleichsam gur Thure bin; die Motive wie die Figuren nehmen fich beständig bas Wort vom Munde, und diese Athemlosigkeit hilft am meiften mit, bie schauerliche Situation in's Romische zu verzerren.

Das Unglück ber Tragöbie war offenbar, baß jene phans tastische Auskleibescene sich im fünften Akt gebieterisch in ben Borbergrund gedrängt hatte. Ihr Zauber wird Jeden berühren, ber für die sublimen Mischungen von Seele und Sinnlichkeit nicht verloren ist; aber das Stück war verdorden, sobald der Dichter sich unsähig fühlte, der tragischen Architektonik eine durchaus fremde Situation zu opfern. Um sie zu halten, mußte er auf die sittliche Lösung seines Problems verzichten, mußte er den jungen Helden Ottokar zu einem undrauchbaren Träumer und seine Selbstopferung zu einem marklosen Einfall machen; und daran hing sich dann die ganze Kette von abenteuerlichen und zusälligen Motiven, und der trostlose, mit bitterm Hohn vor-

getragene Gebanke, daß unsere Schicksale ber Götter Spott sind. Wir erkennen darin den verzweifelnden Grübler von Paris. Dasmals war es ihm Rocht, während sich ihm Alles verdunkelte, auch in sein Drama diese finstern Schatten hineinzutragen und dem Humor der Berrücktheit das lette Wort zu gönnen. Aber er war doch in der Schweiz nicht derselbe mehr; wenigstens als Kunftler hatte er ein reineres und größeres Gefühl gewonnen.

Ber ben Dichter ber erften Atte gerecht und unbefangen wurbigt, tann nicht anfteben, biefen fünften Att nicht für ben letten Willen beefelben Dichtere ju nehmen. Er batte vielleicht, wenn ibm baran lag, mit bem Stud ein Enbe qu machen, wenn ibn die Freunde jum Abichluf brangten, wenn andere größere Stoffe ibn gewaltsam von dieser Arbeit abzogen (alles Motive, die unfere Renntnig ber Situation uns aufbrangt) - er hatte unter biefen Umftanben bie mahrhaft tra= gifche Lofung, ich meine, eine gang neue Lofung feiner Aufgabe, auch bei gründlicher Durcharbeitung vielleicht nicht gefunden ober nicht gesucht. Aber auch wenn im Wefentlichen Alles fo geblieben mare, wie es nun bafteht, fo mare boch minbeftens bie Form voller und harmonischer geworden; die Berföhnung mare nicht in funf Reilen an ben haaren auf's Broscenium geschleift, ber blöbfinnige Johann mit feinen schaalen Spagen nicht zum Mittelpunkt ber letten Scenen gemacht und bie Schlufworte nicht fo gar grotest bem Zuschauer in ben aufgeriffenen Mund geworfen worden. Denn was ber zwedlos und unruhig für fich bin Dichtenbe in Paris bem Papier hatte anvertrauen mogen, bas konnte ber mit Bewußtsein und Absicht ichaffenbe Runftler in Thun ober Bern nicht mehr für reif gelten laffen; icon fein technischer Berftand batte es nicht gelitten.

Sieht man also — wie man es muß — bie "Schroffenssteiner" als ein ungefüges, unorganisches Ganzes an, so wird man wenigstens in ben ersten Theilen schon alle Gemente von Rleist's bramatischem Genie beisammen finden. Zwar ist er barin noch ber Schuler, daß er einerseits seine Charattere

vielfach nach Reminiscenzen modelt, andererfeits ihnen allen ohne Unterschied von seinem eigenen Wefen mittheilt. Babrend fle ibm in ber Seele ale burchaus eigene Geftalten aufgeben, nehmen fie ihm unter ber Sand frembartige Buge an; nicht von Ottofar und Agnes ju reben, die ihr ganges Schichfal ju Nebenbuhlern von Romeo und Julie macht, ober von Johann, ber, mabrend er früher wohl an Ebmund erinnert, fich am Enbe ploklich in ben tollen Cbaar vermanbelt: auch feine geichloffenften Charakterbilber verfallen zuweilen biefer Magie bes Borbilbe, Rupert fpielt ben Othello und fein Mordgefelle ben Rago, Shlvefter tann fich einmal bes Ballenftein nicht erwehren, und Splvius, ber rubrenbfte Alte im erften Att, lagt fich im letten wie ein aweiter Glofter berbeiführen. Und noch bebenklicher mag bie anbere Seite fein. Gewiffe Rleiftische Unschauungen und Glaubensfäte, die ihm gang individuell im Blute leben, brangen fich allzu subjectiv in ben Organismus feiner Gefcopfe ein und machen uns zuweilen an ihnen irre; nirgends wirkt bas fo feltsam wie bei ber Agnes, bie, so rein und gart fie uns als bie fünfzehnjährige Knospe entgegentritt, ju wieberholten Malen gang aus ber Rolle fallt und bie Sprache bes fünfundzwanzigjährigen Dichtere rebet. Aber bas alles über= wiegt ber geniale funftlerifche Geift, ber mit ben lieblichen und ben bamonifchen Regungen ber Menichenbruft gleich fouverain schaltet und feine Wirkungen mit ebenfo fühner wie auverlässiger Berechnung aufbaut. Er zeigt ichon bier gang ben Sinn für bas Befentliche, ber ihn in einer gemiffen Rich: tung viel weiter bringt, als Schiller je gelangt ift. Er orbnet feine Maffen, fobalb er ben Rern ber Entwickelung gefunden hat, mit ein paar unscheinbaren Meistergriffen, wirft bebeuts fame Buge in eine rafche Pantomime, ichiebt Alles, was nicht ben pathologischen Gang ber Charaftere fortrudt, gleichsam mit einer Sandbewegung hinter bie' Couliffen, um besto berebter und mit bem Schein, als ftanben ihm Raum und Beit unbefdrantt ju Gebote, auf ben fortichreitenben Momenten ju ber-

Un ber Erposition feines erften Drama's fann man Geheimniffe ber feinsten Technit ftubiren. Bielleicht bas Bewundernswertheste aber ift, wie er nicht biefe ober jene Gestalt bes Stude, fonbern gerabezu ben Damon felbft, ber bas gange Gefchlecht ber Schroffenfteiner, Land und Leuie umspinnt, ju bem helben ber Tragobie gemacht hat und une boch ftete einen fosten Mittelpunkt, gleichsam einen körperlichen Rern zu betrachten Und in wie vielen einzelnen Bugen verrath er ichon bier ben Meister! 3hm ift es wie Wenigen gegeben, bie tiefste Er= icutterung in einen Ausbruck ber unschulbigften Raivität gu versenken. Die Scene zwischen Agnes und bem blinden Splvius; bie flüchtige Geberbe bes Mabchens, wie fie (am Schluß bes ameiten Atte), ba fie erfahren, wer ihr Beliebter ift, und bie Mutter noch von "Troft" reben bort, im Abgeben ben bin= gefallenen Dold vom Boben aufhebt und traurig fagt: "es gibt keinen": wie sie bann (im britten Akt) ben Tob aus Ottokar's Labetrunk zu trinken meint und zu trinken bereit ift; und vol-Tenbe ber ungeheuren Auftritt amifchen Rupert und bem tobgeweihten Jerominus - bas find Erfindungen, bie neben teiner anbern zu erröthen brauchen.

Freilich fehlt es auch hier schon an ben eigenthunlichen Wildheiten und Auswüchsen nicht, die Kleist kaum in seinen letzen Werken abzustreisen vermocht hat. Er greift zuweilen zu empörenden Bilbern, deren Nacktheit nur ihm selbst behagt; sein tieser Zug zu rücksichtsloser Wahrheit reizt ihn, die auf den Grund jeder Borstellung, jedes Gefühls hinadzusteigen und auch den dunkelsten an das heilige Licht herauszusteigen und Kühnheit seiner Bilder geht nicht selten über jegliches Maß hinaus, und auch die häßlichen liebt sein spirfindiger Berzstand bis in ihre Schlupswinkel zu versolgen. \*) Den Rhythmus

<sup>\*)</sup> Co fagt Jerominus im erften Att G. 9 (freilich eins ber ftartften Beifpiele):

Laß gut sein, kann es felbst mir überseten. Du meinest, weil ein seltner Fisch sich zeigt,

ber Verse endlich burchbrechen häusig eigenwillige Härten, bei benen die Natürlichkeit es über die Schönheit davon trägt; hier ist seine Methode noch nicht fest: er hängt noch an äußeren Eigenheiten Shakspeare's, wovon ihn die reisere Praxis balb entwöhnt hat.

Kleist hatte mit ben "Schroffensteinern" kein Problem aus einer schönen ober großen Welt gewählt; es lub ihn ein, bem Menschenschicksal in seine finsteren Jrrgänge zu folgen. Wunberlich und fast rührend erscheinen mitten darin die idhlischen Anklänge, die uns an den Aufenthalt erinnern, an dem die neue Bearbeitung zur Welt kam. Seen und Wassersälle, einsame Segel, die friedlichen Künste der Gärtnerei spielen nun in die verworrene Scenerie hinein \*), und der Dichter läßt uns in sein eigenes und seiner Fischer Dasein auf der einsamen Insel bliden, wenn er Sploester im ersten Akt zu dem Rossiber Herold sagen läßt:

Erzähle Alles was Du weißt von Rosits. Denn wie wenn an zwei Seegestaden zwei Berbrüderte Familien wohnen, selten, Bei Hochzeit nur, bei Tause, Trauer, oder Wenn's sonst was Wicht'ges gibt, der Kahn Herüberschlüpft, und bann der Bote vielsach, Noch eh' er reden kann, befragt wird, was Gescheh'n, wie's zuging, und warum nicht anders; Ja selbst an Dingen, als, wie groß der Aeltste, Wie viele Zähn' der Jüngste, ob die Kuh Gekalbet, und bergleichen, das zur Sache

Der boch zum Unglud blos vom Aas sich nährt, So schlüg' ich meine Ritterehre tobt, Und hing' die Leich' an meiner Lüste Angel Als Köber auf.

<sup>\*)</sup> In ber That ift es unmöglich, und offenbar burch bie Bermischung alter und neuer lanbschaftlicher Motive unmöglich gemacht, auf bem außeren Schauplat bes Drama's sich zurechtzufinden.

Doch nicht gehöret, sich erschöpfen muß — Sieh Freund, so bin ich fast gesonnen, es Mit Dir zu machen. —

Aber von biefer kurzen Romantik ber ersten glücklichen Dichterzeit ist hinfort in seinen Werken und Briefen jede Ersinnerung verschwunden. Als er die Schweiz verließ, galt ihm auch die Frucht bieser Zeit, "die Schroffensteiner", nichts mehr: ihn trieb es von Neuem, seinem höchsten Ibeale nachszusagen.

## Meuntes Rapitel.

Asbert Guiskard. (Herbst 1802 bis Frühjahr 1804.)

Bon Schwerer Rrankheit genesen, war Rleift im Berbst 1802 nach Deutschland gurudgefehrt. Er ging nach Jena und Beimar, noch in Begleitung ber Schwester, bie auch nach Osmannstäbt mit ihm binausfuhr, und ben alten Wieland in Mannerkleibung besuchte, ohne erkannt zu werben \*). Dann aber trennten sich bie Geschwifter abermals (und bies wird Enbe October ober Anfang November geschehen fein); Ulrite ging zu ihren Bermandten gurud, Rleift nach Beimar. Er hielt es für unmöglich, die Seinigen wieber aufzusuchen, ebe er mit bem Werk seines Lebens por ihnen erscheinen konnte. furt, icheint es, begriff man weber biefe eigensinnige Entfrembung, noch was aus ihm werben follte, und gurnte auf ihn; wenigstens schreibt er ber Schwester im November (aus Weimar): "Möchte Dich ber himmel boch nur gludlich in die Arme ber Deinigen geführt haben! Warum fage ich nicht, ber Unfrigen ? Und wenn es bie Meinigen nicht finb, weffen ift bie Schulb, als meine?

<sup>\*)</sup> Bgl. Briefe an Ulrite S. 80.

Ach, ich habe bie Augen zusammengekniffen, indem ich bies schrieb".

In Jena batte ibn Schiller gut aufgenommen; bann auch Gothe in Weimar - es mar ihr erfles und lettes perfönliches Begegnen. Damals stand ber Führer bes neuen Ge= folechtes auf ber Sobe feiner Macht. Er hatte fich ber Belt in allen Richtungen feines Genje's gezeigt und ichien fich nun, in unabsehbaren Studien, über himmel und Erbe auszubreiten. Im Bund mit bem großen Freunde, beffen Dramen ficgreich über bie beutschen Buhnen zogen, führte er zugleich ein ftolzes Regiment im ästhetischen Staat. Er verstand es, sich mit ben Demagogen ber Literatur, mit Ropebue und Seinesgleichen, vornehm und mit Genuß herumzuschlagen. Grabe bamals hatte ber große Intriguenkampf, ben Ropebue gegen bie Dictatoren geführt hatte, die kleine Musenstadt an der Alm bestig erregt; Bothe war bei folden Dingen stete ber fich felber gleiche, ber alte renienfrohe Kronion geblieben. Welch ein Unblick für ben emporringenden Kleift! Und hier fah er nun auch bie Stätte, wo bie bramatische Runft ihr klassisches Haus befaß. im Laufe bieses Jahres maren bier Turanbot und Iphigenie auf ben Brettern erschienen, und die Führer ber Romantiter, bie Gebrüber Schlegel hatten bier - freilich mit zweifelhaftem Glud - mit ihrem "Jon" und "Martos" ben Weg auf bie Bubne gefunden. Nirgends mußten ihn fo wie bier ehrgeizige Traume und Soffnungen bewegen.

Wir wissen nichts Genaueres über diesen Weimarer Ansenthalt; nur daß Kleist fortsuhr, in wachsender Unruhe mit seinem Ibeal zu ringen. Und schon damals scheint Göthe den tiefsten Blick in sein Inneres gethan zu haben. Göthe kam ihm mit Wohlwollen entgegen, aber das ganze Wesen diese geheimnisvollen Jünglings stieß ihn ab; er hat darüber das bekannte Wort gesagt: "Wir erregte er, bei dem reinsten Borssat einer aufrichtigen Theilnahme, immer Schauber und Abschen, wie ein von der Natur schön intentionirter Körper, der von

einer unbeilbaren Rrantbeit ergriffen mare" \*). Un biefem harten Ausspruch tann uns in ber That nichts befremben. Gothe mußte in ber Ericheinung Kleift's bie Bertorperung jenes tranten Glements, bas in feiner Jugend ibn felbft erfüllt hatte, mit bem feinbfeligen Gefühl empfinden, bas uns übermundene Bebrechen einflößen. Auch er hatte bie Leibenschaften bes über= ftolgen Ich in feiner Bruft beberbergt; er hatte Werther's tras gifches Bild mit feinem Bergblut genährt; an allen Abgrunden biefes Weges war er vorübergekommen, und was ihn gerettet hatte, war nur die eingeborene, aus allen Sturmen wieber emportauchenbe innere Harmonie, in ber ihm bas binbenbe Gefets bes Lebens vernehmlich wiberklang. Er hatte ben Rampf bes auf fich felbst beruhenben Subjects mit allen Mächten ge-Bas er im Alter gesagt bat, bat seinen guten, tiefen fübrt. Sinn: bag er "nie einen prafumptubfern Menfchen getannt bat als fich felbft": "niemals glaubte ich, bag etwas zu erreichen ware, immer bacht' ich, ich hatt' es fcon. Man hatte mir eine Krone aufseten können, und ich hätte gebacht bas verstehe sich von felbft". Aber er hatte fich gebanbigt, indem er fich zum Briefter und Bropbeten ber Schonbeit weibte und bie Ueberhebungen und Schmerzen feiner Bruft nur wie Episoben in bem Runft-Wo fand er in Kleift's Natur wert feines Dafeins malten ließ. biefe Gemahr, daß fie ihre Krantheiten felber beilen murbe ? Er hatte nur bas Gefühl, baf bier ein gerftorenber Reuergeift fich felbst verzehre, und die Gespenster feiner Jugend mochten wieber vor ihm auftauchen: ber Promethus, ber als Werther War es boch ein abnliches Gefühl, bas ihn fo lange von Byron fern hielt, ber ihn erft nach und nach langfam gewann, als er immer bebeutenber und glänzenber bervortrat. \*\*) Und wie wir wissen, daß Schiller in jenem harten Gericht über

<sup>\*)</sup> In der Recenfion von Tied's "bramaturgifchen Blattern", Gbibe's Berke, 35. Bb., S. 427.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Göthe's Annalen: Werte, Bb. 27, S. 318.

Bürger seine eigene Bergangenheit bekampft hat, so begreifen wir auch, wie Göthe vor ber Erscheinung Rleist's wie vor einer unheimlichen Erinnerung zurudwich.

Bielleicht errieth er auch etwas von bem feinbfeligen Ebrgeig, ber in bem Geift biefes ungebanbigten Menfchen wohnte. Wir wissen aus zuverlässigen Zeugnissen, bag Kleift schon bamals nichts Beringeres erftrebte, als ben Berricherthron im Reiche beutscher Runft. Ihm schwebte bas Ibeal eines Traueripiels por, bas über Gothe wie über Schiller bingusflog und nach beffen Bewältigung er mit verzweifelter Inbrunft rang. Er hat es feinem Freunde Pfuel oft gefagt \*), bag es nur bas eine Biel fur ihn gebe, ber größte Dichter feiner Nation ju werben; und auch Gothe follte ibn baran nidt binbern. Reiner bat Gothe leibenschaftlicher bewundert, aber auch Reiner ibn fo wie Rleift beneibet und fein Glud und feinen Borrang gehaft. Dem Freunde gestand er in wild erregten Stunden, wie er es meinte: "Ich werbe ihm ben Krang von ber Stirne reißen", mar ber Refrain feiner Gelbstbekenntniffe wie feiner Träume.

Uns erscheint bieses Wort wie der Ausbruch einer verirrten Natur, die es versernt hat, mit reinem und frommem Sinn die Gaben des Himmels zu empfangen. Wir fühlen, daß jeder Mensch von wahrer Geistestraft auch die Macht in sich entdeden muß, die dem Ehrgeiz verdietet, sich zur sessellssehrt, Jeden selbstsucht zu verzerren, und ihn das Gesetz lehrt, Jeden stehen zu lassen, wo er steht, und aus sich selbst zu machen, was er kann. Aber um Kleist's Irrwege zu begreisen, müssen wir auch den Geist seiner Zeit citiren. Was ihn so maßlos über seine Schranten hinaustrieb, war nicht ein einzelnes Gebrechen seiner Natur: es strömte ihm rings aus der Atmosphäre der ganzen geistigen Bewegung zu. Wie in jener großen Sturm= und Drangperiode war eine ehrgeizige Werdelust ohne

<sup>\*)</sup> Auch bies ift munbliche Mittheilung.

Maß über die Jugend gekommen. Man war es balb mübe geworden, Göthe und immer nur Göthe auf dem Schild zu tragen; neue Reiche sollten entstehen und neue Herren. Was Kleist gewollt hat — die klassische Poesie von Weimar durch ein neues Kunstprinzip überbieten und das Drama insbesondere durch unerhörte Combinationen steigern — das hat die ganze literarische Generation gewollt, die wir unter dem Namen der Romantiker zusammenfassen.

Die wunderlich fich auch in biefem Streben 3bealität und Egoismus, Mikverftanb und Ginficht, Talent und Impoteng ausammenfinden; immerhin lagt es fich in verschiebene Daffen gliebern und unter bestimmten hiftorifden Gefichtepuntten gu= fammenfaffen. Indem bie beutsche Literatur fich burch Leffing und Bothe von ber frangofischen Regel lograng, batte fie mit bem reinen Inftinct bee Beburfniffes an bie größten Epochen ber Boefie, an bie Griechen und an Shatfpeare angeknupft. Mit ihrer eigenen Regeneration ging bie Auferstehung biefer Unsterblichen hand in hand; je nationaler wir wieder zu werben suchten, befto eifriger pflegten wir bas Stubium folder Borbilder und fuchten an ber hand bes Britten die mabre Natur, an der Hand der Griechen die wahre Runft zu entdecken. Die Bluthe biefes Strebens mar in ben Werken ber Weimarer Freunde aufgegangen, und wie ein Evangelium hatte man bie neue Erscheinung begrüft. Aber unserer Literatur war nun auch bie Richtung auf bie Universalität gegeben; benn wie follte fie ihren großen Zusammenhang mit ber geschichtlichen Entwidelung bes poetischen Beiftes wieber abschwören? Indem fie fich überall das Bleibende anzueignen fuchte, fab fie fich balb auf bem Wege, zu einer wirklichen Recapitulation jener gangen Entwidelung, gleichsam zu einem Mitrotosmos gu werben. Auf ber Bubne machte querft biefe Tenbeng fich geltenb. Göthe und Schiller felbst griffen zu Shakspeare, Racine und Boltaire; und nun ichlog fich balb ber thatige Nachwuchs ber Romantifer an. Calberon erschien, wie ein willtommener

Verbündeter, und mit ihm that sich eine neue geschichtliche Welt auf, die romanische Welt des Mittelalters, um die großen isolirten Endpunkte der Entwickelung, Sophokles und Shakspeare zu verknüpfen; Gehalt und Form dieser Romanen sollten nun neues Blut in die Abern unserer Dichtung gießen. So entskand ein unabsehbares Gebiet von unerhörten Combinationen, und in dem Rausch der ersten Begeisterung glaubte die romanstische Jugend schon die deutsche Literatur in's Unendliche erhöht zu sehn.

Aber neben biesem Drang ber Assimilation machte fich auch ber speculative geltenb. Die äfthetische Emancis pation hatte, wie fie nicht anders konnte, auch die philosophische hervorgerufen. Das frei fich entfattenbe Individuum hatte fich balb gerührt, auch auf bem Felbe bes Denkens seine gesets= geberifche Bollmacht zu bewähren; zuerft noch behutfam, indem es fich felber feine Granzen ftecte, bann aber burch Fichte bie Lehre bes absoluten 3ch ohne Rudhalt verfundenb. Der Glang biefer neuen Entwickelung, bem bann bie Schelling'ichen Ibeen neue Strahlen guführten, fing an, bei einem Theil ber Jugenb bie afthetische Schule zu verdunkeln. Bas von biefer Bbilosophie geprebigt marb, ichien bem freien Gubiect gang neue Entfaltungen zu eröffnen - warum nicht auch einen neuen Gehalt für bie schaffenbe Runft? Bei fo engen und heißen Berührungen ber Dichtung und ber Speculation, wie jene Jahre fie in Beimar und Jena faben, begannen fich ben Jungeren bie Grangen ber großen Bebiete zu verwirren. Sie hatten unfere Beimarer Dichter philosophiren gefeben und faben nun die Philosophen, bie Fichte und Schelling, bichten; ihrer Phantafie pragte fic bie Borftellung ein, wie Dichter und Denker gufammen auf ben Boben ber Menschheit wandeln, und fie meinten eine neue gebeimniftvolle Epoche ber Boefie aus biefem Bund berauficbims mern zu feben.

Faft um biefelbe Beit tam ein brittes, noch verwirrenberes Element hingu: bas heranwachsen eines neuen religiofen Lebens. Much bie Religion fing an, einen ihr eigenen Gebalt aus ber großen afthetischen Entwidelung zu faugen. 3wanges ber Rirde fchient bas emancipirte Ich ju fpotten, aber neue Briefter, mit allen Stimmungen ber Reit vertraut, regten fich, um die Religion gang aus ben Tempeln und Satungen beraus in bas geläuterte Gemuth bes Inbivibuums zu verlegen und eine unfichtbare Rirche zu gründen. Mit Goleiermachers Reben über bie Religion gewann biefer Drang einen gefammelten Musbrudt. Gefühl und Anschauung ftreben in jedem bestimmten weltlichen Sanbeln unaufhörlich und feinblich auseinanber: Hut ibre ruhige Einheit gibt une bie befekigenbe Rabigleit gurud. uns in dem Wirten der Dinge auf uns von dem Unendlichen bewegen gu taffen, und biefe fille Empfangnig bes Gemuthe ift Religion. Richt unter einer einzelnen Form, fonbern nur unter bem Inbegriff aller ift ber gange Umfang ber Religion gu faffen ; und in biefer neuen Rirche bat bas Individuum die vollste und fconfte Freiheit: "bier tritt jebe einzelne-religiofe Regung als eine freie Gelbitbeftimmung grabe biefes Bemuthe auf", es gibt "ein unendliches fich Bilben und Geftalten bis in die einzelne Berfonlichkeit hinein, und jede von biefen ift wieber ein Ganges und einer Unenblichkeit eigenthumlicher Meuferungen fabig". Mit göttlicher Freiheit bulbet biefe Religion ben Anbereglauben und ben Unglauben, weil "Alles, mas ift, für fie nothwendig, und Alles, was fein tann, ihr ein mahres, unentbebrliches Bilb bes Unenblichen ift"; ben "tobten Buchftaben" wirft fie aus, und bie "durftige Shftemfucht" verbannt fie für immer gu ben Tobten; ihr Biel ift einzig, "ben Belts geift zu lieben und freudig feinem Birten gugufchauen". Go scheint sich die Lehre vom freien und schönen Individuum nur in einer anbern Richtung zu entfalten. Der Drang und Sturm ber Zeit ergieft fich nun auch in biefe Bahnen," und "Religion" wird ein neues Stichwort ber romantischen Generation. Bar nicht alle Poefie aus ber Religion herporgegangen? hatten nicht bie beiligen Mythen und bie himmlischen Geftalten fie mit

unsterblichem Mark genährt? War nicht die fromme Ehrsucht bes Sophotles und die Marienandacht Calberon's der feierlichste Glanz ihrer Muse gewesen? Nur aus einem neuen Mythus, aus einer neuen Religion konnte die wahre Poesie der neuen Beit hervorgehen. Nun begann man, wie einst die griechischen Tempel, so die Heiligenkapellen des Mittelalters zu plündern, die Kunst von der Erde in den Himmel zu flückton, hoch über dem heidnischen Weimat das Symbol des Kreuzes aufzupflanzen; und mit dem "neuen Evangelium", das, wie sie sagten, schan Lessing verkündigt hatte, erwarteten sie auch die Offenbarung einer unvergleichlichen, wahrhaft beiligen Kunst.

So flog allmählich aus ben berichiebenften Quellen ber Begriff ber romantifden Butunfte poefie gufammen. Man begann bie Begenwart unfäglich burftig zu finden, und entbectte als "has einzige Mittel, wieber etwas Großes zu erschwingen", \*) Die Universalität. Run bieß es, ber Dichter muffe nicht nur Die umfaffenbften Studien in antifer und moberner Poefie gemacht baben, er muffe in gewissem Grabe auch Bhilosoph, Bhufiter Mn Gothe pries man por Allem, bag er und Siftoriter fein. "bas romantische Element" wieber aufgefunden und Werte von "unergründlicher Absichtlichkeit" bamit burchbrungen babe : ja man hoffte noch, es werbe mit ihm eine Schule ber Boefie anheben; aber nicht eine folde von Dichtern, bie ibn blindlings ans beteten ober auch nur fur bas bochfte Mufter bielten .: fonbern bie auf ber von ihm eröffneten Babn felbständig und erweiternb fortfdritten. Go fafte es August Bilbelm Schlegel: berber natürlich und phantaftischer fein Bruber Friedrich. fündigte die "romantische Poefie" als eine "progressive Uniperfiel

<sup>\*)</sup> Der Ausbruck A. B. Schlegel's, in ben Borlefungen über Literatur, Kunft und Geift des Zeitalters, die er 1802 in Berlin hielt (abgebruckt in der "Europa", 2. Bb., 1. Stück). Ebenda wird erflärt (S. 83), baß "jedes Zeitalter in Rückficht auf Boefie und Kunft vorzügslicher fei als das unfrige"; — von A. B. Schlegel erflärt, ber fich immer noch für den Befonnenft en unter den Romantiternigehalten bat

pocfie", file Die es gunachft eine neue Mythologie ju fchaffen gelie; alle Runft, prebigte er, folle Wiffenfchaft, und alle Wiffenicaft folle Runft werben: Boefie und Bhilosophie follten vereinigt sein. Der philosophische Ibealismus marb als "ber Mittelpunkt und die Grundlage ber bentichen Literatur" ause gerufen, und neben bie "exoterische" Boeffe, b. b. bie Poeffe auf Grundlage von Berhaltniffen bes menfchlichen Lebens, Die "efoterifche" gestellt, bie "über ben Menfchen binausgebt, und augleich bie Belt und bie Ratur gu umfaffen ftrebt, woburch fie mehr ober weniger in bas Gebiet ber Biffenschaft übergebt": und in biefem Beift follte Movalis feinen "heinrich von Ofterbingen" gebichtet haben. Bulept aber waren auch "bobere Poefie und Mhthologie nur Eine", und Tieds "Genovera" eine "gotte liche Ericheinung" biefer Art \*): turz, Leffing, Beiman, Die ganze Gegenwart verschwand bis auf ein vaar gebeimnikholle Anfänge, und man fab nur noch in die nebelreichste Butunft.

Man begann bann auch zu bichten, wie man geprebigt hatte; und da zeigte sich nun freilich, wie es mit der Paeste der Zukunst auchah. Am unverfänglichsten nahm sich die neue Universalität noch auf dem Gediet der Formen auch, ja sie mußte als ein verdienstliches Bemühen gelten, unserer Sprache die Glieder recht geschmeidig zu diegen und sie mit neuen Wenzdungen zu bereichern; aber auch hier war bald die ungeheuerztichste Barbarei erreicht. Die dramatischen Leistungen der Schule
won Friedrich Schlegel, Wovner, Schüt, Fouqué — füllten
sich mit künstlichen metrischen Gebäuben an, in denen Ansanges; Mittel= und Endreime gleichzeitig nebeneinander hin rollten; auch die Assana drängte sich in das Drama ein, danne Ottave, Sonett, Canzone, Ballate, Sestine, Decime und far weiter; zuleht (bei Fouqué) die Allitteration. Auch Tied er=

Die verschiebenen Citate find aus besonders gebrungenen Stellen. in den Organen der Romantiker, Lyceum, Athenkum und Europa, entsnommen.

mangelte nicht, feinen Ortavian mit fo kindlichen Bilettantens funften aufzupuben: Bo follte es bier aulebt' eine Granze geben ? Mis friebrich Schlegel nichts Anberes mehr wußte, fing er an fin feiner fragmentarifden Ueberfebung bes Baiaget von Racine \*), ben engeifchen Blautvers mit regelmäßigem weib: lidem Musgang und überfpringenben Reimen zu verfeben, nath bem er icon im Alartos alle Beitalter und Zonen, Senare, gräcisirenbe Athuthmen, weiblich enbenbe Blantverfe und jebe Art won romanischen Fremblingen burcheinanber gemischt batte ---bis abgeschnachtefte babplonische Bempirrung bie je ein ver amelfelter Boet ausgeheckt bat. Denn nie ift; trop aller Bers und Longrten, ein profaisberes Stud gefchrieben wooden, und ein abichreckenberes Zerrbilb jener Zufunftsform bes::Orania's läft fich nicht finden. hier gehen bie überlebte Raffinerie bes Menferlichen und eine wahrhaft bnzantinische Leblosigkeit findischer Gestalten neben einander bing es ift; ale wenn in tiefer Racht Mumien aus ihren Grabern fliegen und ihre schrotternben Glieber fcwentten, um uns ben Schein bes Lebens verzulugen. :

Böllig vernichtend aber für die Boesse mußtendas Eins bringen ber Speculation in ihren empfindlichen Organismus sein. Rur Einem unserer Dichter war es gelungen, den freien Gedanken mit der schönen: Form zu vermählen, und auch dieser eine, Schiller, hatte es nur in einigen auserwählten Momenten vermocht. Run aber füllten: sich die Almanache und Sehäckssammtungen mit beschaulicher Weisheit, mit gereinsten und strophischen: Allegorien, als hätten die Rusen: den phisosophischen Inexalismus in der Sänste zu tragen. Es war ein Glück, daß wenigstens das Drama mit seinen knappen Formen bleso Jünger des Gedankens wenig anlocen konnte. Aber auch hierz sehllt

121

<sup>\*)</sup> Abgebrudt in ber "Europa", im 2. Banbe. hier findet fich auch ein Stild-"Ueberfopung" aus bem Perfifchen bes Firbuff in Ribelungenverfen — ohne Strophenabtheilung — und halb matkelbuche beutscher Sprache.

as boch an gemüthlichen Berfuchen nicht. Wilhelm von Schub, in bessen "Laerimas" schon alle Arten und Unarten ber romanstischen Schule sich zusammendrängten, verfiel später darauf, die Fichte'sche Philosophie in antitistrende Dramen hineinzudichten, und wann er auch auf den Dank der Rachwelt hat verzichten müssen, so ward ihm doch die Genugthung, an Fichte seibst einen zörtlichen und ausmunternden Zuhörer zu finden.

Ernsthafter begann man es mit bem religiofen Drama und ber religiöfen Dichtung überhaupt ju nehmen. Mit wirtlicher Junigkeit batte sich Ropalis ber frommen Muse in bie Arme geworfen; feitbem entfaltete fich ein allgemeines Spiel mit driftlichen Glaubensfähen und Empfindungen, beiligen Gestalten und romantisch beleuchteten Symbolen. Auch bas Drama verfiel biefer Alles ergreifenden Tenbeng. Mit Tied's "Genoveva" fcbien bas Mittelalter in einer neuen Gemandung wieder aufzuwachen und ber beigblütige Calberon fich mit einem finds lich beutschen Geficht zu brafeutiren. Dann tamen bie Moftit und bie Propaganda, bie aus bent Spiele Ernft machten und querft bom geheimen Bund ber Frommen, bann von ber Rirche fangen : Racharias Werner erschien mit seinen "Sobnen bes Thale", bem "Areus an ber Oftfee", ber "Beibe ber Rraft", um im Gettingel spanischer Reimgebaube bie Boefie ber Enabe und been frommen Fanatismus gu offenbaren. Wie fich bann Andere anschlossen und zulest biefes Aufleuchten neuer poetischer Religionen in Apostasie und burchaus praktischen Cenbenzen unterging, bas tann bier bochftens, angebeutet werben: : ...

Nach vielen Irrungen sollte diese zweite Sturm Meriode mit einer trauxigen Erschöpfung enden, ohne mehr als an die Aforten, ihres Biels gektopft zu haben. Die Universalität, die Speculation, der Glaube, alle drei erwiesen sich als ohns mächtige ein neues Brinoip für unsere Kunst zu dilben, und von all der haltlosen Impateus, die sich hinter diese großen Namen gestüchtet hatte, sielen nach und nach die letzten Schleier herab. Freilicht gewinnt darüber Niemand ein Recht, die danernden

Berbienste ber beutschen Romantiter zu verkleinern. Sie haben ben Umfang unserer Sprache erweitert, sie haben bas Mittels alter und die ferne asiatische Welt in den Areis unserer Stubien hereingezogen, sie haben die deutsche Vorzeit ausgegraben, und durch ihre rastlose Propaganda den bleibenden Gehalt unsserer Literatur zum nationalen Eigenthum gemacht; sa ohne sie würden ganze Disciplinen der Wissenschung gemacht; sa ohne sie würden ganze Disciplinen der Wissenschung zumacht; der Fortsschritt unserer Eustur tragen, den entscheidenden Impuls verssoren haben. Aber ihr schop ferisches Streben blieb in versworrenen Ansängen steden, und nicht die letzte Ursache ist der geräusschwolke Uebermuth, mit dem sie den eben errungenen unsgeheuren Besit erst zu überbieten, dann vollends hinter sich zu wersen suchen

Rebe geistige Revolution führt einen Ueberschuk von ungebulbiger Triebfraft mit fich, bie im erften Ranich alle Schranken der Natur zu überfliegen permeint. Bon dem Kern ihres individuellen Dafeins aus hatten die Führer ber afthetischen Repolution fich ihre neue Welt erobert; was Bunber, daß bas gegebene Borbild auch bie Unberufenen verführte? Bei ben Romantitern ward es schnell gur ftillen Tradition, baf jebes ftrebende 3ch, indem es um fich ber fo mannigfache Berberbnig und frembartige Clemente fab, bon fich dus ben Aufbau-bines neuen Haufes zu beginnen habe, und nur im 36 und beffen Ibeblen wollte man ben Angelpuntt feines Dafeins finben. Manner wie A. B. Schlegel verfunbigten, "auch wenn man gang allein bliebe und gar nicht auf einen fich erweiternben Bund gemeinschaftlich ftrebenber Geifter rechnen burfte, fo ware man barum nicht weniger berechtigt zu fagen, es fange eine neue Beit an, fobalb man es in fich fable" \*). Mit berebter Unge friebenheit gab man bie Gegenwart preis und enbete banfit. nicht blos bie gange Aufflärung bes 18. Jahrhunderts, auch bie Entbedung bes Schiefbulvers, bie Auffindung von Amerika und

<sup>&</sup>quot;) In ben oben cititten Berfinet Borlefungen (Entopa II, 4, 87).

Indien, und die Ersindung der Buchdrudertunst als die Zersstörer der schönen romantischen Welt zu verdammen. Bon solchen Lehrem lernte die idealistisch gesinnte Jugend, den Sinn von der Wirklichkeit völlig abzuwenden und "Gewinn und Luft einzig im Innern ihres eigenen Treibens zu suchen"; sie lernte, mit der ihnen als heilig angepriesenen Kedheit Vieles, was sie die der hochgeachtet, als gemein und gering von sich abzustreisen, und, um nicht für schwächlich zu gelten, sich tropig und übersmüthig zu geberden. Was Tieck, in gereisteren Jahren, au sich selber schwer bestagt hat, das gehörte damals zur eigentlichen Signatur der Zeit: "Schwelgen im Geist, Uebermuth im Projectiren, Spielen mit dem Leben".

Bir feben in allebem die verzerrte Bieberholung jener\* brangvollen Beit, aus ber unfere Gothe und Schiller beraufges kommen waren. In keiner Geftalt ber romantischen Beriobe aber wird die Bergerrung fo gur erfchredenben Carricatur, wie in Friedrich Schlegel, ber mit blenbenber Frühreife revo-Intionarer Ruhnheit begann und im vollendeten Abfall von allen guten Beiftern feiner Jugend enbetc. 216 er auftrat, ichien er mit Marem Bewuftsein bas große Bert unserer Rlaffiter fortaufeben, und indem er die Majeftat ihrer Borbilber, ber Grieden, geschichtlich zu begreifen unternahm, eilte er zugleich Muen boran, ber Ration bie bebeutungsvolle Erscheinung Gothe's ausanlegen. Aber Schritt für Schritt lagt fich nun verfolgen, wie biefer glänzende Beift ber Divination in ben raftlofen Wenbungen bes Chraeizes und ber Gitelfeit unterging. Es ließ ihn nicht ruben, ben Rubm eines unerhörten Fortfcritts an feinen Ramen zu fnühfen. Da ihm bie reinen Quellen ber fünftles eischen Schöpfertraft nicht ftromten, mublte er fich in alle Bange binein, in benen er einen prophetischen Schein aufleuchten fah,

<sup>\*)</sup> Bgl. Barnhagen's Dentwürdigkeiten I, 278 ff., 306, 311 2c.; "Guropa" II, 1, 69 ff.; Fr. v. Raumer's Lebenserinnerungen, II, 140; R. A. m.

und fpurte auf bem gangen Gebiet ber Moglichkeit nach ber groken Aufgabe feines Lebens. Anbem er Gofrates, Blato und Shaffpeare combinirt, findet er bie romantische "Fronie", bie fich ihm balb in "logische Schönheit", balb in bie "Form bes Baraboren", balb in "transcenbentale Buffonerie", ober in "flares Bewußtfein bes unenblichen Chaos" verwandelt, und troftet fich, in ihr ein neues Princip ber Runft gefunden au haben: fortan foll bas Runftwert als ein fcblechthin freies Er: geugniß ber Bhantafie aus bem subjectiven Geift bervorgeben, ber. um fich nicht in fein Wert zu verlieren, es mit gronie bervorbringen muß. Dann ergreift er ben in ber Luft umberschweis fenben Begriff ber Universalität und entbedt feine "progreffive Universalpoefie". Der Fichte'sche Ibealismus eröffnet ibm wieberum eine andere Rufunft, und nun foll alle Runft Wiffenicaft, alle Willenichaft zur Runft werben. Er verspürt bie neuen religiöfen Budungen ber Zeit und erfindet feine "Religion ber Liebe", ale beren Dichter er mit bem paraboreften aller "Romane", mit ber "Lucinbe" auftritt; fein Geift beginnt gerabezu zu fcmarmen: "wer Religion bat", prebigt er nun. "wirb Boefie reben; aber um fie ju fuden und ju entbeden, ift Bhilosophie bas Wertzeug"; Boefie und Philosophie find nur noch verschiebene Spharen, Formen ober Factoren ber Religion. Die romanische Runft bes Mittelalters tritt mit Calberon in Alles fortreißenbem Glang hervor : bas führt ihn auf neue Combingtionen, und im "Alartos" eilt er bas Ibeal bes romantis fcen Butunftebrama's aufzustellen, "ein Trauerspiel nach bem Ibeal bes Aefcholus, aber in romantischem Stoff und Roftum". In bem Gefühl seines unbefriedigten Ich hat er um fich ber "bie gangliche Berberbtheit Europa's" vor Augen: er manbert im Geift nach Indien aus, mo er die wunderbare Mpftit beiliger Bucher entbedt, und findet bier bie Trennung ber Boefie und Philosophie aufgehoben, bie ihm nun nichts mehr als "eine blos Europäische Anficht" ift. Und mahrend immer noch von Beit ju Beit ber alte große Inftinkt in ihm aufleuchtet, ber ibn

einst zu ben weltgeschichtlichen Vorbilbern gezogen hat und ihn jest Wolfram von Eschenbach und die ganze eigenthümliche Größe unserer mittelhochbeutschen Poesie entdeden lehrt, führt ihn zuslett die Krankheit des Ehrgeizes zu Phantasien, die sich vom wirklichen Irrsinn nähren\*), die er in der alten Mutterkirche den festen Kern für sein verschwimmendes Dasein sucht, "sich (wie Tieck selber es ausdrückte) aus der Unermeslichkeit in kleine Dürftigkeit zurückzieht und im Gespenstischen, Fremden, Wilkfürlichen, im Abenteuer und Aberglauben die höchste Weissheit sindet".

Bir haben gesehen, ber überspannte Trieb, ber fich in

<sup>\*)</sup> Man braucht nur an einige Beifpiele biefer Art in ber "Guropa" ju erinnern (II, 1, S. 162 ff., 180 ff.). Dort wird mit bitterem Ernfte und bem vollen Bewußtsein bes speculativen Efprit entwidelt, wie "teine Runft fo geeignet icheint ber Mittelvuntt aller übrigen ju merben, ale ber Tang", und wie in biefer "Runft", obwohl fie noch weiter und reiner muß entwickelt werben, "boch schon manche Rathsel anderer Runfte und Wiffenschaften fich lofen". Und bie Poefie ber Butunft verwandelt fich ihm vollende in ein mitternachtiges Gefpenft; man muß barüber einen Augenblid ben "Ergabler" in bem bort abgebrudten Runftgefprache boren: " . . . Wir befinden une in ber ichmerzhafteften Beit ber Beltgeschichte. Die Beltfeele icheint noch, ein unerzogenes Mabchen, mit ihrer Bilbung aus Erbichollen zu fpielen, fie baugt faft immer einen gewaltigen Geift und ein gewaltiges Schidfal einem fcwachen Rorper jum Schabernad an. Dann brennt bas Licht über bie Laterne hinaus, ieber ber fie anfaßt verbrennt fich bie Sand, judt und zeigt ber Welt bie Rerverzufälle, unter benen Europa leibet, babingegen wir jenes Licht mit feiner Laterne endlich in eine unordentliche Maffe gusammenschmelzen feben, und bas nennen wir Bahnfinn. [Gerabe bamale mar es bem ungludlichen Solberlin fo ergangen.] Die Bahnfinnigen find bie mobernen Belben, bie judenben Dervenfranten, bie für nichts, für tein beiliges Grab, für fein milberes Klima ftreitenben Bolfer; bas ift in wenigen Worten ber Zeitgeift. Europa ift alfo in biefem Zeitraum weber tragifch noch fomifch, und ein fuhner Dichter, ber biefen Beift aufzufaffen vermöchte und fich von allen Schlingen bes bisberigen Theaterwefens losmachte, würde weber Lachen noch Beinen, fonbern unmittelbar Rervensuctuna bervorbringen".

Rleift's titanifden Entwürfen verrieth, wuchs auf bem gemeins famen Boben jener revolutionaren Beit. Das ift es, was auch ibn jum Romantiter macht: in allem Anbern freilich batte er nicht viel mit ihnen gemein. Beber bie Lehre von ber Univerfalität, noch ber Cultus ber romanischen Poefie, am wenigsten Speculation und Religion vertrugen fich mit feiner tunftlerifchen Berfonlichfeit. Er batte feinen Ginn mehr für bas Biclwiffen unb für bas fritifche Berhalten bes Beiftes; er hafte bie Specula: tion, feit fie ihm ihre Schranten berrathen batte; ber Religion gegenüber blieb er ein märkischer Sohn bes 18. Jahrhunberte; als Dicter aber war er gant und gar von germanischer Art Er fonnte fich bie Schönheit nicht ohne ihre Schwester. bie Bahrheit, benten. Eben bas, mas ibn im Schiller'schen und Gothe'ichen Drama bas Bochfte vermiffen ließ, trennte ibn auch von ben Romantitern bes Tages: fein Beburfnig, bie vollenbete Form mit ber ftarren Treue gegen bie Natur, ben Zauber ber Schönheit mit allen Schreden ber bamonischen Tragit bes Menichenbafeine zu vereinigen. Die Mufe follte nichts verfoleiern, nur in eine bobe Region follte fie ibre Stoffe emporheben und bie rudfichtelos aufgegriffene Wirklichkeit burch große Berhaltniffe abeln. War nicht Shaffpeare ber Bichter in biefem Sinne? Mit Unrecht hatten Gothe und Schiller, inbem fie fich nach ben Griechen bilbeten, auf bie Biebererwedung ber Shaffpeare'ichen Runft verzichtet. Gollte es unmöglich fein, bie machtige Gigenart ber Ginen und bes Anbern zu einer großen Sarmonie gufammenguftimmen; Aefchplus und Shaffpeare auf beutschem Boben ineinanberzuschmelzen? Diefer größte Triumph mußte bem beutschen Genius noch vergonnt, noch vorbehalten fein; und wer ihn abnte, mußte ihn auch, mit bem Aufbieten aller feiner Rraft, erreichen konnen.

Daß bies ber eigentliche Traum seiner Seele mar, errathen wir unzweibeutig aus bem überbliebenen Fragment bes Guistarb, aus zerstreuten Andeutungen und aus bem ganzen Charafter seiner Runft. Und es ift leicht zu sagen, daß biesem

ehrgeizigen Traum ein richtiges Gefühl au Grunde lag. Dan verkennt beute fo wenig wie bamale, bak bie bramatifchen Leiftungen von Weimar weber ben Umfreis ber menfclichen Ratur, wie Chaffpeare, noch ben gangen Gehalt ber Ration, wie bie griechischen Tragiter, erschöpften; und bas tunftlerifche Princip, auf bem Schiller und Gothe nach langen Kämpfen ausruhten fo unvergleicliche Offenbarungen ber Schonbeit es auf bem epischen und lyrischen Gebiet beraufführte - schnitt ber tragifden Dufe von vornberein ihre machtigften Entfaltungen ab. Richt blos ber ungulängliche Inhalt ber Zeit, auch bie Inbivis bualität unferer beiben Rlaffiter lentte fie von bem gangen Gebiete ab, auf bem bie bamonifchen Leibenfchaften berrichen und aus ben Abgrunden ber Menfcheit herauffteigen. Hatte boch Bothe ftete tragifche Gegenstänbe lieber vermieben ale aufgesucht, und in ben Jahren ber höchsten Reife und Rraft meinte er, er erschrede icon vor bem Unternehmen, eine mabre Tragobie zu fcreiben, ja er fei beinahe überzeugt, bag er fich burch ben bloken Berfuch gerftoren konnte\*). Und Schiller, ben' feine Natur ungleich mehr zu bathologischen Stoffen bingog, mar boch (ungefähr um biefelbe Zeit) ju bem Ibeal eines gang wunderbaren 3bhll's gelangt, in bem "ber Begriff eines völlig aufgelbsten Rampfes jowohl in bem einzelnen Menschen, als in ber Gefellichaft" fich verwirkliche, "aller Gegensat ber Wirklich= teit mit bem Ibeale volltommen aufgehoben" fei und "bie Rube ber Bollenbung" "von bem Gefühl eines unenblichen Bermogens begleitet werbe"; und ale er von folden Traumen wieber jur Bubne gurudtebrte, fann er hier auf die Ginführung "fombolifder Behelfe", um "burch Berbrangung ber gemeinen Raturnachahmung ber Runft Luft und Licht ju verschaffen", und mochte immer noch gerne hoffen, bag aus ber Oper "wie aus ben Choren bes alten Bachusfestes bas Trauerspiel in einer ebleren Gestalt fich loswideln follte" \*\*). Ja er hat später wirklich

<sup>\*)</sup> Schillere und Gothe's Briefwechfel, 2. Ausgabe, I, 414.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Schiller's Werke, XII, S. 231; Göthe's und Schiller's

einen Bersuch in dieser Richtung gemacht, und wenn auch in seinen Weisterwerken diese romantischen Anläuse verschwinden, sie sprechen doch auch in ihrer Art das Geheinniß seines Mangels und die tiese Kluft zwischen der Schiller'schen und der Shakspeare'schen Kunst und Welt aus.

Indem Rleift bas alles, bunkler ober beutlicher, empfand. hatte er fich das Ideal gebildet, von dem wir gerebet haben, und fich tiefer und tiefer in ben Gebanten eingewühlt, in feiner Tragodie "Robert Guistard" musse er es erreichen. hatte fcon mehr ale einen Anlauf nach biefem einzigen Biel genommen; fo oft er fab, bag ibm bie Rraft noch erlahmte, legte er ben Blan gurud und nahm etwas Anderes por: ftets aber schwebte ihm als hochste und lette Leiftung ber Guistard vor ber Seele - benn nach beffen gludlicher Bollenbung wünschte er zu fterben \*). Es ift une unbefannt, wie er auf ben Stoff gekommen ift und wedurch er ibn fo gang befonders mag begeistert haben; bie Geschichte weiß nichts von einer Tragobie in Guistard's Leben, und es ift bochft mahricheinlich, bag Rleift ben hiftorischen Mantel nur lofe um bie eigene freie Erfinbung zu hängen bachte. Dafür fpricht vor Allem bie Manier, in ber er zeitlebene feine Stoffe behandelt hat. Nie bat er aus ber Geschichte mehr als bie augere Anknupfung und nach

Briefwechsel, I, 430 ff. "In der Oper", fährt Schiller in der oben citirten Stelle fort, "erläßt man wirklich jene servile Naturnachahmung, und obgleich nur unter dem Namen von Indulgenz, könnte sich auf biesem Bege das Ideale auf das Theater stehlen. Die Oper kimmet durch die Macht der Musik und durch eine freiere harmonische Reizung der Sinnlichkeit das Gemüth zu einer schönern Empfängniß; hier, ist wirklich auch im Pathos selbst ein freieres Spiel, weil die Musik es ber gleitet, und das Wunderbare, welches hier einmal geduldet wird, mußte nothwendig gegen den Stoff gleichgültiger machen".

<sup>\*)</sup> Auch biese Notizen gebe ich nach mundlicher Mitthellung; fie werben weiterhin burch ben ganzen Zusammenhang ibre Bestätigung finden,

Billtur einzelne farbige Buge entnommen; mit ihren Daten wie mit ihren Berfonen ichaltet er fonverain, ja auch von bem Beift ber Beit fucht er nur eine allgemeine Empfindung ju erregen, ohne ihm je seine individuelle und nationale Behands lungsart zu opfern; und in allebem schlieft er fich offenbar au bas Borbild Shafibeare's lang of the last and the last 11 - Reift hatte fich in Beimar mit allem Gifer aufnichen britt en Berfuch, feinen Guistarb qu vollenben, geworfen. in Er arbeitete, fo gut es ging, in einem febr ungulänglichen Quartier wie er es in ber Gile hatte finben tonnen, und hatte wenigstens bbe: Seningthnung, von feinen Freunden bas bochke Lob üben biefe menen Anfange an erfahren. "Mein liebes Ulritchen", fdweibt er ber Schwefter am 9. Dezbr., ber Anfang meines Gebichtes, bas ber Belt Deine Liebe gu mir ertkaren foll, erregt bie Bewunderung aller Menichen, benen ich es mittheile. D Jefus! menn ich es boch vollenden konnte!" Ber bie Treunde maren, benen er fein Gebeimnig preisgab, miffen wir amar nicht mehr; nur bag ber jungere Bieland ohne Rmeifel barunter mar. Mit biefem war Rieift von ber Schweiz aus eine Boit lang gereist und fand Gelegenheit, ihm einen wesonle lichen Dienst zu leiftene bann traf er wieber in Beimar und auf bes Batere Gut in Demanstäbt (zwei Stunden von : Deie mar) mit Ihmi zusammen. i Und, hier lernte, er, benn icuch ben alten Wielland tennen und gerieth mit ihm bald in ein naberes Berbaltnik. 1 . 15.5 1. Sill to 2.5%. : Bieland fam fonft ben inngen Romantitern nicht eben

Wieland kan sonft den jungen Romantikern nicht eben sehrer wohlwollend sentgegen; besonders gegen die Führer der Partei hatte en Manches sauf dem Herzen. Er war alt ges worden und sand überhaupt, daß das goldene Zeitalter der Listeratur schon vorliber sei; das kate polemische Treiben den Schlegel, die wunderliche Mystit des Navalis und seiner Nache treter waren ihm vollends antipathische Dinge, und daß ihm solder in; "Athansum" subel mitgespielt worden war, hatte seine Stimmung nicht vordessen ihmen. West das ritterliche, abeligd

Wesen Kleift's gewann ihm balb ein bergliches Interesse ab. "Wiewohl mir", ergablt er felbft. "nichte mehr zuwiber und veine licher ift als ein überspannter Ropf, so konnte ich boch feiner Liebenswürdigkeit nicht widersteben. Go oft bies, in meinem gangen Leben, bei einer neuen Bekanntichaft, bie ich machte, ber Kall mar, entrainirte mich meine natürliche Offenheit und Bonbommie weiter als die Rlugheit einem taltblutigen Menschen erkauben wurde. Defto gurudbaltenber bingegen war Rleift, und etwas Rathfelhaftes, Beheimnigvolles, bas tiefer in ihm an liegen ichien, als bak ich es für Affectation balten konnte, bielt mich in ben erften zwei Monaten unferer Bekanntschaft in einer Entfernung, die mir venibel mar, und vermutblich alles nabere Berbaltnig amifchen une abgeschnitten batte, wenn ich nicht burch meinen Sohn erfahren batte, bag Rleift fich in feinem Quartier zu Beimar fo schlecht befinde, bag er eine Einlabung, bie übrige Reit, bie er fich noch in unferer Begend aufzuhalten gebachte, bei mir in Domanftabt zu wohnen, mit Dant aunehmen wurbe. Sogleich erging biefe Ginlabung an ibn; er nahm fie an, be-20g an einem ber erften Tage bes Nanuars ein Rimmer in meinem Saufe und mar von biefer Zeit an, neun ober gebn Bochen, mein Commensal auf eben bem fuß, ale ob er zu meiner Familie geborte".

Schon die Weihnachtsseiertage hatte Kleist in Osmanstädt zugebracht und bereits die Gesahr empfunden, die ihm von Wieslands anmuthiger Tochter brohte. "Ich habe mich nun", schreibt er am Ende des Jahres an Ulrike, "trot einer sehr hübschen Tochter Wielands entschlossen, ganz hinauszuziehen. Ich warte nur auf das Geld, um welches ich Dich gebeten habe (es war der lette Rest seines Vermögens), um nun zuletzt auf den Nach hinzugehen, an welchem sich mein Schickal endlich, nnausbleiblich und wahrscheinlich glücklich entschlen wird; denn ich sehe meis wen Tuß nicht aus diesem Orte, wenn es nicht auf dem Weg nach Franksut sein kann". Man sieht, wie ihn ganz der eine Gedanke erfüllt, mit seiner Tragödie ins Reine zu kommen, und

wie ihn die Ungebulb verzehrt, fich biefe Lösung gleichsam im Fluge zu erzwingen.

Dem alten Wieland tonnte natürlich bas geheimnifrolle Bruten feines Gaftes nicht unbemerkt bleiben. Unter mancherlei Absonderlichkeiten, die an ihm auffallen muften, mar eine feltfame Art ber Berftreuung, wenn man mit ibm fprach, fo baff a. B. ein einziges Wort eine ganze Reihe von 3been in feinem Behirn wie ein Glodenspiel anzugiehen ichien, worauf er bon bem, was man ihm fagte, nichts weiter vernahm und also auch iebe Antwort idulbig blieb. Gine andere Gigenheit, bie que weilen an Berrudtheit zu grenzen fchien, mar bie, bag er bei Tisch sehr häufig etwas zwischen ben Bahnen murmelte, und babei bie Miene eines Menschen hatte, ber fich allein glaubt, ober mit seinen Gebanken an einem anbern Orte und mit gang ans beren Gegenständen beschäftigt ift. Wieland, ber mit feinen Baften auf einem burchaus gemuthlichen Fuß zu vertehren und burch feine bergliche Liebenswürdigkeit Jeben aufzufchließen gewohnt war, sab mit Beunruhigung biefem verfchloffenen Treiben au; Rleift fcbien ihn wie ein Sohn au lieben und au ohren, aber ju einem offenen und vertraulichen Benehmen mar er micht zu bringen. Endlich aber fand fich einmal die Stunde, wo ex feinem väterlichen Freund gestehen mußte, daß er in folchen Augenbliden von Abwesenheit mit feinem Drama gu fchaffen Wieland forschte nun weiter, und Kleift entbedte ihm zögernd, daß er an einem Trauerspiel arbeite, aber ein so hohes und vollkommenes Ibeal bavon feinem Geifte vorfdwebe, bak es ibm noch immer unmöglich gewesen fei, es zu Babier zu bringen. Er babe zwar icon viele Scenen nach und nach aufgeschrieben, aber er vernichte sie immer wieber, weil er fich felbst nichts zu Dank machen konne. Wieland gab fich nun alle erfinnliche Mube, ihn zu bewegen, bag er fein Stud nach bem entworfenen Blan ausarbeite und fertig mache, fo gut es gerathen wolle, und ibm bann mittheile, bamit er ibm feine Deis nung barüber fagen konne. Ober wenn er bas Leptere nicht melle, fo moge er es menigstens für fich felbft pollenben, um es bann beffer überfeben, bas Rothige anbern, furz alle Ebeile an ber vollkommenen Sarmowien nach ber er ftrebe, zusammenftimmen au konnen. Aber Rleift mar zu allebem nicht zu bewegen: Aus lebt, nach vielen vergeblichen Bersuchen und Bitten, nur eine einzige Scene bon bicfem verbangniftvollen Wert zu Geficht mi bekommen, gelang es beme Alten in einer gludlichen Rachmits tagestunde, seinen Gaft fo treubergig gut machen, daß: er: ibm einige Haubtscenen und Fragmente and bem Gebachtwift mit grokem Reuer recitirte. Bieland gerieth in bie aukerfte Bewinderung, :: Er gab es in feiner Art burth bie herzlichsten Ausbrüche, noch mehr aber burch feine innerlichen: Bewegungen gu erkennen. Das ergriff ben beftig erregten Dichter fo gewals tia, bak ihm vor: Freude bie Sprache verging, er zu Wielanbe Bugen nieberfturzte und feine Bande mit beigen Ruffen abers Arömte \*).

Die wenigen Scenen hatten auf Wieland in ber That einen Gindruck von ber allerhöchsten Art gemacht. Er batte sosort die Empfindung - die für Rleift nicht schmeichellatter fein tonnte - bag, wenn bie Beifter bes Aefchplus, Sophofics und Shakspeare fich vereinigten, eine Tragodie zu schaffen, sie bas fein würden, mas "Robert Guisfard", fofern nur bas Gange jenen Sceifen entspräche. Fur ben Alten war es pon biefem Augenblick om entschieben, daß Rleift bagu geboren fei, bie große: Lucke in unferer bramatifden Literatur auszufillen; bie auch mach feiner Meinung von Schiller und Gothe mod offen gelaffen war. Er war nun voll Fenereifer, ihm jur Bols lendung feines Bertes zu bewegen, und Kleift verfprach in bei erften Rührung alles Gute. Wirth und Gaft famen nun There haupt au einem herglicheren Zusammenleben. Wielast verzählte bem jungen Freund feine Lebensgeschichte, und biefer fchrieb: fie (2) 4 a. 64 f. 2. 5. 7.

sieft 39 Man vergleiche die Erzählung Wielams bei Bulow S.184 ffl

auf; und es sing an, ihm in der Welt wieder recht wohl zu werden. "In Kurzem", melbet er Ulriken Ende Januar, "werde ich Dir viel Frohcs zu schreiben haben; benn ich nähere mich allem Erdenglück". Zu der Bewunderung des Vaters kam auch die unverkennbare Neigung der Tochter, um ihn zu sesselen. Aus seinen Andeutungen erschen wir, daß sie ihm ihre Liebe nicht verdarg, und er scheint ihr sein Herz nicht minder geschenkt zu haben; kaum zu bezweiseln ist, daß der Alte das alles mit Freuden sah und daß er Willens war, ihm seine Tochter zu geben \*). Und auch seine Angehörigen in Franksurt scheinen von dieser Wendung der Dinge eine glückliche Zukunst für ihn gehofst zu haben.

Aber Rleift mar icon bamale ber Stlave feiner firen Ibee geworben. Er wollte von biefer Erbe nichts, als ben Sieg über bas 3beal, bas ihm por ber Seele fcmantte, und immer von Neuem begann er irre an feiner Rraft zu werben. Bas er zu Stande brachte, genügte ihm nicht; die Freude über Wieland's Bewunderung hielt vor feiner grubelnden, unbarmbergigen Selbstprufung nicht Stid; er verzweifelte, feine Tragobie in Demanftabt, wie er gewollt hatte, zu vollenben. mas fonnte ibm bann bie Liebe eines Mabdens fein? Er fühlte fich beimathlos und unberufen, fich einen eigenen Berb au bauen, fo lange er mit fich felber nicht im Reinen mar. Er ward wieber ftumm gegen ben guten Alten, und um ibn nicht zu qualen, fand Wieland nöthig, ihm von bem "Guisfard" fo wenig wie möglich zu fprechen. Ja fcon bachte ber Rube= lofe barauf, von biefem Ort ber verlockenbsten Freuden zu ent: "Ich habe hier mehr Liebe gefunden ale recht ift", idreibt er noch im Januar an bie Schwester, "und muß über fure ober lang wieber fort; mein feltsames Schickfal"! Rur bis jum Frühjahr munichte er noch ju bleiben; aber er hielt es

<sup>\*)</sup> Bgl. Briefe an Ulrike S. 84. Bilbranbt, h. v. Rleift.

nicht bis babin aus. Schon im Anfang bes Marz geg er wieber von bannen.

Am 13. Mary finden wir ihn in Leipzig, von wo er Ulriken biefen neuen Wechsel melbet. "Ich weiß nicht, was ich Dir über mich unaussprechlichen Menschen jagen foll. -Ich wollte, ich konnte mir bas Berg aus bem Leibe reifen, in biefen Brief paden und Dir zuschiden. - Dummer Gebante! Rurg, ich habe Domanftabt wieber verlaffen. Burne nicht! 30 mußte fort und tann Dir nicht fagen, marum? 3d habe bas Saus mit Thranen verlaffen, wo ich mehr Liebe gefunden habe, ale bie gange Belt zusammen aufbringen tann, außer Du! -Aber ich mußte fort! D himmel, was ift bas für eine Belt! Ich brachte bie erften folgenden Tage in einem Birthehaufe zu Beimar zu und wußte gar nicht, wohin ich mich wenden follte. Es waren recht traurige Tage! Und ich hatte eine recht große Gehnsucht nach Dir, o Du, meine Freundin! Endlich entschloß ich mich, nach Leipzig zu geben. 3ch weiß mahrhaftig taum anzugeben, warum? - Rurg, ich bin bier".

Er warf fich in Leipzig von Reuem auf feine Tragobie: ' "Ich nehme hier Unterricht in ber Declamation", melbet er weiter, "bei einem gewiffen Kernborffer. 3ch lerne meine eigene Tragobie bei ihm beclamiren. Sie mußte, gut beclamirt, eine beffere Wirkung thun, ale ichlecht vorgestellt". "Gie wurbe fest er mit aufflammenbem Stolz hingu - mit vollkommener Declamation vorgetragen, eine gang ungewöhnliche Birtung Mittlerweile mar bie "Familie Schroffenftein" tbun". (anonym) im Drud erfchienen. Gie fand, fo febr fie im Gangen unbeachtet blieb ober als ein frembartiges Brobuct vorüberging, In ber Beits bod auch einige vielversprechende Anerkennung. fchrift Ropebue's, bem "Freimuthigen", ber fonft bie Romantiter mit Fanatismus bekämpfte, warb bieses Trauerspiel sogar wie ein Phanomen gepriesen. Der Recensent (ber talentvolle L. F. Suber) melbete feinen Lefern "bie Erscheinung eines nenen Dichters, eines unbekannten und ungenannten, aber wirklich

eines Dichtere", und fprach bie begeifterte hoffnung aus, bak "endlich boch wieber ein ruftiger Rampfer um ben poetischen Lorbeer aufstehe, wie ihn unser Barnag gerade jest so febr braucht". "Das Treffliche Gothe's und Schiller's bat wirklich biefes Genie genährt; ja fo wenig ber feltsame Stoff und bie vielen Luden ber Bearbeitung eine Bergleichung biefes Dramg's mit ben Meifterftuden jener Dichter gulaffen, fo ift es boch icon bie Frage, eb bie Details in Gothe's und Schiller's bramatifcen Werken von eben bem mabrhaft Shalfpeare'ichen Geifte zeugen, wie manche Details bes Ausbrucks und ber Darftellung in biefer Familie Schroffenstein . . . Dieses Stud ift eine Biege bes Gentius, über ber ich mit Zuverficht ber fconen Literatur unfers Baterlanbes einen fehr bebeutenben Bumache weiffage. Berfaffer mag vielleicht zu ben außerorbentlichen Geiftern geboren, beren Entwidelung bis zu ber Reife felten ohne einige Bizatrerien und Unarten abläuft. Doch eben, weil er zu biefen gebort, ift unmöglich ju beforgen, baf ee ber leibigen Gette, bie burch ihre Brofelptenmacherei bie Bluthe unferer Jugend gu vergiften brobt, je gelingen merbe, ibn an fich zu gieben. muß, um feine Beftimmung zu erfüllen, einft etwas viel Beffered machen, als feine Familie Schroffenftein . . . " Auch in Spazier's "Zeitung für bie elegante Welt" wurben bie Schroffens fteiner als ein fehr geniales, für bie Butunft bes Dichters viel versprechenbes Werk bezeichnet; und in ber "neuen allgemeinen beutschen Bibliothet" gestand Langer bem jungen Dichter wenigstens ein nicht gemeines Talent zu, von dem freilich mit vielem Guten auch viele Berirrungen zu befürchten feien. Rleift bekam junadit bie ichmeichelhafte Rritit Buber's (bie er bem Robebue selber zuschrieb) in die Bande. Er konnte nicht umbin, die Seinigen barauf hinzumeifen. "Leset boch einmal", schreibt er Ulrifen (am 14. Märg), "im 34. ober 36. Blatt bes "Freimuthigen" ben Auffat: Ericheinung eines neuen Dich= tere. Und ich schwöre Euch, daß ich noch viel mehr von mir weiß, als ber alberne Raux, ber Robebue. ties gum di redle haben, Zeit muß ich haben. — O Ihr Erinnhen mit Eurer Liebe! — Frage aber mit Behutsamkeit nach diesem Blatte, damit der litterarische Spürhund, der Merkel\*), nicht rieche, wer der neue Dichter sei? Es darf überhaupt Niemand als etwa meine allernächsten Verwandten ersahren, und unter diesen auch nur die verschwiegenen. — Auch thut mir den Gesallen und leset das Buch nicht. Ich bitte Euch darum. Es ist eine elende Scharteke. Kurz, thut es nicht. Hört Ihr"?

Man ficht, wie fehr er mit feinem Ideal über bie "Schroffenfteiner" hinaus mar; und zugleich, wie febr er noch immer auch gegen feine Radiften fich verfchlog. Er batte nicht den rubigen Muth, mit offenem Biffir ale Boet por feine auten Frankfurter zu treten und bas Ropficutteln ber \_vernunftigen Leute" bingunehmen. In Leipzig fcheute er fich, feine gelehrten Freunde aufzusuchen, um ihren Fragen auszuweichen; und nichts ift bezeichnenber, ale bie Urt, wie wenigstens ein: mal fein Berg fich offnete und nun gleich einer Mine explobirte, liebenswürdig und tranthaft zugleich. "Borgeftern", erzählt er Ulrifen, "faßte ich ein Berg und ging gu Sinbenburg (gu bem ehrwürdigen Alten, bem Mathematifer, ben er 1801 auf ber Reise nach Paris hatte kennen lernen). Da war große Freude. "Nun, wie ftehte in Paris um - die Mathematit?" - Gine alberne Antwort von meiner Seite, und ein trauriger Blid gur Erbe von ber feinigen. - "Go find fie blot fo berum: gereifet?" - Ja, berumgereifet. - Er schuttelte wehmuthig ben Ropf. Enblid erhordite er von mir, bag ich boch an etwas arbeite. "Woran arbeiten Gie benn? Run! Kann ich

<sup>\*)</sup> Garlieb Merkel war zu jener Zeit in Berlin einer ber bekanntesten und giftigsten Wibersacher ber Romantiker, bessen Art zu polemisiren in ber That etwas Krötenhaftes hatte; eine ganz gewöhnliche Recensentennatur und wegen seiner Bissigkeit verrusen, obwohl er boch (wie Barnhagen in seinen Cenkwürdigkeiten I, 305 erzählt; vgl. ebenbaselbst S. 350) bei vielen Leuten noch als eine Stütze ber guten, b. h. altbaden ausgeklärten, Literatur galt.

es benn nicht wissen? Sie brachten biesen Winter bei Wielanb zu; gewiß! gewiß!" — Und nun fiel ich ihm um den Hale und herzte und kufte ihn so lange, bis er lachend mit mir überein kam: der Mensch musse bas Talent anbauen, bas er in sich vorherrschend fühle. — Ob ich nicht auch mit Wünschen so fertig werden konnte? Und Huth? und Hullmann?" \*)

Inzwischen hatte man in Domanftabt ben unfteten Fluchtling, wie es scheint, noch nicht aufgegeben. Wieland batte feinen Lanbfit vertauft und wollte jum 1. Mai wieber nach Beimar ziehen, ber 3. Mai follte zu feiner Ehre mit einem großen Fest gefeiert werben; man lub auch Kleist bazu ein. "Alles, was fuß ift, lodt mich", ruft er fcmerglich aus; "was foll ich thun?" Bu allen feinen Leiben tam hier in Leipzig bas Gefühl ber Berlaffenheit hingu; auf ber Flucht vor ben Feffeln ber Liebe warb es ihm unerträglich, einsam berumzuirren; es gog ibn nach Saufe zu ben Seinigen, bamit er wenigstens eine feste Statte fanbe. Roch aus Leipzig schreibt er Ulriken: "Wenn Ihr mich in Rube ein paar Monate bei Euch arbeiten laffen wolltet, ohne mich mit Angft, was aus mir werben werbe, rafend zu machen, fo wurde ich - ja, ich wurde!" Und am Schluß biefes Briefes bricht fein ganges febnfüchtiges, treues Berg bervor: "Ruffe", fcbreibt er, "tuffe in meinem Ramen jeben Finger meiner verehrnngswürdigen Tante! Und wie sie, ben Orgelpfeifen gleich, fteben, tuffe fie alle von ber Oberften bis jur Letten, ber kleinen Maus aus bem Apfelkern geschnist \*\*)! Ein einziges Wort von Guch, und ebe Ihr's Guch verfeht, malze ich mich vor Freude in ber Mittelstube. Abieu! Abieu! Abieu! D Du meine Allertheuerste"!

Jubeffen Kleist tam weber nach Frankfurt noch nach Weimar

<sup>\*)</sup> Der Lefer erinnert fich biefer Namen aus Rleift's Frankfurter Stubentenzeit; val. oben G. 38.

Das jüngft geborene erfte Kind seiner Schwester Auguste, bie fich im Jahr vorher verheirathet hatte.

mrud; von Leipzig manberte er nach Dreeben weiter. Schritt für Schritt sehen wir nun die Krankheit seiner Seele wachsen. Ihm warb vor fich felber bange, und bicfes Gefühl verwandelte fich ihm in die feltfame Borftellung, bag feine Bermanbten von einer unvernünftigen Angst über ibn erfüllt seien \*); er ver: zweifelte abermals an sich, und wußte nicht, warum er sie noch länger mit hoffnungen binbalten follte, ja was fur hoffnungen er überhaupt noch bei ihnen erregen könnte? und fo verstummte er gang und ließ langer ale brei Monate lang mit feiner Silbe von fich boren. In Dresben fand er feine Freunde Pfuel und Ruble \*\*) und die Familie Schlieben wieber; er folog fic an bie Einen wie an bie Anbern aus geselligem Beburfnig an, aber fein Bemuth borte nicht auf, fich immer erfchredenber gu Benriette von Schlieben mar, wie mir wiffen, mit bem Maler Lobse verlobt, ber bamals in Mailand lebte; ba fie nun lange Beit teine Briefe von ihm erhalten batte. marb fie barüber gang tieffinnig, und eines Tages fagte fie gu Rleift, ber neben ihr auf bem Sopha fag und auf ber Buitarre flim= perte: Wenn biefer Buftand noch lange anhält, fo werbe ich "Sie haben Recht", ermiberte Rleift, "es ift bas Beste, was Sie thun konnen, und wenn Sie Ihren Berfand je wiederfinden, nehme ich eine Piftole und fchiege Gie und mich 3d fann Ihnen icon ben Gefallen thun". Dies furdterliche Wort machte einen fo tiefen Ginbrud auf bas Mabden. daß fie ihre Befinnung wiederfand und von ihrer Melanchofie genas; aber wer gab bem ungludlichen Dichter feine Bestunung und jeine Rube gurud?

Pfuel, fo fcheint es, konnte gulett biefe Gelbftverwuftung nicht mehr anfeben, ohne einen Berfuch gu feiner Seilung gu

<sup>\*)</sup> Bgl. Briefe an Ulrife S. 88.

<sup>\*\*)</sup> Bon Rühle fagt zwar Bulow nichts; aber bag auch er bamals — wenigstens vorübergehend — in Dresben war, ergiebt fich aus einem spätern Briefe Rleift's an Rühle; vgl. Bulow S. 242.

Er mar au biefer Reit vielleicht ber Gingige, ber mirtlichen Einfluß auf ihn hatte, bem er fich gang enthüllte. frühaereifter Charatter, ebenso fest, wie ber bes Freundes von Launen bes Gemuths beherrscht war ("in mir ist nichts beftanbig, als bie Unbestänbigkeit", sagte er felber von fich), mar für Reift ein Mittampfer gegen beffen innerlichen Feind; balb fuchte ibn Pfuel ju fpornen, balb ju mäßigen, je nachbem es an ber Beit mar. Go aukerte er eines Abends 3meifel an Rleift's tomifchem Talent und reizte ibn baburch, bem Unglaubigen fofort bie brei erften Scenen bes "gerbrochenen Rruge" (ber icon in ber Schweiz begonnen war) in bie feber zu bictiren. Bu anbern Zeiten hatte er freilich um fo ftarrer gegen bie leberhebungen bes jungen Dichters zu ftreiten, feinen Ebrgeit zu bampfen, ibm feinen übersvannten Sochmuth porjuwerfen. Dann wieber tam über Rleift ber anbere Damon ber Berzweiflung, und ber jum Ribel heranwachsenbe Trieb, biefer ganzen Erbarmlichkeit ein rasches Ende zu machen. Schon als Anabe hatte er - gang im Beifte jener Werther : Beit mit bem Gebanten bes Gelbstmorbes gespielt. Dann, in feiner Studentenzeit, batte es ibn gwar auf's tieffte ericuttert, ale einer seiner nächsten Freunde fich burch einen Bistolenschuß bas Beficht entstellt hatte, ohne ju fterben, und er fchrieb bem Ungludlichen einen bergergreifenden (verloren gegangenen) Brief über bas Sündhafte einer solchen feigen That; aber seit wir ibn mit feinem Sbeale ringen feben, hören wir biefe unbeim= liche Tone lauter und lauter anklingen. Er, bem bas Leben nichts war, wenn es nicht Alles war, gewöhnte fich nur gu balb an bie Ibee, freiwillig und in ebler Gefellschaft aus bem Dafein zu icheiben muffe boch ber wurdigfte Abichluß aller biefer irbischen Richtigkeiten zu fein. Run fab er, balb näher balb ferner, ben vernichtenben Moment ber vollen Bergweiflung berangieben, und aller ber Unruhe und ber Qualen mube erschnte er sich ben Tob. Aber er wollte ihn als freies 3ch sich felber wählen. Schon bamale trug er feinem Freunde an, mit ihm

zusammen zu sterben, und wie von einer firen Ibee gepackt kam er immer von neuem barauf zurück. Pfuel suchte ihn bavon zu heilen, indem er ihm nur mit Spott und Humor erwiderte; so sagte er ihm einmal auf einen neuen Antrag dieser Art: "Noch ist es nicht Zeit, warte nur noch: sobald es Zeit ist, werbe ich's Dir sagen". Dann lachte Kleist; denn er verstand allezeit guten Spaß, dieser finstere, räthselvolle Mensch; und für einige Zeit war der wilde Wunsch verslogen, um bei ges legener Zeit wie ein firirter Fiedertraum wieder aufzutauchen \*).

Bfuel glaubte zulett, baß für Kleist und seine Tragöbie nichts beffer sein werbe, ale ber Wechsel und bie Bemegung einer Reise. Er erwies sich hier als ber wackerste Freund. Kleist ergriff bie Ibee mit Gifer und neuem Bertrauen, und indem fich ihm endlich bie Junge löste, schrieb er barüber an Ulrife, am 3. Juli (noch immer freilich mit feltsamer Burud= haltung): "Der Reft meines Bermögens ift aufgezehrt, und ich foll bas Anerbieten eines Freundes annehmen, von feinem Gelbe fo lange zu leben, bis ich eine gemiffe Entbedung im Bebiete ber Runft, die ihn intereffirt, vollig ine Licht geftellt habe. 3ch foll in fpatestens zwölf Tagen mit ihm nach ber Schweiz geben, wo ich biese meine litterarische Arbeit, die fich allerbings über meine Erwartung binaus verzögert, unter feinen Augen vollenben foll. Richt gern aber mochte ich Dich, meine Berehrungemürbige, vorübergeben, wenn ich einer Unterftubung angunehmen habe; mochte Dir nicht gern einen Freund vorziehen, beffen Borfe, im Berhaltnig mit feinem guten Billen, noch weniger weit reicht, ale bie Deinige. Ich erbitte mir alfo von Dir, meine Theure, fo viele Friftung meines Lebens, als nothig ift. feiner großen Beftimmung völlig genug ju thun. wirft mir gern zu bem einzigen Bergnugen belfen, bas, fei ce noch fo fpat, gewiß in ber Zutunft meiner wartet, ich meine, mir ben Rrang ber Unfterblichkeit gufammen ju pfluden. Dein

<sup>\*)</sup> Rach munblicher Mittheilung.

Freund wirb es, bie Runft und bie Welt mirb es Dir einft banten.

"Das Liebste ware mir, wenn Du statt aller Antwort selber kämest. Ich würbe Dir münblich manchen Ausschluß geben, ben aufzuschreiben röllig außer meinem Bermögen liegt. In eilf Tagen würbest Du nich noch hier, bie nächstolgenben Tage in Leipzig sinden. Da würdest Du auch meinen Freund kennen lernen, biesen vortrefslichen Jungen. Go ist Pfuel, von Königs Regiment. — Doch auch Dein Brief wird mir genug thun".

Kleift, sieht man, war wieber einmal ber hochfahrenbsten Hoffnungen voll geworben. Ihn vollends froh zu machen, trat nun auch die ersehnte und gefürchtete Berständigung mit den Seinigen ein: Ulrike kam selbst nach Dresben, mit ihr noch andere seiner nächsten Berwandten, und die Sorgen der Familie um ihn erwiesen sich ungleich leichter zu beschwichtigen, als er sich vorgestellt hatte. Auch die materiellen Sorgen wurden wieder für einige Zeit getilgt \*). Und am Abend der Abreise seiner Berwandten erhielt er eine neue Ausmunterung von Weimar her, ein rührend eifriges Ermuthigungsschreiben des alten Wieland.

Er hatte seit bem März auch gegen die Osmanstädter sich in ein finsteres, undankbares Schweigen gehüllt. Rur daß er einmal von Dresden aus, nach langen Monaten, ein kleines Briefchen an Wieland schrieb, worin er einen über Weimar reisenden Freund, einen Herrn von Werded, empfahl; dann verstummte er wieder. Um so herzlicher antwortete ihm Wieland auf jene einsilbigen Zeilen. "Sie schreiben mir, lieber Kleist, der Druck mannigsaltiger Familienverhältnisse haben die Bollendung Ihres Wertes unmöglich gemacht. Schwerlich hätten Sie mir einen Unfall ankündigen können, der mich schwerzlicher betrübt hätte. Zum Glück läßt mich die positive Versicherung des herrn

<sup>\*)</sup> In welcher Beise, ift nicht beutlich; vgl. Briefe an Ulrite S. 87; nach S. 92 oben muß man wohl schließen, bag Ulrite allein es war, bie ibn mit Gelb unterflütte.

von W., daß Sie seither mit Eiser baran gearbeitet, hoffen und glauben, daß nur ein mißmuthiger Augenblick Sie in die Berstimmung habe sehen können, für möglich zu halten, daß irgend ein Hinderniß von angen Ihnen die Bollendung eines Meisterwerks, wozu Sie einen so allmächtigen innern Beruffühlen, unmöglich machen könne. Richts ist dem Genius der heiligen Muse, die Sie begeistert, unmöglich. Sie müssen Ihren Guiskard vollenden, und wenn der ganze Kaukasus und Alles auf Sie brückte".

Der fo gartlich antreibende Freund icheint nicht geabnt au haben, in wie gefährlichen Pratensionen er ben Unglud: feligen bestärtte. Rleift verfehlte nicht, biefen Brief ber Schwefter Ulrite mitzutheilen; inzwischen war Alles vollends vorbereitet, bie Reise nach bem Rrang ber Unsterblichkeit angutreten. Ulrike freilich versprach fich wenig bavon; noch am Morgen ber Abreife fcrieb ber Bruber ibr, um fie ber Sache gunftiger gu ftimmen. "Da ich boch einmal in meinem Baterlande nicht, nicht an Deiner Seite leben kann, fo gestehe ich, bag mir felber für jest tein Blat auf ber Erbe lieber und auch nütlicher ift, als ber an ber Seite Pfnel's. Lag mich alfo nur mit ihm geben". Am 20. Juli brachen bie Freunde auf; in tiefem Geheimnif über ben 3med ber Reise. Erst am Tage porber war Rleift in ber Familie von Schlieben mit ber ploulichen Erklarung erschienen, er gebe mit Bfuel nach ber Schweig und nach Mailand, zu bem alleinigen 3med, bort feinen Freund Lobie zu befnchen. .

Die Reisenben gingen meist zu Fuß; zunächst nach ber Schweiz, wo Reist die Zeugen seiner ersten glücklichen Dichterzeit, Bern und Thun, wiedersah und hier eine kurze Ruhe zur Arbeit wiedersand; bann burch die Thäler ber Schweiz bis nach Mailand hinab, wo die Menschenscheu den Dichter so start erzgriff, daß er Lohse ganz und gar vermied; dann wieder zurück nach Bern und Thun und durch das Waadtland nach Senf. Hier endlich brach die Berzweissung ans, die Rleist so lange

gefürchtet und fruchtlos burch die wildesten Hoffnungen bekämpft hatte. Sein Ibeal entwich ihm unter ben Händen, und indem er seine Ungulänglichkeit wie sein Glend mit vollendeter Klarbeit auschaute, verzichtete er, seierlich und auf immer, in einem tiefergreisenden und für den romantischen Geist jener Tage ewig benkwürdigen Brief an seine Schwester.

"Der himmel weiß, meine theuerste Ulrite", fcreibt er aus Genf am 5. October, "(und id) will umtommen, wenn es nicht wortlich mabr ift), wie gern ich einen Blutstropfen aus meinem Bergen für jeben Buchftaben eines Briefes gabe, ber fo anfangen konnte: "mein Gebicht ift fertig". Aber, Du weißt, wer nach bem Sprichwort mehr thut, als er kann. 3ch habe nun ein Salbtaufend binter einander folgender Tage \*), bie Rachte ber meiften mit eingerednet, an ben Berfuch gefett, ju fo vielen Rrangen noch einen auf unfere Familie berabguringen: jest ruft mir unfere beilige Schutgottin gu, baf es genug fei. Gie füßt mir gerührt ben Schweiß von ber Stirne und tröftet mich, "wenn jeber ihrer lieben Gohne nur eben fo viel thate, fo murbe unferm Ramen ein Blat in ben Sternen nicht fehlen". Und fo fei es benn genug. Das Schickfal, bas ben Bolfern jeben Bufchuft zu ihrer Bilbung gumift, will, bente ich, die Runft in biefem nörblichen himmelsftrich noch nicht reifen laffen. Thoricht mare es wenigstens, wenn ich meine Rrafte langer an ein Wert feten wollte, bas, wie ich mich endlich überzeugen muß, für mich zu schwer ift. Ich trete vor Einem gurud, ber noch nicht ba ift, und benge mich ein Sahr: taufend voraus vor feinem Beifte. Denn in ber Reihe ber menschlichen Erfindungen ift biejenige, bie ich gebacht babe,

<sup>\*)</sup> Rechnet man von dem Datum dieses Briefs 500 Tage zurud, so gerath man in den Anfang des Juni 1802, wo Kleift in der Schweiz in die heftige Krantheit und, wie es scheint, in neue Berzweislung an sich selbst versiel. Damals wird er den zweiten Guistard Bersuch vernichtet und dann, in neuem Aufschwung, diesen dritten begonnen haben.

unfehlbar ein Glieb, und es wächst irgenbwo ein Stein icon für ben, ber fie einft ausspricht.

"Und so soll ich benn niemals zu Euch, meine theuersten Menschen, zurücktehren? O niemals! Rebe mir nicht zu. Wenn Du es thust, so tennst Du das gefährliche Ding nicht, das man Ehrgeiz nennt. Ich kann jest darüber lachen, wenn ich mir einen Prätenbenten mit Ansprüchen unter einem Hausen von Menschen benke, die sein Geburtsrecht zur Krone nicht anserkennen; aber die Folgen für ein empfindliches Gemüth, sie sind, ich schwöre es Dir, nicht zu berechnen. Mich entsett die Borstellung.

"Ift es aber nicht unwürdig, wenn sich bas Schicksal herbeiläßt, ein so hülstoses Ding, wie ber Mensch ift, bei ber Nase herumzusühren? Und sollte man es nicht fast so nennen, wenn es uns gleichsam Kure auf Goldminen gibt, die, wenn wir nachgraben, überall kein ächtes Metall enthalten? Die Hölle gab mir meine halben Talente, der himmel schenkt bem Menschen ein ganzes ober gar keins.

"Ich kann Dir nicht sagen, wie groß mein Schmerz ist. Ich wurbe von Herzen gern hingehen, wo ewig kein Mensch hinkommt. Es hat sich eine gewisse ungerechte Erbitterung meiner gegen sie bemeistert; ich komme mir fast vor wie Minette \*), wenn sie in einem Streite Recht hat und sich nicht aussprechen kann".

"Ich bin jest", schließt er, "auf bem Wege nach Paris sehr entschlossen, ohne große Wahl zuzugreifen, wo sich etwas sinden wird. Gefiner hat mich nicht bezahlt, meine unselige Stimmung hat mir viel Gelb gekostet, und wenn Du mich noch einmal unterstützen willst, so kann es mir nur helsen, wenn es balb geschieht. Kann sein, auch wenn es gar nicht geschieht. Lebe wohl, grüße Alles — ich kann nicht mehr".

Die eigentliche Geschichte bes Robert Guistarb ift mit

<sup>\*)</sup> Gine feiner Schwestern.

biefem Benfer Brief zu Enbe. Rleift hatte fein Leben auf ben Bahlfpruch gestellt: "Alles ober Richts"; nun lag bas Richts offen vor ibm. und in biefer fürchterlichen Rrife begann fein Geift fich ju vermirren. Er reiste mit Pfuel weiter, über Lyon nach Baris; aber er bachte nur noch an ben Tob. Er forberte Pfuel von Neuem vergeblich auf, mit ihm gemeinsam zu fterben. Seine Seele verbitterte fich auch gegen ben Freund, wie sie sich gegen alle Anbern verbittert batte; und ba er sich eines Tages mit bem vollen Sochmuth bes Glends gegen ibn ausgeschüttet und ihn gu heftigem, gurechtweisenbem Wiberspruch gereigt hatte, eilte er verzweifelnb bavon, verbrannte feinen "Guistarb" und alle feine Papiere \*) und entfioh aus Paris. Babrend Bfuel, von bem entfetlichften Berbacht ergriffen, ibn am anbern Tag und wieber am Tag barauf in ber Morgue unter ben aufgefundenen Leichen suchte, manberte Kleift nach Norben, ohne Bag, ju Fuß, feinen Untergang suchend. Boulogne ruftete man gerabe bamale bie groke Erpebition gegen England aus: er machte fich auf ben Weg borthin, um auf

<sup>\*)</sup> Es foll, nach Bulow, auch ein Drama "Peter ber Ginfiebler" barunter gemesen sein, bas er mabrend biefes Barifer Aufenthalts foll gefdrieben haben. Das Lettere inbeffen ift nicht möglich, benn aus ben Daten von ben Briefen Rleift's aus Genf und St. Omer (5. und 26. October) erfieht man, bag Rleift nur wenige Tage in Baris gewefen fein tann. Ueber biefe gange Rrifis mar Billow überhaupt bochft burftig und zum Theil irrig unterrichtet; feine Darftellung auf G. 40 muß in wefentlichen Buntten nach ber oben gegebenen berichtigt werben, bie, wo fie neu ift, auf mundlicher Mittheilung beruht. In ben Rleiftfchen Briefen finben fich nur ein paar Andeutungen über bas Treiben in biefer Zeit: in einem ber Briefe, die er (im Frubjahr 1807) aus Chalons fdrieb, erinnert er fich (Bulow G. 49) bes Busammenlebens mit Bfuel "in jenem Commer vor brei Jahren, wo wir in jeber Unterrebung immer wieber auf ben Tob als auf ben ewigen Refrain bes Lebens gurudfamen" - und in bem 27. Brief an Urite ftellt er feinen Buftand nach ber Flucht als ein Gemifch von forperlicher und geiftiger Rrantbeit bar (Briefe an Ulrite G. 94 f.).

biefem Kriegszug zu fterben, und von St. Omer aus fchrieb er (am 26. October) an Ulrifen einen letten Abschiebsgruß:

"Meine theure Mrife! Bas ich Dir fchreiben werbe, fann Dir vielleicht bas Leben toften; aber ich muß, ich muß, ich muß es vollbringen. Ich habe in Baris mein Wert, fo weit es fertig mar, burchlefen, verworfen und verbrannt: und nun ift es aus. Der Simmel verfagt mir ben Rubm, bas grofte ber Guter ber Erbe; ich merfe ibm, wie ein eigen: finniges Kinb, alle übrigen bin. Ich kann mich Deiner Atennbichaft nicht murbig zeigen, ich tann ohne biefe Freundfchaft bod nicht leben: ich fturge mich in ben Tob. Gei rubig, Du Erhabene, ich werbe ben iconen Tob ber Schlachten fterben. 3th habe bie Bauptstadt biefes Landes verlaffen, ich bin an feine Rorbfufte gewandert, ich werbe frangofische Rriegodienfte nehmen, bas heer wird balb nach England binuber rubern, unfer aller Berberben lauert über bem Deere, ich frohlode bei ber Aussicht auf bas unenblich prächtige Grab. Du Beliebte. Du wirst mein letter Bedanke fein"!

Indeffen follte Rleift diefen fürchterlichen Entschluß nicht vollführen. Schon unterwegs war er einem Saufen Confcris birter begegnet und hatte fie angesprochen, um für einen von ihnen als gemeiner Solbat einzutreten; aber man wies ihn ab, und er war bann feine Strafe fortgezogen, bis nabe bor St. Omer ein gutiger Bufall ibm einen Bekannten, einen Chirurgien = Major entgegenführte, der ihn verwundert fragte, was er ba zu thun habe? Rleift erzählte ibm, er laufe ohne Bag berum; und mit Entfeten ichilberte ibm nun ber Frangofe. in welche Lebensgefahr er sich gestürzt habe, da in Boulogue unlängft unter abnlichen Berhaltniffen ein preußischer Chelmann ale vermeinter ruffifder Spion erichoffen worben. Um Rleift in retten, hatte bann ber Argt ibn unter feinem Schupe, als feinen Bebienten; mit nach St. Omer genommen; und von bier aus fchrieb ber Unglückliche an ben preußischen Gefanbten in Baris, ben Marquis Lucchefini, und bat um einen Bag - in

einem Brief, ber, wie die Zeilen an Ulrike, seine innere Zerstüttung unzweibeutig verrieth. Nach vier Tagen hatte er, was er verlangte: aber einen Paß, ber unmittelbar nach Potsbam ausgestellt war; und so sah er sich gezwungen, nach bem aufsgegebenen Vaterlande zuruckzukehren.

Er war boch auch jest noch bavor zurückgebebt, fein Leben mit eigener Sand und ohne Genoffenschaft zu gerftoren; aber feine forperliche Rraft brach nun gusammen - ein Glud fur ibn, beffen Beift fid aufzulofen begann. In Maing überfiel ihn eine töbtliche Krantheit, und feche Monate lang bielt ibn bie Berruttung feines Rorpers in biefen Begenben feft. Der Freiherr von Webefinb, ber befannte Argt und Schriftfteller \*), bamals Professor ber Medicin in Maing, stellte ihn langfam wieder ber; ber wiederkehrende Frühling und die fcone Natur mußten bas Uebrige thun. Gine Beit lang icheint er bei einem Bfarrer in ber Rabe von Wiesbaben in landlicher Ginfamteit gelebt zu baben; wenigstens wird erzählt, ban er bort mit bet Tochter eines Bfarrers ein gartes Berbaltnik batte, und eben beren Bater wird es gewesen sein, ber fich im April (1804) an Wieland manbte, um von biefem nabere Auffchluffe über bie Bemutheleiben feines jungen Freundes zu gewinnen "). Wieland theilte bem Aragenben über ben Osmanstäbter Aufents halt alles, was wir ichon wiffen, mit, und ichlog mit ben traurigften Ahnungen: ". . . Wenn ich nun Alles combinite, fo erichrede ich vor ben Bebanten, bie fich mir aufbrangen, und fühle mich beinahe genothigt zu glauben, es fei Rleift's guter Genius, ber ihm ben Ginfall, fich in Cobleng gu einem

<sup>\*)</sup> Er schrieb nicht blos über Medicin, sondern auch über Politik, Freimaurerei, Philosophie und Theologie, und hatte sich durch eine feiner politischen Schriften 1796 die französische Bürgerkrone erworben. Er starb erft 1831, 70 Jahre alt.

<sup>\*\*)</sup> Wieland leitet seinen Bericht (Bulow & 34) mit ben Borten ein: "Alles was Gie mir von seinem Benehmen in Ihrem hause erzählen, ift auch bie Geschichte ber Rolle, bie er bei mir svielte".

Tischler zu verbingen, eingegeben. Gewiß ist, in meinen Augen wenigstens, baß bas Project, welches Ihnen Ihre so ebelmuthig theilnehmenbe Zuneigung zu diesem liebenswürdigen Unglücklichen eingegeben, ihn in einem Bureau, bei Ihrem Freunde M. unterzubringen, allein schon aus ber Ursache von unbeliebigem Ersolg sein würde, weil diese Art von Beschäftigung und Abhängigkeit ihm in kurzer Zeit ganz unerträglich fallen würde".

Man ersieht aus biesen Anbeutungen, wie traurig es auch bamals noch mit biesem zerbrochenen Gefäß bes vermessensten Stolzes stand. An allen weiteren Nachrichten sehlt es uns. Reist soll am Rhein auch die Bekanntschaft der Günderode gemacht haben, der schwärmerischen Dichterin, die sich 1806 das Leben nahm, weil ihr Geliebter, der berühmte Philolog Kreuzer, sie verlassen hatte. Wie dem nun sein mag: für seine Freunde in Preußen und Sachsen war er in aller dieser Zeit verschollen, die er (im Juni) wieder in Potsdam erschien.

Gr war so ziemlich genesen, an Geist und Körper; aber wie mit zerbrochenen Flügeln tam er in die Heimath zurud. Bas für eine Rückehr für den Mann, der nur als der größte der Unsterblichen oder niemals den Boden des Vaterlands hatte betreten wollen! Kein tragischeres Bild der Romantit gibt es, als ihn. Von allen den Himmelsstürmen jener Tage kam Keiner unversengt in die verfinsterte Wirklichkeit zurück, aber nur ihn hatte es die ganze Seligkeit gekostet: denn er allein ahnte den richtigen Beg, er allein war die an die Schwelle gekommen, und wußte ganz, was er verloren hatte.

## Behntes Kapitel.

Rleift als Staatsdiener. (Frühjahr 1804 bis Frühjahr 1806.)

Nach jenem unglücklichen Ausgang ber Reise war Pfuel allein nach Deutschland zurückgekehrt \*) und stand nun wieder in Botsbam bei seinem Regiment. Eines Abends, als er schon im Bette lag, erschien plötlich ber verschollene Kleist vor ihm. Leicht und schnell war die alte Freundschaft wieder hergestellt; es fragte sich jetzt nur, was der Zurückgekehrte im Vaterlande beginnen sollte?

Ulrike eilte nach Botsbam, sobalb sie ersahren, daß ber Bruber wieder da sei, und brang nun mit aller Beredtsamkeit in ihn, der Boesie abzuschwören und ein guter preußischer Besamter zu werden. Die Aermste, die ihn allezeit nur halb gestannt hatte, schrieb sein ganzes Unglück seiner poetischen Richstung zu, und wenn es ihr nur gelänge, ihn nach ihrem Sinne "auf den rechten Weg zurückzusühren", so meinte sie ihn von seinem Dämon befreit zu haben. Sie sand ihn gebeugt und weich, und widerstandsloß gegen ihre Bitten und Gebote. Alle seine Schnellkraft war bahin, Hofsnungen hatte er nicht mehr; und so unterwarf er sich ihr gleichsam auf Tod und Leben.

Wenn seine Verzweislung in Genf, sein Frohloden über ben heranziehenden Untergang in St. Omer uns wider Willen ergreift, so muß uns der Anblick der stummen Entsagung, in 'der er sich nun zu den Füßen der Schwester übt, mehr als Alles erschüttern. Seine Briefe an die Schwester lassen uns das tiefer empfinden, als es irgend eine Feder zu erzählen vermag.

Rleift follte nun ba wieder anknüpfen, wo er vor fünf

<sup>\*)</sup> Er hatte übrigens ichon in Paris burch ben preußischen Gefanbten erfahren, mas junachft aus Rleift geworben mar.

<sup>14</sup> 

fdidfalevollen Rabren, bamale von unermeklichem Streben und Hoffen erfüllt, abacbrochen batte: er follte fich wieder ein Amt Bum Unglück hatte Lucchesini ben Brief, ber ihm von Rleift aus St. Omer zugeschickt worben, bem Ronige vorgelegt, und nichts hatte biefen in ber ungunftigen Meinung, bie er von Rleift fcon feit Jahren hatte, lebhafter bestärken konnen. Es war nur zu gewiß, daß Friedrich Wilhelm von dem überspannten jungen Menschen nichts mehr wissen wollte; junachft galt es baber, fich wieder feiner Gnabe zu verfichern. Es blieb fein anderer Weg, ale ben Generalabjutanten von Röckerit um feine Bermittelung anzugeben; und nachdem Ulrike wieder nach Frankfurt gurudgekehrt mar, machte Rleift fich von Lotebam auf, und fuhr nad Charlottenburg, wo der Sof sich aufhielt. Wie ce ihm hier erging, erzählt er ber Schwester in einem Brief vom 24. Juni, der die Lage der Dinge so lebendig wie möglich fchilbert.

"Ich fand Röckerigen endlich im Schloffe; er empfing. mich mit einem finstern Gesichte, und antwortete auf meine Frage, ob ich bie Ehre hatte, von ihm gekannt zu fein, mit einem furgen: ja. Ich fame, fuhr ich fort, ihn in meiner wunberlichen Angelegenheit um Rath zu fragen. Der Marquis von Lucchesini hatte einen sonderbaren Brief, ben ich ihm aus St. Omer zugeschickt, bem Könige vorgelegt. Diefer Brief muffe unverkennbare Zeichen einer Gemuthefrantheit enthalten, und ich unterftanbe mich, von Gr. Majeftat Gerechtigkeit gu hoffen, bag er vor keinen politischen Richterstuhl gezogen werben murbe. Ob biefe hoffnung gegründet mare? Und ob ich, wieder= hergestellt, wie ich mich fühlte, auf die Erfüllung meiner Bitte um Anstellung rechnen burfte, wenn ich wagte, fie Gr. Majeftat vorzutragen? - Darauf verfette er nach einer Weile: "Sind Sie wirklich jest hergestellt? Bang, verstehen Sie mich, bergeftellt?" - "3d meine", fuhr er, ba ich ihn befrembet aufah. mit Beftigkeit fort, "ob Gie von allen Ideen und Schwindeln, bie vor Kurzem im Schwange maren, (er gebrauchte biefe Wörter)

völlig bergestellt find?" - Ad verstände ibn nicht, antwortete ich mit fo vieler Rube, als ich zusammenfassen konnte; ich märe torperlich frank gemesen und fühlte mich, bis auf eine gemiffe Schwäche, die bas Bab vielleicht heben wurde, so ziemlich wieder hergestellt. — Er nahm bas Schnupftuch aus ber Tafche und fdmaubte fich. "Wenn er mir bie Wahrheit gesteben folle". fing er an und zeigte mir jett ein weit befferes Beficht, als vorher, "fo konne er mir nicht rerhehlen, bag er fehr ungunftig von mir bente. Ich hatte bas Militar verlaffen, bem Civil ben Rücken gekehrt, bas Ausland burchstreift, mich in ber Soweiz ankaufen wollen. Beriche gemacht (o meine theure Ulrite!), die Landung mitmachen wollen 2c. 2c. 2c. fei bes Ronigs Grundfat, Manner, Die aus bem Mititar in's Civil übergingen, nicht besonders zu protegiren. Er fonne nichts für mich thun". - Mir traten wirklich bie Thränen in bie 3ch fagte, ich ware im Stande, ihm eine gang andere Erklärung aller biefer Schritte ju geben, eine gang andere gewiß, Jene Ginschiffungsgeschichte g. B. batte gar als er vermuthetc. feine politischen Motive gehabt, fie gehöre vor bas Forum eines Arztes weit eber, als bes Cabinets. 3d hätte bei einer firen Ibee einen gewiffen Schmerz im Ropfe empfunden, ber, unerträglich beftig fteigernb, mir bas Beburfnig nach Berftrenung fo bringend gemacht hatte, baf ich zulett in die Bermechselung ber Erbare gewilligt haben wurde, ihn los zu werben. ware boch graufam, wenn man einen Kranken verantwortlich machen wolle für Sandlungen, bie er im Anfalle ber Schmerzen beging. - Er schien mich nicht gang ohne Theilnahme anzuboren. - Bas jenen Grundfat bes Konigs betrafe, fuhr ich fort, fo konne er bee Konige Grundfat nicht immer gewesen Denn Ce. Majestät hatten bie Gnabe gehabt, mich mit bem Berfprechen einer Wieberanftellung zu entlaffen, ein Berfprechen, an beffen Richterfüllung ich nicht glauben könne, fo lange ich mich seiner noch nicht völlig unwürdig gemacht hatte. -Er schien wirklich auf einen Augenblick unschluffig. Doch bie

zwangvolle Wendung, die er jest ploblich nahm, zeigte nur zu aut, was man bereits am hofe über mich beschloffen hatte. Denn er holte mit einemmale bas alte Geficht wieber hervor und fagte: "Es wird Ihnen zu nichts helfen. Der Ronig bat eine vorgefaßte Meinung gegen Gie; ich zweifle, bag Gie fie ihm benehmen werben. Versuchen Gie es, und schreiben Gie an ibn: bod vergeffen Sie nicht bie Bitte um Erlaubnif gleich hinzuzufügen, im Falle einer abschlägigen Antwort 3hr Glud im Auslande fuchen zu burfen". - Bas fagft Du bagu, mein liebes Ulrikchen? - 3ch antwortete, daß ich mir die Erlaubniß ausbate, in meinem Baterlande bleiben zu durfen. 3ch hatte Luft, meinem Ronige ju bienen, keinem anbern; wenn er mich nicht gebrauchen könne, fo mare mein Bunfc, im Stillen mir und ben Meinigen leben ju burfen. - "Richten Sie Ihren Brief", fiel er ein wenig betroffen ein, "wie Gie wollen. Es ift möglich, bag ber König feine Meinung von Ihnen anbert; und wenn Sie ihn zu einer Anstellung geneigt machen konnen, fo verspreche ich, Ihnen nicht entgegen zu wirken". - 3ch ersuchte ihn jett formlich um biefe Gnabe, und wir brachen bas Gefprach ab. Er bat mich noch, auf eine recht bergliche Art, um Berzeihung, wenn er mich beleibigt haben follte, verwünschte feinen Boften, ber ihm ben Unwillen aller Menfchen jugoge, benen er es nicht recht machte: ich versicherte ihn, baf ich ihn mit Berehrung verließe, und fuhr nach Berlin gurud. - Ich las auf bem Wege Wieland's Brief, ben Du mir (gurud) geschickt haft, und erhob mich, mit einem tiefen Seufzer, ein wenig wieber aus ber Demuthigung, bie ich fo eben erfahren hatte".

"Jest habe ich", schließt ber Brief, "bem Könige nun wirklich geschrieben; boch weil bas Anerbieten meiner Dienste wahrscheinlich fruchtlos bleiben wirb, so habe ich es wenigstens in einer Sprache gethan, welche geführt zu haben mich nicht gereuen wirb. Du selbst hast es mir zur Pflicht gemacht, mich nicht zu erniedrigen; und lieber die Gunst der ganzen Welt versscherzt, als die Deinige. — Ich habe jest die Wahl unter einer

Menge von sauren Schritten, zu beren einem ich zulett fähig sein werbe, weil ich es muß. Bu Deinen Fugen werfe ich mich aber, mein großes Mäbchen; möchte ber Wunsch boch Dein Herz rühren, ben ich nicht aussprechen kann".

Der stumme Bunfch war, wie alles Folgende verrath, fein anberer, ale von ber Schwester scines Wortes entbunden und ber alten Freiheit gurudgegeben gu werben; aber Illrike blieb unerbittlich \*). Ingwischen tauchte für Kleift eine andere Aussicht auf, bei ber er mit verzweifelter Ergebung in fein Schicksal zugriff. Der Major Gualtieri, ein bewährter Freund, ber ihm schon in Potsbam, als er noch Flügel = Abjutant bes Königs mar, viel Bohlwollen bewiesen hatte, follte als preußi= fcher Gefandter nach Madrid geben und bot ihm an. ihn als seinen Legationsrath, ober vor ber Sand (ba man ibm ichon einen Legationerath aufgebrungen hatte) als einen vom Ronig angestellten Attaché mitzunehmen. Gualtieri galt etwas bei Bofe; er fonnte versprechen, biefes Project burch feinen guten Willen burchzuseten; er war zubem ein intereffanter, geistig erregter Menich, in jedem Betracht eine ungewöhnliche Erscheinung \*\*); und ba er Rleift gang besonders lieb gewonnen hatte, gelobte er ihm an, wenn er feinem Rathe folge, ihm

<sup>\*)</sup> Bgl. Briefe an Ulrike S. 100, wo Kleist melbet, baß er sich auf bas Project mit Gualtieri bereits eingelassen habe, "weil Deine Antwort auf meinen ersten Brief mich boch keinen anbern Ausweg hoffen ließ". Auch später noch (S. 107) kommt er, leise und resignirt, barauf zurud: "Ich weiß", seufzt er, "baß Du mein Glück willst, Du weißt nur nicht, was mein Glück wäre".

<sup>\*\*)</sup> Man kennt ihn aus Rahel's Briefen; auch hat Barnhagen ihn in ber "Galerie von Bilbnissen aus Rahel's Umgang und Briefwechsel", I, S. 157 ff., anziehend geschilbert. Er stammte aus einem
angesehenen italienischen Geschlechte; aber "italienische Abkunft und französische Bilbung hatten sich ihm durchaus zu beutscher Geistes und Gemüthsart beugen müssen. Er war früh in Kriegsbienste getreten, hatte
neben dem Wassenwesen sich immer geistig beschäftigt, galt für einen
klugen Weltmann und originellen Selbstbenker, war (ehe er nach Mabrib

mit ber Zeit zu einem einträglichen und ehrenvollen Posten zu werhelsen. Drei Wochen lang hatte Kleift inzwischen auf bie Resolution des Königs warten mussen; endlich ersuhr er durch die dritte Hand, die Majestät habe zwar eine abschlägige Antswort gegeben, aber nur weil man keinen bezahlten Posten für ihn wisse und ihm den Dienst von unten auf nicht andieten wolle. Er stellte jeht, mit Bezugnahme auf Gualtieri's Borschlag, ein neues Gesuch, und gewann die tröstliche Aussicht, mit dem Gesandten vorerst noch nach Landau in Schlesien zu reisen: in der That, schrieb er Ulriken, bedürfe er irgend eines Bades schlechterdings; seine Gesundheit war noch immer angegriffen. Dann sollte es weiter gehen, nach Spanien — mochte ihm nun bei diesem entscheidenden Schritt in die Ferne das Herz bluten oder nicht. Denn im Stillen graute ihm auch vor diesem Plan. "Zu einem Amte wird er mir verhelsen",

ging) gulett Major und Alügelabjutant bes Konigs, und wußte in biefer Stellung nur um fo gunftiger und auffallender feine freien und oft wunderlichen Sprüche und Auseinanderfegungen anzubringen. Er raisonnirte und bialektifirte unaufhörlich, ohne alle Runft ber Schule und Bulfe ber Wiffenschaft . . . Seine große Denffraft und vielfache Unfunde brachten vereint bie lebenbigften, tiefften und wißigften Musfpruche hervor, und ba er beim Eprechen gang an bie Cache, aber faum an bie Worte, und gar nicht an bie Umftanbe bachte, fo beging er Berftoge und Berwirrungen in Menge . . . Satte er eine Ginficht erlangt, eine Wahrnehmung gemacht, fo gab es fein Mittel, ibn folde unterbruden gu laffen; er hatte ben Muth, unter jeder Bedingung und an jedem Orte alles zu fagen, was er meinte, am Sofe, zur Konigin. bem Rönige felbst . . . Er war ein gewandter und wohlkundiger Bofmann, von rafchem und feinem Gefellichaftsgeift. Gein anscheinenb bebachtiges Wefen bei ber glübenben Regfamteit feiner Lanne erhöhte fehr bas Romifde und Conberbare feiner oft einzigen Meuferungen." Rach der Versetzung nach Madrid lebte er nicht mehr lange; ba er weber ben Borfdriften bes Rlima's noch irgend einem Arzt gehorchte, ftarb er an einem rafd, um fich greifenden Entzundungefieber, und ba er feinen Protestantismus nie verleugnet hatte, marf bei feinem Begrabnig bas Bolf von Mabrid mit Steinen.

schreibt er, "zum Glücke aber nicht. Doch bavon soll ich Dir nicht sprechen". Wehmüthig sett er hinzu: "Im Fall Du mich nach Spanien — verbannen willst"; und im nüchsten Brief verräth er sich noch mehr: "biese Reise", ruft er aus, "bie ihre gewissen Bortheile zwar hat, aber ungesheure Folgen haben kann". Doch er fügt sich in Alles wie ein gehorsames Kind.

Auch auf seine zweite Bittschrift blieb die königliche Antwort beängstigend lange aus; "übermorgen", schreibt er ber
Schwester Ende Juli, "geht meine Hoffnung zu Ende, und
ich will zum viertenmale nach Charlottenburg hinaus. Denn
bieser ungewisse Zustand wird mir nachgerade völlig zum
Ekel . . Ach, Ulrikchen, (indem er an den letzten Brief der
Schwester anknüpft) wie unglücklich wäre ich, wenn ich nicht
mehr stolz sein könnte! — Werde nicht irre an mir, mein
bestes Mädchen! Laß mir den Trost, daß Giner in der Welt
sei, der sest auf mich vertraut! Wenn ich in Deinen Augen
nichts mehr werth bin, so din ich wirklich nichts mehr werth! —
Sei standhaft! Sei standhaft!"

Endlich am letten Juli erhielt er bie sichere Nachricht, baß ber Rönig fein Gefuch gunftig aufgenommen habe. "Mir bat es Röckerit", melbet er, "mit einer großen Ermahnung, bie Gnabe bes Könige nicht jum brittenmal auf's Spiel gu feten, auf eine fehr gutige Art angekundigt und mir gerathen, ju Behm ju gehen und bie Beschleunigung ber Resolution bei biesem zu betreiben. Der ganze Aufschub berfelben scheint blos baran zu liegen, daß man ben Fonds zu einer kleinen Befolbung für mich erft eröffnen muß . . . Nach Spanien werbe ich nun wohl nicht geben, so wenig wie nach Schleffen. Gualtieri zwar glaubt es immer noch vortheilhaft für mich, allein er glaubt nicht, baß es ber König jest bewilligen werbe, indem er, wenn er mich bezahlt, auch wohl wird haben wollen, daß ich unmittelbar für ihn arbeite, nicht, bag ich Gualtieri'n einen Theil feiner Geschäfte in Spanien abnehme. - In biefem Falle

7

wirst Du gewiß Dein Wort halten und zu mir nach Berlin kommen, bas Einzige, um bessentwillen mich ber glückliche Ersfolg meines Gesuches wahrhaft freut. Auch wird Deine Sorge für mich nöthig sein, wenn ich mit einer kleinen Besoldung, die dech gewiß 300 Rthlr. nicht übersteigen wird, meine Besdürfnisse bestreiten soll. Es kann möglich sein, mit dieser Summe auszukommen, aber es ist eine Kunst, und man kann ihre Ausübung von einem Menschen, der dazu einmal nicht taugt, kaum verlangen, so wenig als das Seiltanzen ober irgend eine andere Kunst".

Die treue Ulrite fuhr in ber That fort, für feine Beburfniffe zu forgen, und auch Minette, eine ber anbern Schwestern (unverheirathet, wie Ulrike) half ihm mit Borfchuffen aus; aber aus bem Bufammenleben ber Gefdwifter fcheint, fo bereit Ulrike mar, nichts geworben zu sein. Rleift ergab fich mittler= weile mit pflichtschuldigem Gifer ber Cameralwiffenschaft, um fich auf die Anstellung vorzubereiten, die man ihm endlich zu= fagte: eine Anstellung bei ber Finanzverwaltung in Anspach. Gualtieri reiste ohne ihn nach Mabrid; Rleist hatte inzwischen andere Freunde in Berlin gefunden, inebefondere bie Junglinge bom "Rorbsternbund" (Chamisso, Barnhagen, Reumann, Fouqué 2c.), benen er burch Brockes und Lippe war empfohlen Aber seine bamalige Stimmung bezeichnet nichts fo worben. fehr, als wie er fich gegen biese jungen Dichter verhielt. folog fich ihnen, wie Barnhagen erzählt \*), freunbichaftlich an, aber verhehlte ihnen forgfältig, bag auch er fcon als Dichter aufgetreten und Berfaffer ber "Schroffensteiner" fei; nur ale einen "antheilvoll Strebenben" gab er fich, und feiner ber jungen Mufenföhne errieth, was für Gaben und Schidfale

<sup>\*)</sup> Denfwürdigkeiten, V, 315. In Barnhagens Stammbuch schrieb Kleift am 11. August 1804: "Jünglinge lieben in einander das höchste ber Menschheit, benn fie lieben in fich die ganze Ausbildung ihrer Naturen schon um zwei oder brei glücklicher Anlagen willen, die sich eben entfernen. Wir aber wollen einander gut bleiben".

in diesem stillen Manne wehnten. So ging auch der Herbst hin \*), und in seinem verschlossenen, unscheindaren Dasein versarmte er innerlich immer mehr und mehr. Im December war er wieder ganz vereinsamt und schrieb der Schwester: "Bie wäre es, wenn Du zu mir herüber kämest? Ich bin sehr traurig. Du hast zwar nicht mehr viel Mitseiden mit mir, ich leide aber boch wirklich erstannlich. Komm also nur herüber und tröste mich ein wenig. Ich weiß doch, daß Du mir gut bist, und daß Du mein Glück willst, Du weißt nur nicht, was mein Glück wäre . . . Ich sehe hier keinen Menschen und bedarf Deiner lieben Gesellschaft".

Indessen balb barauf entschied sich sein Schicksla bahin, baß er weber nach Anspach geschickt warb noch in Berlin blieb, sondern als Diätar bei der Domainenkammer nach Königs berg versetzt wurde. Dies wird im Lause des Winters (von 1804 auf 1805) geschehen sein. In Königsberg sand er wenigstens einen seiner Freunde wieder, Pfuel, der gleichsalls eine Anstellung in Ostpreußen gefunden hatte und mit dem sich nun der alte herzliche Verkehr erneuerte. Auch mit den hohen Beamtenkreisen kam Kleist in geselligen Berkehr; in seinen späteren Briesen sinden wir hier und da verlorene Spuren davon. Sonst lebte er wieder still für sich dahin, in sich verzgraben und verschollen.

So verfloß das ganze Jahr 1805; das Jahr, in dem die politische Welt vollends aus den Fugen zu gehen anfing und von Westen her die Ausstein ber beutschen Nation heranzog. In Paris hatte Napoleon sein Kaiserthum errichtet; Maisand mußte ihn zum König von Italien krönen; im Sommer rafften sich endlich die großen Mächte zu der dritten Coalition zusammen, und der Herbst sah den unglückseigen Krieg, der Napoleons Uebergewicht entschied. Nun erwachte in Kleist das

<sup>\*)</sup> Er mag ihn zum Theil in Potsbam zugebracht haben: vgl. Briefe an Ulrike S. 107, auch S. 131 unten.

Intereffe für bie brobenben Banblungen ber Beit und fein preußischer Stolz. Er hatte bisher, wie bie ganze romantische Jugend, ben Beltereigniffen in ftiller Beschäftigung mit feinem Ich gleichgültig zugesehen. Satten boch bie Meifter in Beimar felbft bas Beispiel gegeben, und Reiner fo felbstwillig und ftarr wie Bothe, ber, in bem tröftlichen Gefühl, in ber "unbeweglichen norbischen Maffe" zu fteden, bie vor ber Unruhe bes überrheinischen Treibens ficher zu sein schien, fich gang in bie Burg feines eigenen Dafeins einschloß und, "wie in ber politischen Welt irgend ein ungeheures Bebrohliches hervortrat, fich eigenfinnig auf bas Entfernteste marf" \*). Die beutsche Jugend hatte fich nur zu fehr in biefe fubjective Art hineingelebt. Auch ben gefundesten Naturen unter ben jungen Romantikern mar, wie Barnhagen ce bezeichnenb ichilbert \*\*), noch immer "ein Bebicht wichtiger, ale ber gange Staat, ein Greigniß im Rreife ihrer Bergens = und Beiftesbeschäftigung bebeutenber, als alle Aften und Friedensschluffe". Das Jahr 1805 aber ichenchte fle aus ben Träumen auf. Der Durchaug ber Frangofen burch bas preußische Franken rief in allen ebelbenkenben Preußen erbitterte Aufregung hervor; bie Rieberlagen Defterreichs fing man nun an ale bie eigenen zu empfinden, und fah unruhig auf, als Preußen noch immer Gewehr bei Fuß ftanb, ber Dinge harrend, die da kommen follten. Dann erlag Desterreich bei Austerlit, die Coalition zerbrach, und auf bem weiten Continent ftand Preußen allein, nun gang fich felber überlaffen und ohne Führung, ohne Aufschwung, für die ticfer Blidenden fast ohne Soffnung.

Rleift gehörte zu biefen, und er fah fchon jest Alles kommen, was kam. "So wie die Dinge stehen", schreibt er Ende December 1805 an Rühle, "kann man kaum auf viel mehr

<sup>\*)</sup> Göthe's Annalen, C. 299; vgl. Schiller's und Göthe's Brief- wechfel, II, 67 u. A.

<sup>\*\*)</sup> Denfwürdigfeiten, I, 297, 347 2c.

rednen, ale auf einen iconen Untergang. Bas ift bas fur eine Magregel, ben Rrieg mit einem Winterquartiere und ber langwierigen Ginfchließung einer Festung anzufangen! Bift Du nicht mit mir überzeugt, bag bie Frangofen uns angreifen werben, in biefem Winter noch angreifen werben, wenn wir noch vier Wochen fortfabren, mit den Baffen in der Sand brobend an ber Pferte ihres Rückzugs aus Defterreich zu fteben? Die fann man außererbeutlichen Rraften mit einer fo gemeinen und alltäglichen Reaction begegnen! Warum bat ber Ronig nicht gleich bei Gelegenheit bes Durchbruchs ber Frangofen burch bas Frankifche feine Stanbe zusammenberufen, warum ihnen nicht, in einer rührenden Rebe - ber blofe Schmerz batte fie rührend gemacht! - feine Lage eröffnet? Wenn er ce blos ihrem eigenen Chracfühl anheimgestellt batte, ob fie von einem gemikhanbelten Ronige regiert fein wollten, ober nicht, wurde sich nicht etwas von Nationalgeist bei ihnen geregt haben? Und wenn fich biefe Regung gezeigt hatte, ware bies nicht bie Gelegenheit gewesen, ihnen zu erklaren, bag es hier gar nicht auf einen gemeinen Rrieg antomme? Ge gelte Gein ober nicht= fein; und wenn er feine Armee nicht um 300,000 Mann vermehren könne, bliebe ibm nichte übrig, ale ehrenvell zu fterben. Meinft Du nicht, bag eine folde Erschaffung hatte zu Stanbe kommen können? Wenn er all feine goldnen und filbernen Gefcirre pragen laffen, feine Kammerherren und Pferbe abge-Schafft batte, seine gange Familie ibm barin gefolgt mare, und er, nach biefem Beifpiel, gefragt batte, mas bie Nation zu thun Willens sei! Ich weiß nicht, wie gut ober schlecht ce ihm jest von feinen filbernen Tellern fcmeden mag; aber bem Raifer in Ollmut, bin ich gewiß, schmedt ce schlecht. Was ist babei au thun? Die Beit scheint eine neue Ordnung ber Dinge berbeiführen zu wollen und wir werben bavon nichts als ben Umfturg bes Alten erleben. Es wird fich aus bem gangen cultivirten Theile von Europa ein einziges großes Shstem von Reichen bilben, und bie Throne mit neuen von Frankreich abs

hängigen Fürstendynastien besetht werden. Aus dem Desterreichischen geht dieser glückgekrönte Abenteurer, salls ihm nur das Glück treu bleibt, gewiß nicht wieder heraus. In kurzer Zeit werden wir in den Zeitungen lesen: "man spricht von großen Beränderungen in der deutschen Reichsversassung", und spätershin: "es heißt, daß ein großer beutscher (süblicher) Fürst an die Spite der Geschäfte treten werde". Kurz, in Zeit von einem Jahre ist der Kurfürst von Baiern König von Deutschsland. — Warum sich nur nicht Einer sindet, der diesem bösen Geiste der Welt die Kugel durch den Kopf jagt! Ich möchte wissen, was so ein Emigrant zu thun hat!"

Dieser merkwürdige Brief läßt uns den ganzen Politiker Kleist auf einmal anschauen. Die große und edle Auffassung; der scharse Blick, der rücksichtslos in das zukünftige Unglück hineinschaut; der wilde Trieb, das Geschick mit allen Mitteln, erlaubten und unerlaubten, abzuwehren — schon hier ist es beissammen, und wir erkennen den Kleist wieder, der in jedem Berhältniß Alles an Alles sehen muß. Indessen zog der Krieg noch einmal an Preußen vorüber, und die dumpfe Fortentwickslung der Dinge warf ihn wieder auf sich selbst zurück. Um eben diese Zeit scheint es ihm unmöglich geworden zu sein, noch länger ohne die Geschenke der Muse sortzuleben.

Er hatte, wie sich kaum bezweiseln läßt, mehr als ein Jahr lang bas "Berse" machen vermieden und sich nach Ulrikens Willen ganz unter das Joch seines Amtes gebeugt; aber die Natur forderte dennoch ihr Recht. Um leben zu können, mußte er dichten — schon weil, wie er selbst sagt, "er es nicht lassen konnte". Das mochte aufangs Alles sein, was ihn dazu trieb; allmählich tauchten dann auch wieder freundliche Träume vor ihm auf. Bielleicht gab es doch noch eine Zukunst für ihn; wenn auch die größte nicht, so doch ein rühmliches und würdiges Dasein, ein Platz neben den Großen: er sühlte, wie jung noch seine Kräfte, wie viele seiner Saiten noch underührt, seiner Lieder noch ungesungen waren. Sollte er so klanglos zu den Todten

hinabgehen? Und wenn er sich bann in seiner bemüthigen Stellung ansah, so konnte er nicht umhin, in seine Retten zu
knirschen. Er war in einem burchaus untergeordneten Berhältniß
in der Beamtenhierarchie; unerträglich sand er es, sich Männern,
die er übersah, untergeordnet zu sehen. Noch etwas kam hinzu,
ihn durch neue Hoffnungen an die alte Freiheit zu exinnern.
Eine hochgestellte und hochgebildete Berwandte, eine Frau
von Kleist, wirkte ihm eine Pension von der Königin Luise
aus \*), die er seit dem December 1805 bezog und die ihm
eine fortbauernde jährliche Unterstühung von 60 Louisd'or verssprach; das konnte ihm, wenn er wollte, zu erneuter Unabhängigkeit hinüberhelfen. Genug, er begann wieder zu dichten —
noch unter dem Deckmantel seiner Beamtenwürde, und wohl ohne
daß Ulrike es ersuhr, aber ohne Zweisel mit geheimen Absichten,
die über seine gegenwärtige Lebensstellung hinauswiesen.

Ein Zusall half ihm um biese Zeit, sich mehr und mehr mit seiner Vergangenheit auszusöhnen. Auf der Reise von Berlin nach Königsberg war er auch durch seine Baterstadt gestommen, aber er hatte es damals vermieden, Wilhelminen zu sehen; nun mußte sie ihm hier in Königsberg begegnen, als die mit ihrem Geschick versöhnte Gattin eines Andern. In demselben Jahre, wo er die Heimath verlassen hatte, um auf der Reise nach Paris seine Muse zu sinden und die Braut zu verlieren, war Wilhelm Krug, der bekannte Kantianer \*\*), nach Frankfurt an der Ober gekommen, um hier als ordentslicher Prosessor Philosophie zu lehren; und nach einigen Jahren gewann er Herz und Hand der Verlassenen Wilhelmine. Sie solgte ihm nach Königsberg, wohin er nach Kants Tode als Prosessor der Logit und Metaphysit war berusen worden, und

<sup>\*)</sup> Daß sie die Bermittlerin und Gönnerin war, muß man nach ben Notizen in Kleift's Briefen annehmen; vgl. Briefe an Ulrike S. 113, 114, 126.

<sup>\*\*)</sup> Rrug, ein außerft fruchtbarer und lange Beit "popularer Schriftfteller, ber mit feinem "transscenbentalen Synthetismus" ein neues

bie "golbene Schwester" jog ju ihr in's Saus. Fur Rleift mußte es mohl eine eigene Empfindung fein, feine ehemalige Braut fich in ben Armen eines Lehrers ber Philosophie an benten - ber Philosophie, por ber er gefichen mar, als er fich (im Berbft 1800) aus ihren Armen getrieben fühlte. Er vermied fie, wie es scheint, auch bier; erst 1806 fab er sie wieber, ohne fein Buthun, in einer großen Gefellichaft. Rad= bem er fich lange in peinlichen Empfindungen von ihr entfernt gehalten, faßte er fich enblich ein Berg, ging auf ihre Comefter gu, bie er wieber feine golbene Schwefter nannte, und forberte fie zum Tanzen auf. Er sprach weich und berglich mit ihr fcuttete unter vielen Gelbstanklagen fein ganges Berg vor ihr and und fragte fie, eb fie ihn wurden wiedersehen wollen? Die Schwester stellte ihn ihrem Schwager vor, der ihn selbst zu ihnen zu kommen bat, und es währte nicht lange, fo war er ihr täglicher Gast geworden.

Die beiben Schwestern fanden ihn stiller und ernster, als er ehemals gewesen war, aber seine kindliche Hingebung war ihm geblieben und seine Phantasse glühender als je. Er vershehlte ihnen nicht feine Ungufriedenheit mit seiner Lage, mit allen Dingen dieser Welt, aber er sand einen freundlichen Trost darin, ihnen von den Dichtungen vorzulesen, mit denen er damals seine Rückschr zur Poesse begonnen hatte. Er hörte gern ihre Urtheile darsiber an, und da mit der Muse auch sein atter Giser im Studium der Kunst erwachte, theiste er ihnen mit besonderer Liebe seine Gedanken über die Kunst des Vorztrags nach, die er ernster nahm, als unsere Dichter zu thun

Shstem ber Philosophie und eine Bermittlung zwischen ber alten und ber neuen zu begründen suchte, war 1770 in Prensisch Sachsen geboren, lehrte in Wittenberg, Frantsurt, Königsberg und Leipzig und starb 1842. In ber Acstaurationszeit seit 1815 bewährte er sich als einen der eifzigsten Borkampfer des Liberalismus, und unter den zahlreichen Wortsührern der Restauration, gegen die er polemisch austrat, ist auch Roam Müller, der unheilvolle Frenud heinrichs von Kleift, zu finden.

pflegen. Er fand es unverzeihlich, baß man bafür so wenig thue und baß Jeber, ber bie Buchstaben kenne, sich einbilbe, auch lesen zu können, ba es boch eben so viel Kunst ersorbere, ein Gebicht zu lesen, als zu singen. Darüber kam ihm ber Gebanke, ob man nicht, wie bei ber Musik, burch Zeichen auch einem Gebicht ben Bortrag andeuten könne? Er machte selbst ben Bersuch, schrieb einzelne Strophen eines Gebichtes auf, unter die er die Zeichen setze, die das Heben, Tragen, Sinkenslassen ber Stimme u. f. w. andeuteten, und ließ es in dieser Gestalt von den Damen lesen.

Co tam allmählich bie Zeit heran, wo er bie Feffel bes aufgezwungenen Berufes wieder abwarf und noch einmal verfuchte, in fünstlerischer Freiheit, freilich mit bem schmerzlichen Bergicht auf bie zerftobenen Ibcale, ein leidliches Dafein zu beginnen. Er hatte fich im Saufe Wilhelminens wenigstens an bas Gine gewöhnt, mit ruhigerer Wehmuth auf bie Tage feiner Sturm = und Drang = Zeit, auf die Seligkeiten und die Be= fpenfter feiner glüdlicheren Bugenb gurudgufeben. Ihr ver: funkenes Bild schien ihm nun schöner als je; aber wie er bas alles abzuschütteln und fich einen neuen Ausblick zu eröffnen fuchte, bas verrath uns ein ruhrenbes Bebicht, "bie beiben Tauben", bas er in jener Zeit wird gefchrieben haben \*). Zwei Täubden lieben fich "mit garter Liebe"; aber ber Tauber, "ber weichen Rube überbruffig", "erfinnt fich eine Reife", und vergebens sucht bie Caube ihn mit gartlichem Fleben gurud: zuhalten:

Das Wort bewegte einen Angenblid' Den raschen Borsatz unsers jungen Thoren, Doch die Begierbe trug, die Welt zu sehn, Und das unrnh'ge Perz den Sieg davon. Er sagte: Weine nicht! zwei furze Monden Befriedigen jedweden Bunsch in mir.

<sup>\*)</sup> In ber Jul. Schmidt'ichen Ausgabe III, 363 (abgebruckt aus' bem "Bhobns", 2. heft, S. 32).

Ich kehre wieber, Liebchen, um ein Rleines, Jedwebes Abentheuer, Zug vor Zug, Das mir begegnete, Dir mitzutheilen: Es wird Dich unterhalten, glaube mir! . . . Kurz, dies und mehr des Troftes zart erfindend, Rüßt er, und unterdrückt was sich ihm regt, Das Tänbchen, das die Flügel niederhängt, Und fleucht. —

Und aus bes Horizontes Tiefe Steigt mitternachtliches Bewölf empor, Gewitterregen häufig nieberfenbenb. Grarimmte Binde brechen los: ber Tauber Rreucht unter'n erften Strauch, ber fich ihm beut. Und mahrend er, von ftiller Ded' umraufcht, Die Alnt von ben burdweichten Febern ichuttelt, Die ftromende, und feufgend um fich blidt, Deuft er nach Banbrerart, fich ju gerftreuen, Des blonden Tanbchens beim, bas er verließ. Und fieht erft jest, wie es beim Abschied fdweigenb Das Röpfchen niederhing, die Flügel fenfte, Den weißen Schoof mit ftillen Thranen negend; Und felbft, mas feine Bruft noch nie empfand, Gin Tropfen, groß und glangend, fteigt ibm auf. Betrodnet bod, beim erften Connenftrabl, Co Aug' wie Leib, fest er bie Reise fort . . . Und fieht die Pracht ber Belt und Berrlichkeiten, Die schimmernben, die ihm ber Ruhm genannt, Und fennt nun Alles, mas fie Burd'ges beut, Und fühlt unfel'ger fich als je, ber Arme, Und fteht, in Deben fteht man öber nicht, Umringt von allen ihren Freuden ba, Und fleucht, bas Baar ber Flügel emfig regend, Rum Tanbeben bin und finft zu Rugen ibr, Und foluchat in enblos beftiger Bewegung, Und fuffet fie und weiß ihr nichts zu fagen -Ihr, bie fein armes Berg auch wohl verfteht!

Die Allegorie verbirgt sich nicht einen Augenblick: bie Klage um bas jugenbliche Liebesgluck, bas ber Dichter verlor, ba er auf unruhiger Wanderschaft ben Ruhm und die Unsterblich=

teit suchte und die Berzweiflung fand. Wo gab es nun für ihn das herz, an dem er fich selber wiederfinden konnte? Mit Behmuth ohne Troft, aber mit einer letten stillen hoffnung boch, schließt er sein Rlagelied:

Ich auch, das herz einst eures Dichters, liebte: Ich hätte nicht um Rom und seine Tempel, Richt um des Firmamentes Prachtgebäube Des lieben Mädchens Laube hingetauscht! Wann kehrt ihr wieder, o ihr Augenblick, Die ihr dem Leben einz'gen Glanz ertheilt? Co viele junge, liebliche Gestalten, Mit unempfund'nem Zauber sollen sie An mir vorübergehn? Ach dieses herz! Wenn es doch einmal noch erwarmen könnte! hat keine Schönheit einen Reiz mehr, der Wich rührt? Ist sie entslohn, die Zeit der Liebe — ?

## Elftes Rapitel.

## Die Rudfiefr jur Dichtung. (1806.)

Als Kleist sich seiner Muse wieber zu nähern begann, mochte er sich selber wie verwandelt erscheinen. Hatte es ihn vor seiner großen Katastrophe beständig gereizt, in prometheischem Trot den höchsten Problemen nachzusagen, kleinere Ausgaben nur als leidige Lückenbüßer zu ergreisen: so sing er jest umsgekehrt, wie von vorne, mit schückternen Bersuchen aus der kleinern Belt an, als gälte es vor Allem, sich in der Entssaung zu üben. Er warf sich auf die Novelle, suhr als Uebersseher Moliere's sort, griff dann sein Berner Lustspiel wieder auf, und erst am Ende der Königsberger Zeit gewann er den Muth, sich wieder an großen Seschicken und an der Tragödie seines eigenen Herzens zu versuchen.

Es scheint in Königsberg mehr als eine Novelle ger ichrieben zu haben; gewiß ift nur, bag er "bie Marquife von D . . . . " bier begann und vollenbete. Gine wirdiche Begebenheit, die fich mahricheinlich in feiner Rabe zutrug, batte ihn gereigt, ben tibligen Gegenstand burch eine poetische Bc= bandlung zu abeln \*). Und in ber That, selten ift ein fo wibriger Stoff an einem fo reinen Feuer gelautert worben. Eine junge Bittme wird bei ber Erfturmung einer Festung im Ruftanbe ber Ohnmacht entehrt. Der Frevler, ein junger Offizier (ber fie aus ben Sanben feiner Golbaten gerettet), fucht feine Schandthat burch eine fonelle Beirath gut zu machen; er hangt mit wirklicher, leibenschaftlicher Liebe an ihr: aber bie Berbaltniffe brangen ibn bei Seite, und bie Marquife wird aus bem Sause ihrer Eltern mit Schmach und Schande verjagt, ba fie fich Mutter fühlt und in ihrer Bergweiflung weber weiß noch fagen tann, was ihr gefcheben? Aber bier wird fie nun unter ben Banben bes Dichters bie rubrenbste und ebelfte Erscheinung. Wie fie fich nach fürchterlichen Qualen in bem Gefühl ihrer Unschuld sammelt, ber Welt gegenüber auch bie munberlichsten Schritte nicht icheut, um gang bem einsamen Bewußtsein ihrer Bflicht zu folgen; wie bann ihre Reinheit ber guten Mutter unwiderstehlich offenbar wirb, Bater und Tochter eine Berfohnung ohne Gleichen feiern , julest ber Schanbliche ihr in ber Geftalt bes Retters, bee Geliebten an Rufen fintt und bei biefem Unblid ihr bie fo lange vertheibigten Rrafte babinfahren: bas alles tann nicht meisterhafter erzählt werben. Diefe Geftalten icheinen fammtlich Portraitfiguren ju fein, und ber

<sup>\*)</sup> Wie schon Köpke bemerkt hat (H. v. Kleist's politische Scheiften 2c., S. 12, 162), ist Bulow's Angabe (S. 44), daß eine Rovelle ber Madame de Gomez den Stoff zu der Marquise geliefert habe, unrichtig; sie wird widerlegt durch die Notiz, die sich im Phödus, in der Inhaltsanzeige des Februarhestes, sindet, daß diese Geschichte "nach einer wahren Begebenheit" erzählt sei, "deren Schauplat obin Norden nach dem Süden verlegt worden".

Dichter hat sie mit einer Liebe geschilbert, daß auch ihre gewöhnlichsten Bewegungen ein Hauch von herzgewinnender Ibealität
umspielt. Mit einem ganz harmonischen Gesühl kann er uns
freilich bei aller Kunst nicht entlassen; benn wie will er jenen
ersten empörenden Moment wieder aus der Welt schaffen? Aber
dieser Roment ist doch nur eine historische Boraussehung, auf
der sich die Geschichte in ihrem rein psychologischen Charakter
ausbant; der Dichter griff ihn aus der Wirklichkeit als eine
Thatsache auf, wie einen häßlichen Körper, in dem sich die
Psyche schon und rührend entsalten könnte; und will man den
Novellisten nicht in allzu enge Schranken einsperren, so wird
man ihm auch solche Stosse — zu solcher Behandlung — wohl
vergönnen muffen.

Schon hier aber finben wir bie ergablende Brofa Rleift's in ihrer reinsten Gigenthumlichfeit und ihrer bochften Bollenbung. Um sie nicht falsch zu beurtheilen, muß man die verschiebenen Berioden unterscheiben, Die fie - nicht eben zu ihrem Bortheil zu burchleben hatte: biefe erfte, in ber fie bie gefundefte Mifchung von Natur und Runft bleibt, und die fpatere zweite, in der fich ber Dichter nur gu febr verfucht fühlt, die Ratur burd schwerfällige Mittel zu erfünfteln. Rleift hatte - feine Dich= tungen lebren es - wie irgend Giner über bas Befen bes bramatischen und bes epischen Bortrags nachgebacht. fich auch zulett bie Unterschiebe ber Gattungen verzweigen mogen, bie Grundverschiedenheit, Die unbezwingliche, niemale ungestraft verlette bleibt, bag ber Dialog gefeben, bie Erzählung gehört werben foll: bort alfo muß, wenn bie Wirkung ben gangen Menfchen ergreifen foll, bas Ohr ber Seele bem Auge, hier bas Auge ber Phantafie bem Ohre ju hilfe tommen; bort bas angeschaute Leben ber Gestalten burch bas Wort, hier bie vernommene Rede burch innere Anschauung ergangt werben. wird die Berebsamteit des Dramatiters immer die sinnliche Er= fcheinung zu vergeistigen, bie Malerei bes Epiters bie geistige Babrnehmung zu versimnlichen haben; für Renen kommt Alles

barauf an, feinen Geftalten bas befeelenbe Wort zu leiben, für biefen, bas Ergählte gleichsam in forperlicher Gegenwart zu zeigen. Und für biefes entscheibenbe Berhaltnig entwickelt Rleift, ben boch feine gange Anlage auf bas bramatifche Felb ju brangen fcheint, ben reinften und ficherften Inftinct und bie Technit bes Meifters. Wie er im Drama alles außer: liche Schilbern und alle epischen Motive mit rafchem Griff nach bem bramatifc Wefentlichen bei Geite ftofit, fo fieht man ibn in feinen Novellen, mabrend er une burch die Plaftit bes Ausbruck gleichsam auf bie Bubne ber Ereignisse versett, boch nie bie weise Burudhaltung bee Ergablere und ben Bereich seiner Mittel vergeffen. Bas nicht burch bas Dor an unsere Bhantafie und in unfer Berg gelangt, barum bemubt er fic nicht. Er coftumirt une weber feine Riguren noch feine Scenerien; er erspart une alles bas Detail, bas, mabrent es pon ber Bubne ber in fertigen Bilbern in unfere Ginne einströmt, an ben Borer (und Lefer) nur in gerriffenen Feten tommt, ibn gerftreut, beunruhigt, und bann verweht; aber er zeigt uns Alles, mas an ben Gestalten und an ben Bilbern ber Ratur mitrebet, mas als Bewegung ertont und jo im geistigen Dor vernehmlich haftet. Seine Figuren fteben, figen und wandeln vor unfern Augen, nicht weil er uns fort und fort über ihre ganze äußerliche Erscheinung unterrichtet, sondern weil er fich mit bem glüdlichften Tatt auf bas Bezeich nenbe beschräntt und von ihrem Gebahren uns nicht mehr verrath, als mas fich ber Phantafie zwanglos und augenblicklich einprägt. Aber eben biefes Befentliche enthullt er mit einer Rraft bes Ausbrucks, wie fie Benigen gegeben ift. Er ichaut ben Borgang ftets wie mit hundert unerfättlichen Augen an. Durch alles außerliche Beimert hindurch fieht er in die Geele bes Ereigniffes, und wie von biefer bas Blut in bie finnlich erfagbaren Bewegungen hineinströmt; und fo ift jeber Bug, auch ber flüchtigfte, ben er wie ein verlorenes Wort nachläffig hinguwerfen fcheint, ber vollen Wahrheit bes Moments entflossen. Man hat bie Uurube

und lleberlabenheit seines Bortrags getabelt; aber bieser Borwurf trifft nur seine spätere Manier, in ber jener bezaubernbe Realismus zuweilen ausschweisend wird, und seine Farben zu verschwenden, seine reinen Linien zu verwirren beginnt, um die Wahrheit des Moments völlig auszuschöpfen: eine Manier, von der wir weiterhin mehr zu reden haben. Aber sie entsaltet sich erst in seinen lehten und verworrensten Zeiten; die Erzählungen dieser nächsten Jahre verrathen noch nichts davon, und was den Bortrag betrifft, können sie kaum reiner und ruhiger gedacht werben.

Auch die äußere Form der Kleistischen Brosa tritt in ber Marquife von D . . . . fcon in ihrem bewuften funftmäßigen Gewande auf. Gie foll überall nur bas Befentliche fagen. knapp, treu, und ohne sich schön zu machen auf ihre eigene Sand; aber fie foll es nicht obne einen bestimmten epischen Rhythmus fagen. Die reine Natürlichkeit bes Ausbrucks foll. gleichsam unvermerkt, ein ebler, frei geführter Bau ber Gabe erhöhen, und ungewöhnliche Wendungen bas Ohr in eine reinere Atmosphäre tragen. Die Worte muffen fich ber ichöpferischen Willfur bes Dichtere fugen, mit berfelben Gelaffenheit, mit ber fie fich fonft ben Beburfniffen bes Berfes bingeben; er ftellt fie um, wo ein geheimes Befet ber Schonheit ihn bagu aufferbert; er legt bie Gate wie in fünftliche Falten über ein= ander ober läft fie in Barticipialconstructionen neben einanber bergleiten, um ben Hauptzug einer Schilberung über bie anbern hinauszuheben; er unterbricht bie Rebe, inbem er ben Ausbruck einer fprechenben Beberbe einschiebt, ober fpringt aus ber birecten in die indirecte hinüber, ober mit einer rafchen Wendung wieber in jene gurud: furg, er belebt feinen Bortrag burch ein mannich= faltiges Spiel mit bem Organismus ber Sprache - und boch scheint er ihn nirgenbs zu verleten, ihn nur aus allen seinen Schlupfwinkeln bervorzutreiben. Ja fobalb man fich in biefen geheimniftvollen Styl hineingelefen, wirb man zu glauben verfucht fein, bag man fich gar nicht naturlicher und fachgemäßer

ausbruden könne, und vielleicht nicht ahnen, wie viel Kunft und Feile baran gefett war, biefen Einbruck tunftlofer Bahrheit zu erzeugen.

Bas ben Rleiftischen Stol fo unwidersteblich macht, ift. wie Alles biefer Art, fdwer in Worte ju faffen; aber gwei Dinge wirten bier in erfter Reibe. Bundoft, bag ber Dichter ebenso empfindlich und eifrig, wie er alle Trivialitäten vermeibet, bem hohlen Brunt ber getragenen Rebe aus bem Bege geht und bie Spur ber Schonbeit ficte auf ben Bfaben ber Ratur verfolat. Denn er ichilbert nie, mas er nicht glaubt. mas er nicht mit ber Seele glauben und feben gelernt bat; und fo ift auch ber tieffte und ftartfte Ton nur ber natürliche Ausbrud eines wirklich empfunbenen Gefühle. Ueberichmang : liche Wendungen wird man bei bem Brofaiter Rleift vergebens fuchen; aber bie rubrenbften fteben ihm allezeit zu Gebote. Doch butet er sich auch biefe zu verschwenden. Er haft nichts fo febr ale die gewöhnliche Sentimentalität; Rührungen, Die auch nur bon fern ein unächter Hauch anweht, gelten nicht für ibn; nur Größe ober Einfalt ber Empfinbung tann ibn felber erareifen : und fo verstummt er lieber, ale bag er aus biefem keuschen Mag pathetischer Darftellung berausträte. Richts aber wird ben gesunden Sinn berglicher bewegen, als eine Rutudhaltung biefer Art, bie nur burch bie Neberfulle bes Reich= thums - gleich Corbeliens Bergen - arm erfcheint; bie bie Meinen Bettlerlämpchen ber Empfindung gleichgultig verlöschen läßt, um Alles auf einmal burd bie großen Flammen an erbellen.

Immerhin könnte noch etwas Willfürliches und kalt Erstundenes in der äußerlichen Manier des Sathaues zurückbleiben; aber auch das wird durch eine höhere Knust ausgetilgt. So, wie diese det verschränkten Sabe, diese gekrümmten Wortgestige bastehen, sind sie durchaus für den Bortrag empfunden. Wir wissen, wie nachbenklich Kleist sich der Kunst bes Bortrags annahm, ja wie er sie Gedichen durch kachere Reichen

angubeuten und zu firiren versuchte. Dasselbe bat er, in gewiffem Sinne, bei feinen Erzählungen gethan. Um bie Recitation zu beleben, die Tone wirksam zu mischen. Rubenmette und Giniconitte, Bebungen und Sentungen ber Stimme obne Billfür, nach bleibenben Rormen zu vertheilen, ichuf er fich. nicht blos bie eigenthumliche Architettonit, ber feine Gate und Sattheile gehorchen: er half auch bem Muge bee Lefere burch ein formliches Suftem ber Juterpunction nach, bas teinen anbern Sinn bat, ale bie Ruancen bee Bortrage fo finnlich wie miglich anzubeuten. In ber neuesten Ausgabe feiner Schriften wird man biefes Spftem verwischt finben. Rulian Schmibt. ber beffen Bebeutung, wie es fcheint, nicht bemertte. bat bem Lefer bie Sache leichter machen wollen, inbem er bie Inters punction auf die landläufige Manier gurudführte, und ohne. Ameifel wird ber Mehrzahl ber Lefer bamit gebient fein : nur bak barüber so mande ber Rleistischen Gigenthumlichkeiten. Die invertirten Bortftellungen, bie regelwibrigen Ginfchiebfel, ihren Sinn verlieren, und ber gange Satbau als ein befrembenb manierirtes Befen auffallen muß. Sieht man aber, wie gang er auf einen funftvollen Bortrag berechnet ift, und bort man, ben Intentionen bes Dichters nachgebenb, wie rein fich biefer vielverschräntte Stol bei richtiger Recitation in anmutbig farbige Natürlichkeit auflost, fo erkennt man erft, bag man es in jebem Sinne mit einem Meifter bes Ergablens zu thun bat, bei bem bie scheinbare Willfur bewußte Kunft ift und auch bas Bunberliche nicht gerabezu unberechtigt auftritt.

Rleist begann während des Königsberger Aufenthalts auch die größte unter seinen Erzählungen, den Michael Rohlhaas; aber er ließ sie für jeht noch unvollendet. Er ergriff zundchst eine Aufgabe, die er nur dies eine Mal unternahm, nämlich ein fremdes Schanspiel zu übersehen: und zwar ein französisches Luftspiel, den "Amphitryon" des Moliere. Die gabel ist bekannt: der lebenslustige Bater der Götter, Jupiter, besucht Allmenen, die Gattin Amphitryons, dei Rachtzeit in ihres abe

wesenben Gemahls Gestalt, und die halb brolligen, halb peinlichen Verwickelungen, die aus diesem Mißbrauch der göttlichen Amtsgewalt entstehen, löst zulett der erhabene Uebelthäter durch seine wahrhaftige Erscheinung und die Verkündigung des Hercules, als der Frucht jener Schäferstunde, auf. Amphitryon, der inzwischen mit allen Qualen der Eisersucht bekannt geworden, und sein Diener Sosias, der unter seinem Doppelgänger Mercur gleichfalls mancherlei Schmerzliches erlitten, beide können am Ende nicht umhin, zu dem bösen Spaß gute Miene zu machen; und Alkmene kommt mit der schmeichelhaften Aussicht davon, die Mutter eines weltberühmten Halbaotts zu werden.

Moliere bat biefen Stoff, ber icon von ben Alten auf bie Buhne gebracht wurde, mit feiner gewohnten teden Frivolität behanbelt. Sein Stud eröffnet (nach einer Ibee Lucians) ein wikiger Diglog awischen Mercur und ber Racht, bie um ber allerhöchsten Liebesfreuben willen langer als sonft über Theben verweilen foll: ein Dialog gang im Styl jener Tage, Mercur einem Galan von Ludwigs XIV. Bof, bie Nacht einer Barifer Grifette gleich. Es fällt ihm nicht ein, die belicate Geschichte ernfihaft zu behandeln, und über bie letten Confequenzen geht er mit einer graziofen Wendung und einem ichelmischen Achsel= auden leicht hinweg. Das war es natürlich nicht, was Rleift an biefer Comobie intereffiren tonnte. Ihn jog vielmehr eben bas, was ber Franzose abgelehnt ober ahnungslos übergangen hatte: ber geheime Sinn ber gottlichen Umarmung, und ber Reig, jenes große Migverständnig bis in die Tiefen ber verletten Menschenbruft zu verfolgen. Roch einmal tam ihm hier bas Thema der Marquise von O . . . entgegen, aber in einer ungleich größeren Bebeutung. Alfmene, bas liebenbe, treue, irbifche Beib, wird in ihrem Beiligften beleibigt und beraubt, aber ber thierische Frevel, ber ihr, ber Unwiffenben, nabt. tommt in ber Geftalt bes bochften Gottes, burch bes Unfterblichen Gegenwart zu einem ahnungsvollen Dofterium erhöbt: und fo ruttelt bas Bochfte und bas Niebrigfte gugleich an ber

Reinheit bes Beichlechts wie an ben Schranten ber Battung. In biesem verworrenen Zustand zeigt sie sich nun in ber ebelsten Menfolichkeit, bem Gefchlechte und ber Gattung tren; gegen ben Frevel mit unbeflectbarer Unschulb, gegen ben Gott mit unverwirrbarer Liebe zu ihrem irbifchen Gemahl geruftet. Rur foweit ihr Menichenbafein reicht, halt fie ihr Glud und ihre Seligkeit in treuen Armen; ber himmel wolbt fich ihr im Dach ihres bräutlichen Gemache, bas Bilb bes Göttervaters ficht fie nur in ihres Gatten Geftalt, und wenn fie ben Bochften preist, preist ihr Berg bie Wonne ihres engen Dafeins. Go ift fie nichts als ein irbisch Weib; aber in biesem Ramen ift fie Alles, bas bolbeste Gebeimnik ber Ratur. Strena bruft fie ber Gott, und er erfindet fie acht und gang; ale bas reine Urbild ihres Geschlechtes steht fie vor ibm, und über Mues entzudt und gerührt fpricht er ihr (noch unerkannt) fein gott= liches Benügen aus:

> Mein füßes, angebetetes Gefchöpf! In bem so selig ich mich, selig preise! So urgemäß bem göttlichen Gebanken, In Form und Maaß und Sait' und Klang, Wie's meiner Hand Aeonen nicht entschlüpfte!

Du bift, Du heilige, vor jedem Zutritt Mit diamant'nem Gürtel angethan.
Auch selbst der Glüdliche, den Du empfängst, Entläßt Dich schuldlos noch und rein, und Alles, Bas sich dir nahet, ist Amphitryon.
— — Dich in die Schaar,
Glanzwerfend, aller Götter führ' ich ein.
Und wär' ich Zeus, wenn Du dem Reigen nahtest, Die ew'ge Here müßte vor Dir aufstehn,
Und Artemis, die strenge, Dich begrüßen.

Der Scherz ber Comobie, sieht man, verwandelt sich in ein ernstes, seierliches Spiel. Die Rührung, die der Gott bei biesem Anblick der reinen Menschheit empfindet, theilt sich dem sterblichen Zuschauer mit, und bas weibliche Ibeal des Dichters --

benn in ber Altmene bat er es, obne Aweifel, verforpern wollen tritt aus bem Dunkel jener geheimnigvollen Racht in verbop= veltem Glang hervor. Die ift eine frangofifche Boffe fo feltfam burch beutsche Tiefe und Innigfeit ibealifirt worben. bebt ben Schleier von ber gottlich eirbifchen Schaferftunde ohne Schonung hinmeg; er malt bie Scenen, wie ber unerkannte Gott Altmenen überrafcht, wie fie alle Schabe ihrer feufchen Liebe por ihm ausschüttet, wenigstens unsern Ohren feurig aus; auch bie bangen Leiben ber Bintergangenen, ba fie nun ben Betrug, nicht aber ben Thater, entbedt, und vergeben und verzweifeln will : bis fich ber Schmerz ihrer Seele in frommer Ergebung in ben Willen ber Gottheit lost. Bier überfett er nicht mehr: aus bem entlehnten Stud ift ein Eigenthum feines Beiftes geworben; und auf biefen vom Mufterium angehauchten Scenen rubt ein unwiderstehlicher bichterischer Glang, ber une faft verführt, bas wunderliche, faunische Grundmotiv zu vergeffen. Aber es bleibt boch ein ungetilgter Reft von biebarmonischem Gefühl jurud. Der üppige Beibengott, fo ernft und erhaben er auch ju reben weiß, behalt fur une bae Geficht eines fremben Ginbringlings und eines fcbelmischen Comobianten; bie berben Scherze Mercure merfen auch auf ben Göttervater ihr zweibeutiges Licht, und zu ber Bobe unferes driftlichen Mythus wird fich diese antite Gautelei niemals fteigern laffen. biefem Sinne behalt Gothe ohne Zweifel Recht, wenn er über ben Amphitryon fagt: "Nach meiner Ginficht icheiben fich Antites und Mobernes auf biefem Wege mehr, als baf fie fich ver-Wenn man bie beiben entgegengesetten Enben eines lebenbigen Befent burch Contorfion jufammenbringt, fo gibt bas noch keine neue Art von Organisation; es ist allenfalls nur ein munberliches Symbol, wie bie Schlange, bie fich in ben Schwang beift".

Ein merkwürdiger Verfnch, an bem bas Genie mit seinen Kraften nicht gespatt hat, wird ber Amphilieben immer bleiben. Für bie Entwickelung bes Dichters aber bebeutet er uns, baß bieser nun auch seinen bramatischen Sthl gefunden, der in ben "Schroffensteinern" noch zwischen naturalistischen und ibealistischen Ansprüchen hin und her schwankte: einen Sthl, der sich weder an Göthe noch an Schiller anlehnt und doch — wie es allein richtig sein konnte — auf dem Wege dieser Meister sortzging; aber in dem bewußten Streben, die freie Nachahmung der Natur nie und nirgends dem Bers zu Liebe zu erdrücken. In seinen Jamben spielt ein seinfühlig musikalischer Geist, aber vor nichts hütet sich der Dichter so unablässig, als diesen Geist sehre weisterin gehen, und sur Kleist ist es selbstwerständlich, daß er die Silben seiner Berse nicht ängsklich zählt, sobald eine höhere Rücksicht ihn zu einem freiern Gebahren aufsordert.

Bugleich feben wir ben Dichter bon einer neuen Sette, in seinem Talent für tomische Behanblung. Auch in ben burleefen Scenen gebt er, wie in ben ernften, weit über Moliere binaus, und ben souverainen humor Mercurs, wie bas Charatterbild bes brolligen Schurken Sofias führt er in fo behaglicher Breite burch, bag wir auch bier bas frangofische Borbilb faft aus bem Auge verlieren. 3mar barf man von bem buntlen und grübelnden Gemüthe Rleift's nicht ben fcmelzenden Glung Calberon'icher ober Chafipeare'icher Komit erwarten. In feiner Bruft tann bie icherzhafte Beltbetrachtung immer nur episobifc auftauchen; bie Logit bes Schmerzes balt ihn fester in Banben, als ihn ber lodere Duth bes humors je ju lofen vermag: und wie es ihm im Leben oft erging, bag er aus bem beiterften Lachen in gerftreuten Tieffinn verfant, fo brangt fich auch in feinen Dichtungen balb ber nachbenkliche Ernft neben ben flatternben Gderg. Aber in brolliger Abmalung bes nieberen Bollehumore, wie er ihm aus bem Leben feiner Beimath im Dhre Mang, zeigt er icon im Amphitrpon ben gludlichen Ginn, ben er gleich barauf, ungleich lebenbiger noch, im "zerbrochenen" Rrug" bewährte.

Rleift batte biefes Luftspiel, wie wir wissen, icon in ber Schweiz (1802) concipirt und in Dreeben 1803 nieberguschreiben Bas ibn baran befonders angeg, war ohne Zweifel bie fruchtbare Erfindung, ju ber ihn bas Bilb in Bichotte's Rimmer angeregt hatte: ben gleichgültigen Streit um einen ger= brochenen Rrug zu einem bochft vermunderlichen Criminalprozef anguschwellen, in bem ber Richter jugleich ber Berbrecher ift und fich felbft, wiber Willen, ju Schanden inquiriren muß, wahrend Alles, was fonft noch mit bem Krug gerbrach, fich beiter und lachend wiederherstellt. Der Richter Abam, ein barts gefottener Gunber, hat feine beiben lufternen Augen auf bie Eva geworfen und sucht ihr ihre Unschulb burch einen nichtswürdigen Betrug abzuschwaten, indem er ihr vorspiegelt, bag ihr Geliebter Ruprecht mit ben jungen Refruten, auf fichere Rimmerwiebertehr, nach Batavia geschickt werben foll und nur burch ein faliches Rrantbeitszeugniß befreit werben fann. Unter bem Bormand, ihr biefes Zeugniß ausfertigen zu wollen, brangt er fich zu fpater Stunde in ihre Rammer ein, wirb aber bier, während er mit seinen schändlichen Zumuthungen bervortritt, von bem eifersüchtigen Ruprecht überrascht, entspringt mit einigen bofen Schrammen, und indem er ben verhängnifvollen Rrug berunterreißt, burch's Fenfter, und läßt bie Mermfte in ber brobenden Umgebung ber Hausgenoffen gurud: ber Mutter Martha, die auf ben Ruprecht als ben vermeintlichen Mörber bes Rruges einstürmt, bes Brautigams, ber fich bon ber treulofen Eva in toller Buth losfagt, ber Bermanbten und Freunde, bie, mahrend Eva rathlos schweigt, das Geschrei ber Frau Martha mit sittlicher Entruftung unterftuben. Am andern Tage erscheint nun ber zerbrochene Krug mit seiner schwergetrantten Befiterin bor Gericht, und bier beginnt bas Stud und bie unabsehbar sich verwickelnbe Berhandlung, die ber Richter Abam, unter bem leibigen Beisein bes controllirenben Berichterathe, mit unnachabmlichem Galgenhumor aus einem Schlubfwinkel in ben andern zu entführen fucht, um endlich boch - auf ber

113. Seite - entlarvt zu werben. Diefer burchtriebene Schelm. in bem ber gange "alte Abam" beifammen ftedt, ift ein Deifterftud der tomifden Boefie. Rleift ftellt ibm feine unerschöpfliche Erfindungsgabe verschwenderisch zu Gebot, und man tann ber Unschuld ben Rampf und ben Sieg nicht faurer machen; obwohl uns von Anfang an bas bebagliche Gefühl begleitet. bak unfer nieberlandifcher Falftaff ben Ropf in ber Schlinge vergebens bin und ber breht, bag bie enbliche Enticheibung nicht zweifelhaft fein tann. In diefer geiftreich bialettifchen Form ift bas Stud mobl einzig in feiner Art. Mit überaus erabse licher Leichtigkeit wirft ber Dichter bie Streitfrage wie einen Ball unter ben Parteien bin und ber, retarbirt und beschleunigt wie es ibm gefällt, treibt in bem geschwäbigen Spiel feine Charaftere Schritt für Schritt aus ihren Boblen bervor, und bat fie uns zulett Alle fo brollig und gemuthlich an's berg gelegt, bag wir nicht umbin können, ihnen noch manche Motion: bie fo gesund ift wie biefe, und bem verfohnten Baar allen Segen zu munichen. Denn Rleift will auch bier noch etwas mehr, ale une burch eine wohlgeschurzte Intrique unterhalten. Er hat die volle Dichter : Empfindung für feine Figuren, und wie fie in ihren groben Ritteln, in ihren Sauben und Berruten, aus gangem Solz gefchnitt, lebendig und treuberzig vor ihm bafteben, fo follen fie auch für une aus bem lacherlichen Labes rinth bes Prozesses in ihrer gangen Wirklichkeit bervorgeben und uns in ber beiter bewegten Seele baften.

Und so zeigt er auch im Berkehr mit der leichteren Ruse überall sein ächtes Dichtergemuth und die ernste kunftlerische Treue; nur Eines sollte ihm versagt bleiben, während er doch so thätig danach rang: die zusriedene Eintracht mit Welt und Leben. Er hatte inzwischen endlich den Schritt gethan, der für ihn unvermeidlich geworden war, sobald er sich der Dichtung von neuem in die Arme geworsen hatte: er hatte seine Stellung beim Finang Departement wieder ausgegeben. Schon im Früh-

...

jahr 1806 muß bas gefchehen fein \*); gegen ben Willen ber Schwefter, ber er fich zwei Sabre fruber fo willenlos unterworfen hatte, und ju ihrem großen Diftvergnugen: aber fo fdmerglich er felbft biefen neuen Abfall von ihr empfand, er war unfähig geworben, ihr in biefem Buntte zu gehorchen. Rach ber Bollenbung bes "zerbrochenen Kruges" \*\*) fcpreibt et an Buble (bem er ichon ben "Umphitryon" nach Berlin gefchickt hatte): "Du weißt, bag ich meine Carriere wieber verbaffen babe. Altenftein (ber befannte Minifter, bamale Beb. Oberfinangrath und Rleift's Chef), ber nicht weiß, wie bas jus fammenbangt, bat mir muar Urlaub angebeten und ich babe ibn angenommen; jeboch blos um mich fanfter aus ber Affaire au gieben. Ich will mich jest burch meine bramatischen Arbeiten ornahren, und nur wenn On meinft, daß fie auch bagu nichts taugen, wurde mich Dein Urtheil schmerzen und auch bas blos, weil ich rerbungern mufte. Soust magit Du über ihren Berth urtheilen wie Du willft. In brei bis vier Monaten kann ich immer ein foldes Stud fcbreiben, und bringe ich es nur auf 40 Ariedrichsb'or, fo tann ich bavon leben. Auch muß ich mich im Medanischen verbeffern, an Uebung gunehmen, und in turger Roit Befferes liefern lernen" ...

Schon diese Zeilen verrathen, daß er zu einem heitern Gleichmaß der Stimmung nicht gelangt war; es kam hinzu, daß die Leiden seiner Seele sich wieder dem Körper mittheilten und ihn mehr als billig in brütender Einsamkeit sesthielten. Zu Ende des Sommers ging er nach Pillau, um das Seedad zu gebrauchen; aber auch dort war er bettlägerig, wie er es schou in Königsberg gewesen, und in den fünf Wochen dieses Ausents

<sup>\*)</sup> Bgl. Briefe an Ulrife C. 114, wo Rieift erwähnt, baß er nach bein Marz noch einige Monate lang (bann aber nicht mehr) Diaten vom Finanzbepartement bezogen habe.

<sup>\*\*)</sup> Der Brief, von Billow mitgetheilt (S. 240 ff.), ift ohne Datum, muß aber noch vor ben Ausbruch bes Krieges mit Rapoleon fallen.

balts tam er nur fünf = ober fechemal bazu, in's Waffer zu fteigen. Es überfielen ibn wieder bie alten Abeen von freit williger Berkurzung bes unmurbigen Erbenbafeins. Sternen fuchte und fchuf er fich eine fconere Wett. 216 Ruble fich, in biefer Beit, verlobt (vielleicht ichon vermählt) und bem Freunde die Gefchichte feiner Liebe mitgetheilt batte, antwortet ihm Rleift : "Liebe, mein Bergensjunge, fo lange Du lebeft. both liebe nicht wie ber Mohr bie Sonne, baf Du fommet wirft. Wirf, wenn fle auf= ober untergebt, einen frenbigen Blid an ihr binauf, und lag Dich in ber übrigen Zeit von ihr in Deinen guten Thaten bescheinen und zu ihnen ftarten und veraik fie. Der Bebanke will mir noch nicht aus bem Ropfe, bag wir noch einmal zusammen etwas thun muffen. Wer wollte auf biefer Welt glücklich fein!.., Pfuch schäme Dich", mocht ich fast fagen, "wenn Du es willst. Welch eine Rurafichtigfeit, Du ebler Menfc, gebort bagu, bier, wo alles mit bem Tobe enbigt, nach etwas zu ftreben!" Wier begegnen une, brei Fruhlinge lieben wir une, und eine Ewige feit fliehen wir wieber anseinander. Und mas ift bes Strebens würdig, wenn es bie Liebe nicht ift! Ach! es muß noch etwas Unbres geben, ale Liebe, Gluck, Ruhm und & P 3, wobon unfere Geelen nichts traumen".

"Es kann kein boser Geist sein, ber an ber Spise ber Welt steht, es ist ein blos unbegriffener. Lächeln wir nicht auch, wenn die Kinder weinen? Denke nur diese unendliche Forts dauer! Myriaden von Zeiträumen, jedweder ein Leben, für jedweden eine Erscheinung wie diese Welt! Wie doch das kleine Sternchen heißen mag, das man auf dem Sirius, wenn der Himmel klar ist, sieht? Und dieses ganze ungeheure Firmament nur ein Stäudchen gegen die Unenblichkeit! Sage mir, ist diese ein Traum? Zwischen je zwei Lindenblättern, wenn wir Abends auf dem Rücken liegen, eine Aussicht, an Ahndungen reichet als Gedanken sassen, eine Aussicht, an Ahndungen reichet als Gedanken sassen, laß wens etwas Gutes thun und dabei sterhen! Einen der Milk

Lionen Tobe, die wir schon gestorben sind und noch sterben werben. Es ist, als ob wir aus einem Zimmer in das andere geben. Sieh! die Welt kommt mir vor wie eingeschachtelt, das Aleine ist dem Großen ähnlich. So wie der Schlaf, in dem wir uns erholen, etwa ein Viertel oder Drittel der Zeit dauert, da wir uns im Wachen ermüden, wird, denke ich, der Tod, und aus einem ähnlichen Grunde, ein Biertel oder Drittel des Lebens dauern. Und gerade so lange braucht ein menschlicher Körper, um zu verwesen. Und vielleicht gibt es für eine ganze. Gruppe von Leben noch einen eigenen Tod, wie hier für eine Gruppe von Durchwachungen (Tagen) einen".

"Nun wieder zurud zum Leben! so lange das dauert, werde ich jest Trauerspiele und Lustspiele machen. Ich habe eben wieder gestern eins fortgeschickt, wovon Du die erste Seene schon in Dresden gesehen hast. Es ist der zerbrochene Arug. Sage mir dreift, als ein Freund, Deine Meinung, und fürchte nichts von meiner Eitelkeit. Meine Borstellung von meiner Fähigkeit ist nur noch der Schatten von jener ehemaligen in Dresden. Die Bahrheit ist, daß ich das, was ich mir vorkelle, schön sinde, nicht das was ich leiste. Wäre ich zu etwas Anderm brauchdar, so würde ich es von Herzen gern ergreisen. Ich dichte blos, weil ich es nicht lassen kann".

Wir hören in jedem Wort ben gefallenen himmelsstürmer reden, und die Wahrheit dieser Selbstschilderung muß den Leser etgreisen. Da er dem stolzen Guistard-Traum hat entsagen müssen, den ihm der undarmherzig grübelnde Verstand zerriß, will er fortan nur noch dem Gefühle solgend leisten was er kann, und die harmlos schaffende Phantasie jenem selbstquälerisschen Tyrannen entreißen. "Ach", ruft er aus, "es gibt nichts Göttlicheres als die Kunst, und nichts Leichteres zugleich; und bech, warum ist es so schwer? Jede erste Bewegung, alles Unwillkürliche ist schön, und schief und verschroben alles, sobald es sich selbst begreist. D, der Verstand! der unglückliche Verskand!" "Studie nicht zu viel", ruft er dem Freunds: "M, der

sich gleichfalls (vorübergehenb) ber Kunst ergeben, "folge bem Gefühl. Was Dir schön bunkt, bas gieb uns auf gut Gluck. Es ist ein Wurf wie mit bem Würfel; aber es giebt nichts anberes".

Mitten in biese seine neue schaffenbe Einsamkeit brach nun ber lange gefürchtete rernichtenbe Krieg herein. Im September war er unausweichlich geworben, schon am 14. October siel bei Jena und Auerstäbt die fürchterliche Entscheidung; ben unglücklichen Dichter traf sie auf dem Krankenlager und warf ihn vollends barnieder. Zu dem allgemeinen Unbeil gesellte sich schnell die Sorge für das Schicksal der Seinigen und schreckte ihn aus dem langen Schweigen auf, das er guch gegen Ulriken beobachtet hatte \*). Er hatte sie durch seinen Austritt aus der Beamtenlausbahn schwer erzürnt, auch während des Besuchs,

<sup>\*)</sup> In ben Briefen an bie Comefter ift wenigstens eine lange Lude, vom December 1804 bis jum October 1806; bazwischen batte er fie allerdings in Ronigsberg gefeben (vgl. S. 128 ber Briefe) - obne bag wir mußten, mann und wie lange. Bei biefer Gelegenheit muß ich berühren, bag nach bem Datum eines von Bulow (S. 244) mit= getheilten Billets an Ruble (es tragt bie leberfchrift "Dresben 1806") Rleift in bem Rriegsjahre in Dresben gewesen sein mußte: wenn nicht Alles, mas wir aus biefer Beit von ihm wiffen, bagegen fprache (auch ber Anfang bes zweiten Konigsberger Briefs an Ruble, Bulow G. 240). Statt 1806 wird 1807 ju lefen fein; an falfchen Jahreszahlen ift bei Bülow ohnehin fein Mangel. Roberftein finbet (S. XVIII) bas Bulow'iche Datum burch eine Anbeutung in einem ber Rleift'ichen Briefe aus Chalone (Bulow G. 48 unten) unterftust; bort wirb beflagt, bag nicht Ruble, Pfuel und Rleift fich in Dresben hatten fprechen konnen. Aber mir icheint, bag biefe Rlage fich nicht auf eine fruhere Beit, fonbern nur auf bie jungftvergangene beziehen tann : Rleift mar, als er von Ronigsberg tommend in Berlin gefangen genommen und nach Frankreich abgeführt warb, auf bem Bege nach Dresben (f. im Anhang zu ben Briefen an Ulrike S. 162 unten), und borthin, wo sich Ruble bereits befand, mar offenbar auch Pfuel gewillt zu geben, wie es benn, sobalb bie Reitverhaltniffe es guliegen, in ber That geschah.

ben fie ihm in Königsberg gemacht batte, fich wieber, wie einft in Baris, herb und gereizt erwiesen; bas alles fiel nun im Angesicht bes großen Unglude wie eine tobte Larve von ihm "Meine theuerste Ulrite", fdrieb er ber Schwefter am 24. October, "wie ichredlich find biefe Zeiten! Wie gern mocht' ich, baf Du an meinem Bette fafeft, und baf ich Deine Sand bielte : ich fühle mich icon gestärkt, wenn ich an Dich bente! Werbet Ihr flüchten? Es beift ja, bag ber Raifer ben Frangofen alle Sauptstädte gur Plunderung verfprochen babe. Dan tann taum an geme folde Raferei ber Bosheit glauben. Bie febr bat fich Altes bestätigt, mas wir por einem Rabre icon vorausfaben! Man batte bas ganze Zeitungeblatt von beute bamale icon ichreiben konnen . . . Es ift entseblich. Pfuel mar, turze Reit vor bem Ausbruch bes Rrieges, Abjutant bei bem General Schmettau geworben, ber bei Saalfelb geblieben ift. Was aus ihm geworben ift, weiß ich nicht. Auch von Rühle habe ich feit brei Wochen teine Nachrichten erhalten. Gie ftanben beibe bei bem Corps bes Pringen Sobenlobe, bas, wie es beifit, eingeschlossen und von der Elbe abgeschnitten ist (Rleift hatte erft bie Nachricht von ber Auerstäbter Nieberlage, er mußte noch nichts von ber Auflösung ber Hohenlohe'ichen Armee). kann nicht ohne Thränen baran benken. Denn wenn fie alle benten, wie Ruble und Pfuel, fo ergiebt fich teiner. - 3ch war vor einiger Zeit willens, nach Berlin zu geben. mein immer frankhafter Buftanb macht es mir gang unmöglich. 3ch leibe an Berftopfungen, Beängstigungen, fdmite und phantafire und muß unter brei Tagen immer zwei bas Bette huten. Mein Rervenspstem ift zerftort . . . Wenn ich nur an Dir nicht Unrecht gethan batte, mein theuerstes Mabden! Ich bin so gerührt, wenn ich bas bente, bag ich es nicht beschreiben tann. Schreibe mir boch, wenn Ihr, wie ich fast glaube, nach Schorin geben folltet. Denn Minette wird boch schwerlich bie Franzosen in Frankfurt abwarten. Bielleicht tomme ich alebann auch babin. Rein befferer Augenblid fur mich, Guch

wiederzusehen, als bieser. Wir fanken uns, im Gefühl bes allgemeinen Elends, an die Brust, vergäßen und verziehen einsander und liebten uns, der lette Trost in der That, der dem Menschen in so fürchtertichen Augenblicken bleibt. Es wäre schrecklich, wenn dieser Wütherich sein Reich gründete. Nur ein sehr kleiner Theil der Menschen begreift, was für ein Berzberben es ist, unter seine Herrschaft zu kommen. Wir sind die unterjochten Bölker der Römer. Es ist auf eine Ausplunzberung von Europa abgesehen, um Frankreich reich zu machen. Doch, wer weiß, wie es die Borsicht lenkt".

Der Kriegesturm verichlug, ba balb ben Gieger nichts mehr aufhielt, den Sof und die Regierung von Preufen nach Königsberg, und der Dichter sah sich aus seiner Einsamkeit burch ungeheure Berhältniffe aufgerüttelt. 36m murbe mobler dabei; seine ganz in's Große gestimmte Seele fand hier eine Ablenkung ihres eigenen Glends, und nach ber ersten Berzweiflung gewann er in biefer Umgebung neue Soffnungen. vollende aufzurichten, erhielt er von Ulriken einen Brief mit rührenden Berficherungen, daß fie ihm Alles vergeben habe; er antwortete ihr noch an bemfelben Tage (am 6. December). "Meine liebe, vortreffliche Ulrite", fcbreibt er, "Dein Brief hat mir, fo ifolirt wie ich von allen meinen Freunden lebe, gleich ale ob fie alle untergegangen waren, ganz unenbliche Freube gemacht. Liebe, Berehrung und Treue wallten wieber fo lebhaft in mir auf, wie in ben gefühlteften Angenbliden meines Lebens. Es liegt eine unfägliche Luft für mich barin, mir Unrecht von Dir vergeben zu laffen; ber Schmerz über mich wird gang überwältigt von der Freude über Dich. Mit meinem forperlichen Ruftand weiß ich nicht, ob es beffer wird, ober ob das Gefühl besfelben blos vor ber ungeheuern Erfcheinung bes Augenblick gurudtritt. 3d fuble mid leichter und angenehmer, als fonft. Es scheint mir, ale ob bas allgemeine Unglud bie Menfchen erzöge, ich finde fie weiser und warmer und ihre Anficht von ber Welt großherziger. 3ch machte noch heute biefe Bemertung

an Altenstein \*). biesem vortrefflichen Manne, vor bem fich meine Seele erft jest mit völliger Freiheit entwickeln kann. Ich habe ihn icon, ba ich mich unpäglich fühlte, bei mir gefeben; wir können wie zwei Freunde miteinander reben. Un unfere Ronigin fann ich gar nicht ohne Ruhrung benten. In biefem Rriege, ben fie einen ungludlichen nennt, macht fie einen größeren Gewinn, ale fie in einem ganzen Leben voll Frieden und Freuden gemacht haben murbe. Man fieht fie einen mahrhaft königlichen Charakter entwickeln. Sie bat ben ganzen großen Gegenstanb, auf ben es jest ankommt, umfaßt; fie, beren Scele noch vor turgem mit nichts beschäftigt fcbien, ale wie fie beim Tangen ober beim Reiten gefalle. Sie versammelt alle unferc großen Manner, die ber Ronig vernachtäffigt, und von benen uns doch nur allein Rettung tommen tann, um fich; ja fie ift es, bie bas, mas noch nicht aufammengefturgt ift, halt".

Much feine eigenen Plane und Ziele fab Rleift burch ben Rrieg noch nicht unbeilbar verdorben. Zwar war an eine Fortbauer ber Penfion, die ibm die Ronigin verlieben batte, fur die nachfte Beit nicht zu benten, und ba er feine Manuscripte in biefem Augenblick in Berlin nicht verkaufen konnte, mußte er fich bringend um bas Benige bemüben, bas feine Gonnerin, bie Rleift, noch von bem bisberigen Betrag ber Benfion in Banben hatte. Aber er fühlte sich boch gehoben und ruhig wie je: benn feine fcblimmften Gorgen, bie inneren, fcbienen nun endlich von ihm weichen zu wollen. An bem Anblick ber Alles umfaffenben und aufstachelnben Roth richtete fein migmuthiger Beift fich auf. Die Boefie, bie er fo lange wie einen über= mäßigen Zwang getragen ober wie eine unbestänbige Zerftreuung gesucht hatte, schien nun auch ihm verleihen zu wollen, mas fie ihren Lieblingen fo gern gewährt: Balfam für feine Bunben und Befreiung ber Seele; und in gesteigertem Rraftgefühl rief

<sup>\*)</sup> Altenstein war mit ber Regierung nach Ronigeberg übers gefiebelt.

er alle Waffen seines Genius auf, ihm ben bosen Damon seiner Jugenb bannen zu helfen. Das war es, was er von fern ans beutete, als er gegen bas Ende des Jahres der Schwester schrieb: "Bielleicht habe ich doch den besten Weg eingeschlagen, und es gelingt mir, Dir noch Freude zu machen. Das ist einer meiner größten Bünsche". Er hatte begonnen, die Bensthesslea zu bichten.

## Bwölftes Rapitel.

## Wentheftlea. (1807.)

Die tragifche Romantit feines Strebens batte ben Dichter zu verzweifelter Entfagung geführt; aber wie wenig war ibm bamit geholfen! Dem Ehrgeig felbft tonnte er nicht entfagen, und mit biefem Damon ift es unmöglich einen ficheren Batt gu fcliegen. Unaufhörlich verruden fich feine elaftifchen Schranten, wie ein Broteus tritt er uns unter tausend Gestalten und Namen an; nichts beruhigt ihn als ein gelaffenes Berg ober ein höheres Gefet, und bas Gine wie bas Andere mar für Rleift auf Erden nicht zu finden. Aber vielleicht konnte bie Muse ihm die Bunden beilen, die fie felbst geschlagen zu haben fcien. Er hatte fich an bem fürchterlichen Abgrund gefeben, vor dem fein Leben zur Tragobie zu erftarren brobte. follte er nicht bas Dag von kunftlerischer Rraft, bas ihm vergonnt mar, ju iconer Ueberminbung bes eigenen tragifchen Geschicks verbrauchen; mit festem Runftlerauge noch einmal in ben Abgrund hineinsehen und feine bunflen Schreden burch ben Bauber bes Gefanges bannen ? Wer fich felbft jum Liebe marb, ber mußte ben Mächten ber Birtlichteit entronnen fein und bie noch übrige Rraft zu einem reinern Dafein fammeln konnen.

Es ift fein Zweifel - und die folgende Darftellung wird es, hoff' ich, erweisen - bag Rleift in ber "Benthefilea" fich felbft gemalt bat. Er überfah feine Bergangenheit und bas ganze Berhängniß, bas sich ihm an ben Ramen "Robert -Buiskard" fnüpfte: wie querft bas ungeheure Biel por feinen Hoffnungen aufstieg, wie er es im Flug zu erringen bachte. vermessene Brophezeinngen ber Freunde ihn über sich felbst bin= aushoben, wie bann Anlauf um Anlauf miklang, fein Durft um fo wilder und gieriger entbrannte, vergebens ber Freund ibn zu mäßigen, zu zügeln fuchte, und zulett bie fcbreckliche Berfinsterung feines Stolzes ber Berzweiflung erlag. ben Kranz ber Unsterblichkeit in frommer Berehrung und reinem Streben berabzufleben, batte er ibn in wilber Ragt erbeuten wollen : er mußte fich fagen, bag eine tragifche Schulb fich an feine Fersen gehängt hatte. Rur wie burch ein Bunber war er bem Untergang entronnen. Wie, wenn die unfehlbare poetische Berechtigkeit den Richter über biefe Schuld gespielt hatte? Benn alle die möglichen Folgen feines Thuns fich mitleidlos gegen ibn gewandt batten? Seine Bhantafie ergriff biefe Fragen und suchte in freien Erfindungen bie kunstgerechte Antwort. Um sie poetisch zu verklaren, mußte fie ben Boben ber gemeinen Wirklichkeit verlaffen; fie flüchtete fich in bas Reich bes Mabrebens und fand - burch einen ber Bufalle, die bie Geheimniffe ber fünftlerischen Werkstatt find - in ber Amazonenkönigin Benthefilea bic Belbin, in ber fich bas Berg bes Dichters fpiegeln foute.

Die griechische Fabelbichtung erzählt von Benthesilea, daß sie mit ihren Amazonen den Trojanern zu Hülse kam, um die Griechen und ihren siegreichen Achilles zu bekämpsen, aber von diesem Helben nach gewaltigem Kampf erschlagen ward. Reist nahm aus der Fabel nur die Namen auf und schlang um sie das Net eines neuen phantastischen Märchens, das aus gesheimnisvoller Allegorie farbenreich emporwuchs. Der Staat der Amazonen pstanzt sich nach alter Satung dadurch sort, daß

au gemiffen Zeiten, auf bes Mars Gebeif. Die brubenben Jungfrauen bee Reiche, bie "Marebraute", in wilbem Beeress gug ein frembes Bolt überfallen und mit Gewalt Manner und Jünglinge fangen, um ihnen bann babeim im Bain ber Artemis fruchtbringende Rofenfeste ber Liebe zu bereiten. Bentbefilea. bie junge Königin, erhält, ale auch ihre Zeit gekommen ift. vom Gotte die Sendung, ben Bräutigam unter ben Griechen, bie vor Troja fteben, ju fuchen, und nun erfüllt fie ber Bebante, fich ben Belben aller Belben, ben ftolgen Uchilles ju gewinnen. Zwar foll eine Tochter bes Mars ihren Geguer nicht nach eigenem Bunfch erkiefen, fonbern ben mablen, ben ihr ber Gott im Kampf erscheinen lagt; aber Benthefilea gibt fich felbstwillig gang an biefes eine Biel babin. stolze Seele verrath sich und bald als bas Ebenbild ihres Dichters. Gie will nichts als Achill: "bas gange Mag von Glück", ruft fie ben Gottern gu, "bas meinem Leben gugemeffen ift, erlaff' ich euch"; ihr "thoricht Berg", ihre unbegabmbare Seele, ift "ihr Schickfal"; und vermeffener tann Niemand fein ale fie: "rafend war' ich, bas mußt ihr felbst gestehn, wenn ich im ganzen Gebiet ber Diöglichkeit mich nicht versuchte". Jebe Empfindung führt sie maglos bis an bie Grangen ber Menschheit, und wir horen benn auch Prothoe, ihre Freundin, klagen: "Freud' ift und Schmerz Dir, feh' ich, gleich verberblich, und gleich jum Bahnfinn reißt Dich beibes Aber auch ein unendliches Feuer füllt ihr bie ver= schwiegene Bruft, und inbrunftig treibt es fie, vor ihrem Abgott felig und willenlos hinzuschmelzen. Mle Adill sie im Rampf verwundet bat, hafcht fie vergebene nach Fluchen gegen ibn, ihr Berg bricht unwiderstehlich hervor: "Mir diefen Bufen ju gerschmettern, Prothoe! Ift's nicht, ale ob ich eine Leier gurnend gertreten wollte, weil fie ftill fur fich im Bug bes Nachtwinds meinen Namen fluftert?" \*) Die sugeste Liebe=

<sup>\*)</sup> Im ersten Abbrud ber Benthefilea (als "organisches Fragment")

fähigkeit wohnt neben bem unheimlichen, noch gefesselten Dämon bes Hasses in ihrer Brust. Aber Alles seht sie an Alles; sie kann nur leben, wenn sie ganz crringt, was sie begehrt. Und nur zu balb erkennen die Ihrigen, wohin dieses Herz gerathen wird: "O sie geht steil=bergab den Weg zum Orkus! Und nicht dem Gegner, wenn sie auf ihn trifft, — dem Feind in ihrem Busen wird sie sinken".

So eilt benn auch ihr Geschick sich zu erfüllen. Einen kurzen Taumel bes Triumphes gönnen ihr die Götter: Achill scheint, durch einen Zusall, in ihre Hand gegeben, in wilber Seligkeit jagt sie dem Fliehenden nach, und schon ruft sie ihren Priesterinnen zu, das Fest der Rosen für die Siegerinnen zu bereiten. Aber Achill entkommt; und da ihre rasende Ungeduld sie noch am selben Tag ihm zum zweiten Mal entgegenführt, verräth sich ihre unzulängliche Kraft, sie fällt vor seinem Speer in den Staub, ihm völlig dahingegeben. Man entreißt sie noch seinen Händen, aber gebrochenen Geistes sieht sie sich zu ewiger Schmach gerettet.

Zwar einen Augenblick sucht sie sich in Entsagung zu faffen:

Dies herz, weil es sein muß, bezwingen will ich's, Und thun mit Grazie, was die Roth erheischt. Recht habt ihr auch. Warum auch wie ein Kind gleich, Weil sich ein slücht'ger Wunsch mir nicht gewährt, Mit meinen Göttern brechen? Kommt hinweg. Das Glück, gesteh' ich, wär' mir lieb gewesen; Doch fällt es mir aus Wolken nicht herab, Den himmel drum erstürmen will ich nicht.

Aber biefe Entsagung führt bie Ungebandigte nur auf ben Lippen; schnell bricht bie Buth wieber aus, bie fie kurz zuvor

im "Phobus" lautet biefe Stelle, mit noch beutlicherer Beziehung auf ben Dichter felbft:

Mir biefen Bufen zu zerschmettern, Prothoe! Die Bruft, so voll Gesang, Afteria, Ein Lieb jedweber Saitengriff auf ihn!

bas Wort gelehrt hat: "Berflucht bas Herz, bas sich nech mäß'gen kann!" Sie erblickt die Rosenkränze, die man schon für das große Liebessest in verlockender Fülle hergerichtet — nun ein Hohn auf ihren schmählichen Fall — und sie zerhaut sie mit grimmiger Geberbe: "daß der ganze Frühling verdorrte! daß der Stern, auf dem wir athmen, geknickt, gleich dieser Rosen eine, läge! daß ich den ganzen Kranz der Welten so wie dies Gessecht der Blumen lösen könnte!" Der Sieger Achill droht heran; sie verschmäht es, ihm zu entrinnen, sie verlangt ihren Untergang.

Das Neußerste, bas Menschenkräfte leiften, Sab' ich gethan, Unmögliches verfucht, Mein Alles hab' ich an ben Burf gesett; Der Burfel, ber entscheibet, liegt, er liegt: Begreifen muß ich's — unb bag ich verlor.

Bergebens sucht die treue Prothoe ihr Muth zu neuem Beginnen einzusprechen, sie an die Größe des Ziels und an die noch schlummernden Kräfte zu erinnern. "So niedrig schlägst Du Deine Kraft nicht an. So schlecht von jenem Preis nicht wirst Du benken, um den Du spielst, als daß Du wähnen solltest, das, was er werth, sei schon für ihn geschehen. Wie viel für Deinen Zweck noch ist zu thun!" Aber kann Prothoe dieses ganze königliche Herz verstehn? Begreift sie, welch ein Ibeal vor den Augen ihrer Penthesilea, unerreichbar, in der Höhe leuchtet? Nur Penthesilea weiß, daß sie verlor, und was:

Bu hoch, ich weiß, zu hoch — Er fpielt in ewig fernen Flammenfreifen Mir um ben fehnsuchtsvollen Bufen bin.

Unter biesem zermalmenben Jammer bricht ihr Geist zus sammen. Der niebergeworfene Stolz flammt nun in wahnssinniger Berzerrung auf: sie beginnt zu schwärmen, ben Iba will sie auf ben Ossa wälzen, und ba man ihr entsett ents gegnet, baß bies bas Werk ber Giganten sei, ruft sie aus: "Nun ja, nun ja: worin benn weich' ich ihnen?" Dann, bes Lebens mübe, will sie sich in ben Fluß stürzen; bie Freundinnen

halten sie zurud, aber verloren ist sie immerhin: benn bie Zeit ber Flucht ist vorbei, Achill erscheint, und nur ber eine Troft ist ihr vergönnt, noch ebe er naht, bewustlos hinzusinken.

Mle fie erwacht, ift ein freundlicher Betrug bereit, fie leife und gart in bie Wirklichkeit gurudguführen. Achill, beffen Berg fich mit gleicher Gluth für bas ihrige entflammt bat, verfteht fich bagu, ihr anfange unter ber Maste bes Befiegten gu naben; frant, wie fie noch an allen Sinnen ift, glaubt fie ber Täufdung, und in rührender Scligfeit malt fie ihm die Freuden aus, bie ibm, bem Gefangenen, in ihrer Beimath bevorsteben, enthüllt ihm die Wunder ber Amazonenwelt, und wie fie ihn liebt, wie sie ihn mit holber, mabdenhafter Bartlichkeit vergöttert. Inbeffen gulett muß fie bie Bahrheit boch erfahren, und abermale fturgt fie aus allen himmeln berab. Durch bas Vorbringen ihrer Amazonen wird fie zwar aus bes Siegers Banben befreit; aber mit entfettem Ohr vernimmt fic, bag Achill sie zu neuem Kampf herausfordert, und ihre verstörte Seele versteht bie Forberung falich. Achill will nichts, als ihr wehrlos und befiegt zu Fugen finten, um als ihr Gefangener ihr in ben Sain ber Artemis zu folgen: fie aber halt feinen Rampf= ruf für grausamen, treulosen, teuflischen Sohn, und nun entfeffelt fich die gange fürchterliche Wildheit ihrer Seele. allen Sinnen verlaffen, fturgt fie, ihrem gangen Beere trobenb, mit ber Meute ihrer Hunde in ben Kampf, und als Achill ihr ohne Waffen naht, läßt fie ihn von den hunden gerreifen. und wie ein wildes Thier schlägt fie die eigenen Rahne in feine Bruft. - Bu fpat tehrt ihr, nach biefer namenlofen Greuelthat, die Befinnung wieber. Gie tann nun nichts mehr, ale fich felber burch Bernichtung entflieben, und ohne Dold, obne Bfeil gibt fie fich burch ben ebernen Willen bes Schmerzes. an ber gerfleischten Leiche bes Geliebten, ben Tob.

Fürchterliche Eraume muffen es gewesen sein, die ben Dichter biesen unerträglichen Ausgang lehrten — Traume, ohne Bweffel, ans ber bunklen: Beit, wo er am Rhein an ben Rach-

weben feiner eigenen Rataftropbe, innen und auken gerruttet, Much ibn mochte in verwirrten Momenten ein banieberlag. nicht minder entmeuschter haß angefallen haben - ber haß gegen ben Gott, ber ihm bie Balme verfagt hatte. Go konnte ihm bas eine fürchterliche Wahrheit bedeuten, mas für uns ein emporender Frevel an ber Kunft ift: benn ber Bahnfinn, ber mit bem blutleckenden Webif ber Hunbe wetteifert, gertritt ichen Anspruch an ein menschliches Mitgefühl und läft uns nichts als einen korperlichen Schauber gurud. Und boch verrath une bie munberbare Gluth, mit ber ber Dichter auch biefe letten Scenen noch verklärt bat, wie tief er ben Damon, ber bas holbe Bilb ber Penthesilea in ben Schlamm binabgerrt, in ber eigenen Bruft empfunden hatte; wie es für ihn eine poetifche Ueberwindung von Gefpenftern galt, bie ber Bruft ber meiften Sterblichen zu ihrem Beil ewig fremb bleiben.

Wann ihm die erste Ibee ber Benthefilea tam, wiffen wir nicht; er begann fie ichon im Commer 1806 in Roniges berg \*), aber seine körperlichen Leiben und bann bie politischen Ereigniffe riffen ihn auf lange Zeit aus ber emfigen Brobnetion Er follte biefe Tragobie feiner Seele zum guten Theil Im Januar 1807 in frangöfischen Gefängnifgellen ichreiben. verließ er Konigeberg, um fich über Berlin nach Dresben zu begeben, wo er offenbar die beste Mufie fur seine Arbeiten au finden hoffte. Sein Freund Bfuel (ber' fich ingwischen im Rrien madere Lorbeeren verbient hatte) und zwei andere Offiziere, Ganvain und Ehrenberg, manberten mit ihm bis zur preufis ichen Hauptstadt; bort verließ ihn Bfuel, um nach Rennborf. bem Landsit bes Dichters Fouque, zu geben, Rleift aber und bie beiben Anbern waren kaum in Berlin angelangt, als man fie, statt ihnen ihre Baffe zu vistren, im frangöfischen Gouver-

<sup>\*)</sup> Die Notiz in bem 2. Brief an Rühle (Bilow S. 243): "jest habe ich ein Trauerspiel unter ber Feber" tann fich (wenn nicht auf ein unbefanntes Experiment) nur auf die Penthesilea beziehen.

nement festhielt, peinlich verhörte und am britten Tage au Rriegsgefangenen erklärte. Bergebens beriefen fie fich auf ibre Unichulb, und daß eine Menge ber angesehensten Manner ihre Aussage befräftigen konnten; ohne fie anguboren, verhaftete man fie und führte fie ichon am andern Morgen nach Wuftermark ab, wo man fie, ben gemeinsten Berbrechern gleich, in ein unterirbisches Gefängniß marf. 3mar murben fie auf ber Winterreife beffer behandelt, aber bie Reife nach Frankreich erfolgte trot aller munblichen und schriftlichen Borftellungen, und über Maing, Strafburg und Befangon brachte man fie nach bem Schlosse Jour, bei Bontarlier, auf ber Strafe bon Reufchatel nach Baris. Am 5. Marg tamen fie bort an. "Richts tann öber fein", fcreibt Rleift an Ulrite, "ale ber Anblict biefes, auf einem nachten Felfen liegenben Schloffes, bas gu teinem anbern 3med, als jur Aufbewahrung ber Befangenen, noch unterhalten wird. Wir mußten aussteigen und zu Fuße binaufgeben; bas Wetter mar entfetlich, und ber Sturm brobte uns, auf biefem ichmalen, eisbedecten Wege, in ben Abgrund binunter zu weben. Im Elfag und auf der Strafe weiter bin ging ber Frühling ichon auf, wir hatten in Befangon ichon Rosen gesehen; boch hier, auf biesem Schlosse, an bem nordlichen Abhang bes Jura, lag noch brei Fuß bober Schnee. Man fing bamit an, meinen beiben Reifegefährten alles Gelb abzunehmen, wobei. man mich als Dollmetfcher gebrauchte; mir tonnte man feins abnehmen, benn ich hatte nichts. versicherte man une, bag wir es recht gut haben murben, und fing bamit an, une, jeben abgesonbert, in ein Gewolbe gu führen, bas zum Theil in ben Felfen gehauen, zum Theil von großen Quaberfteinen aufgeführt, ohne Licht und ohne Luft mar. Nichts gebt über bie Berebsamkeit ber Frangofen. tam in bas Gefängtis zu siben, in welchem Toussaint Louberture gestorben mar; unsere Fenster maren mit breifachen Gittern verfeben, und wie viele Thuren hinter uns verschloffen wurden, bas weiß ich gar nicht; und boch hießen biese Behältniffc an=

ftanbige und erträgliche Wohnungen. Wenn man uns Effen brachte, war ein Offizier babei gegenwärtig; kaum bak man uns, aus Furcht vor staatsgefährlichen Anschlägen, Deffer unb Gabeln zugeftanb. Das Sonberbarfte mar, bag man uns in biefer hülflosen Lage nichts aussette . . . Die Lage mar zu qualvoll, ale bag fie meine beiben Gefährten, bie von Natur franthaft finb, lange hatten aushalten tonnen. Gie verlangten Merate, ich fdrieb an ben Commanbanten, und biefer, ber ein cbelmuthiger Mann ichien und bas Mikverftanbnik, bas bet biefer Sache obmalten mufte, icon vorausfab, vermanbte fic bei bem Gouverneur in Befangon, worauf man uns anbere Behaltniffe anwies, die wenigstens ben Namen ber Bohnungen verdienen konnten. Nett konnten wir', auf unfer Chrenwort. auf ben Ballen fpagieren geben; bas Better mar fcon, bie Gegend umber romantisch, und ba meine Freunde mir fur ben Augenblick aus ber Roth halfen, und mein Zimmer mir Bequemlichkeiten genug jum Arbeiten anbot, fo mar ich auch fchon wieber vergnügt und über meine Lage ziemlich getröftet". 3namischen batten bie Gefangenen, gleich bei ihrer Ankunft in Rour, eine Befdwerbeschrift an ben frangofischen Rriegsminifter eingereicht: und ba ibre Berbaftung in Berlin in Babrbeit ein Migverständnig mar, so befahl ber Rriegeminister, bag fie aus bem Fort entlaffen und, ben anbern Rriegsgefangenen gleich, nach Chalone an ber Marne geschickt werben follten.

Raum hatte Ulrike von biesem neuen Schickfal bes Brubers Kunde erhalten, als sie nach Berlin eilte, um alle möglichen Schritte zu seiner schleunigen Befreiung zu thun. Es war völlig unklar, was ihm diese Behandlung zugezogen hatte. Bielleicht daß man ihn mit Pfuel verwechselt, bessen man dringend habhaft zu werden wünschte, oder daß seine Unart, leicht verslegen zu stottern und zu erröthen — auch daß er französisch saft sließender als deutsch sprach — ihn verdächtig gemacht hatte: aber gewiß ist, daß ihm nichts ferner lag, als politische und kriegerische Umtriebe; "vielleicht giebt es", schreibt er,

"nicht brei Menschen in ber Belt, die ben Frangofen aleich= gultiger fein tonnten, ale wir in jenem Augenblich". that mas fie konnte, um bies ben frangofifchen Dachthabern in Berlin, beren Bermittelung fie anflehte, begreiflich zu machen. In Bemeinschaft mit einer treuen Freundin und Berwandten, ber icon ermabnten einflufreichen Frau von Rleift (ibr Gatte war Flügelabiutant bes Königs), wandte fie fich an ben General Clarfe, ben Gouverneur von Berlin; fie verficherte ibm Alles, mas wir schon wiffen, seine bochft friedlichen Brojecte, seine Behandlung gemeinen Berbrechern gleich, und bag fie jebe Bebaubtung auf jede Beife ju erharten bereit fei; und fie verbeblte ibm nicht, daß fie diesen Bruder mehr als Alles auf Erben lieb babe. Die Antwort bes Gouverneurs lautete: Aleist habe sich burch die Reise von Königsberg her selber ber Befahr ausgesett, als Spion betrachtet zu werben, und er, ber General, habe ibn noch mit Nachsicht behandelt, indem er ibn nach Frankreich abführen (ftatt erfchiefen) lieft. Er babe nun aber an ben Rriegeminister geschrieben und ihn ersucht, bem Befangenen bie freie Beimkehr zu gestatten, und feine Bitte werbe, wie er hoffe, erfüllt werben.

Indessen blieb biese Erfüllung lange Monate aus. Statt bes Besehls ber Freilassung kamen vielmehr an ben Commanstanten von Chalons Instructionen, die das Gegentheil entstielten, und Kleist ward unruhig und ungeduldig. Er war Anfangs guten Muthes gewesen; gesunder als je, mit seinen künstlerischen Projecten heiter und reich beschäftigt, und gegen so äußerliche Uebel mit der Festigkeit eines Herzens versehen, das mit größeren und mit den größten innig vertraut war. Auch machte ihn, seit er in Chalons war, nichts als sein Ehrenwort zu einem unsreien Mann: er durste sich ganz nach seinem Belieben bewegen. Aber ihn verlangte bald aus Frankreich heraus und zu den Seinen zurück. "Meine Lage", schreibt er der Schwester am 8. Mai aus Chalons, "ist hier, unter Menschen, die von Schmach und Elend niedergebrückt, sind, wie

Du Dir leicht benten tannft, die wiberwärtigste; ob ein Frieden überhaupt fein wirb, wiffen bie Götter; und ich febne mich in mein Baterland jurud . . . Wie gern modte ich Dir, ju fo vielem Aubern, and noch bie Befreiung aus ber Gefangenschaft verbanken! Wie willtommen ift mir ber Wechfel gewesen, ben Du mir überschickt baft! Es wird Dir unerhört scheinen, wenn ich Dich versichere, bag ich mabrent ber gangen zwei ersten Monate meiner Gefangenichaft keinen Gol erhalten habe, bak ich von einem Ort zum andern verwiesen worden bin, baf mir aud) noch jett alle Reclamationen nichts halfen, und furz, baff ich barum förmlich betrogen worden bin. Der allgemeine Grund war immer ber, bag man nicht wüßte, ob man mich als Staatsgefangenen ober Rriegsgefangenen behandeln follte; und ob ich mahrend bieses Streits verhungerte, ober nicht, mar Rett endlich hat es ber hiefige Commandant burchgesett, baf ich bas gewöhnliche Tractament ber triegsgefangenen Offiziere von 37 Franken monatlich erhalte . . . Rüble bat. ein Manuscript, bas mir unter anbern Berhaltniffen bas Dreifache werth gemefen mare, für 24 Louisb'or verkaufen muffen (es war bas Manuscript bes "Amphitryon"). 3ch habe beren noch in biefem Angenblick zwei fertig; boch fie find die Arbeit eines Rahres, von beren Ginkommen ich zwei hatte leben follen und nun taum ein halbes bestreiten tann. Ingwischen bleibt es immer bas Bortheilhafteste für mich, gurud gu tehren und mich irgendwo in ber Rabe bes Buchhandels aufzuhalten, wo er am wenigsten banieberliegt. — Doch genug jest von mir. Es ift wiberwartig, unter Berhaltniffen, wie bie beftebenben find, von feiner eigenen Roth zu reben. Menschen von unferer Art follten immer nur die Belt benfen".

"Bas sind dies für Zeiten!" schreibt er ungefähr um bieselbe Zeit an die Kleist, die eble Freundin, die sich gleich Ulriken auf's eifrigste für ihn verwandt hatte. "Sie haben mich immer in der Zurückgezogenheit meiner Lebensart für isolirt von der Welt gehalten und boch ist vielleicht niemand inmigen

bamit perbunden, ale ich. Wie troftlos ift bie Ausficht, bie fich und eröffnet! Berftreuung und nicht mehr Bewußtsein ift ber Ruftand, ber une mobithut. Wo ift ber Blat, ben man jest in ber Welt einzunehmen fich bestreben konnte, im Augenblide, mo Alles feinen Blat in verwirrten Bewegungen verwechselt? Rann man auch nur ben Gebanten magen, gludlich au fein, wenn Alles im Glend banieberliegt? 3ch arbeite, wie Sie wohl benten tonnen; jebody ohne Luft und Liebe gur Sache. Wenn ich die Zeitungen gelesen habe, und jest, mit einem Bergen voll Rummer, die Feber wieber ergreife, fo frage ich mich wie Samlet ben Schauspieler, mas mir Betuba fei? . . . Bier in Chalons lebe ich wieber so einsam wie in Königsberg. Raum merke ich, daß ich in einem fremben Lande bin, und oft ift es wie ein Traum, hundert Meilen gereist zu fein, ohne meine Lage verandert zu haben. Es ift bier Riemand, bem ich mich anschließen möchte: unter ben Franzosen nicht, weil mich ein natürlicher Wiberwille icon von ihnen entfernt, ber noch burch bie Behandlung, bie wir jest erfahren, vermehrt wird, und unter ben Deutschen auch nicht. Und boch febnt fich mein Berg fo nad Mittheilung. Letthin faß ich auf einer Bant, auf einer öffentlichen, aber wenig besuchten Bromenabe, und es fing ichon an finfter zu werben, ale mich Jemand, ben ich nicht kannte, mit einer Stimme anredete, als ob fie Pfuel aus ber Bruft genommen mare. Ich tanu Ihnen bie Webmuth nicht beschreiben, bie mich in biefem Angenblick ergriff. Und fein Gefpräch war auch gang fo tief und innig, wie ich es nur einzig auf ber Welt an ihm kennen gelernt habe. war mir, als ob er-bei mir fage, wie in jenem Sommer box brei Jahren, mo wir in jeber Unterredung immer wieder auf ben Tob als auf ben ewigen Refrain bes Lebens zurucktamen. Ach! es ift ein ermubenber Buftanb, biefes Leben, recht, wie Sie fagten, eine Fatigue. Erfahrungen ringe, bag man eine Ewigkeit brauchte, um fie zu würdigen, und, kaum mahr= genommen, schon wieber von andern verbrangt, bie ebenfo

unbegriffen verschwinden. - In einer ber hiefigen Rirchen ift ein Gemalbe, ichlecht gezeichnet zwar, boch von ber iconften Erfindung, die man fich benten tann, und Erfindung ift es überall. was ein Werk ber Runft ausmacht. Denn nicht bas, was bem Sinne bargestellt ift, sonbern bas, was bas Gemuth burch biefe Wahrnehmung erregt, ift bas Runftwerk. ein paar geflügelte Engel, die aus ben Wohnungen bimmlifcher. Freude niederschweben, um eine Seele zu empfangen. Gie liegt, mit Blaffe bes Tobes übergoffen, auf ben Knieen, ber Leib sterbend, in ben Armen ber Engel gurudigefunten. Wie gart fie bas Barte berühren, mit ben außerften Spigen ber rofens rothen Finger nur bas liebliche Wefen, bas ber Sand bes Schicksals jest entfloben ift. Und einen Blick aus fterbenben Mugen wirft bies auf fie, als ob es in Gefilbe unenblicher Ich habe nie etwas Rührenderes und Geliakeit binausfabe. Erhebenberes gefeben".

Mitte Ruli erfolgte endlich bie Beisung, ben Gefangenen loszulaffen, nachbem Ulrike ibre Bemühungen für ibn bringlicher wiederholt hatte. Man bewilligte ihm auch, nach unedels muthigen Beigerungen, die Reife-Entschädigung, auf die er gerechten Anspruch hatte, und er eilte nun ohne Aufenthalt nach Berlin gurud. Buvor brangte es ibn noch, ber Schwefter einen Antrag ju machen, ber ihr die gablreichen Opfer, die fie ibm gebracht, einigermaßen vergüten follte. Die Rleist batte ihm verfichert, daß die Pension von ber Königin nach bem Abschluß bes Friedens (ber am 9. Juli in Tilfit erfolgte) wieber ihren Fortgang nehmen murbe, und bag man fie, ju größerer Sicherheit für ibn, bei ber nachsten Gelegenbeit in eine Brabenbe au vermanbeln bente. Nun aber burfte er hoffen, bak er auch ohne biefe Bulfe burch ben Ertrag feiner Schriftftellerei werbe leben fonnen; mabrend Ulrite um feinetwillen armer geworben war, als ihre Berhältnisse gestatten mochten. Er fühlte schwer, baß er eine ernste Schulb abzutragen habe. "Ich versichere Dich, meine theuerste Ulrike", schrieb er ihr noch aus Chalons,

"baf mir Deine Lage und bas Schmerzhafte, bas barin liegen mag, fo gegenwärtig ift, ale Dir felbft. Ich weiß zwar, baß Du Dich in jebem Berhaltniß, auch in bem abhängigften, murbig betragen murbeft; boch bie Forberungen, bie Dein innerftes Befubl an Dich macht, kannst Du nicht erfüllen, fo lange Du nicht frei bift. Ich felbft tann in teiner Lage gludlich fein, fo lange ich es Dich nicht, in ber Deinigen, weiß. Dhne mich würbest Du unabhängig sein; und so mußt Du es aud wieber burd mich merben. Wenn ich mit Aeußerungen biefer Art immer fparfam gemefen bin, fo hatte bas einen bopbelten Grund: einmal, weil es mir gutam, zu glauben, bag Du folche Befühle bei mir voraussetteft, und bann, weil ich bem Uebel nicht abhelfen konnte. Doch jest, bunkt mich, zeigt fich ein Mittel, ihm abzuhelfen; und wenn Du nicht willft, daß ich mich schämen foll, unaufhörlich von Dir angenommen zu haben, fo mußt Du auch jett etwas von mir annehmen. Id will Dir bie Benfton und bas, mas in ber Folge an ihre Stelle treten konnte, es fei nun eine Prabende, ober etwas Anberes, abtreten. Es muß mit bem Reft Deines Bermögens für ein Dabchen, wie Du bift, binreichen, einen kleinen Saushalt zu bestreiten. Lag Dich bamit, unabhängig von mir, nieber; mo? gleichviel; ich weiß boch, bag wir uns über ben Ort vereinigen werben. Ich will mich mit bem, was ich mir burch meine Runft erwerbe, bei Dir in bie Koft geben. 3ch tann Dir barüber feine Berechnung anstellen; ich versichere Dich aber, und Du wirst die Erfahrung machen, bag es mich, wenn nur erst ber Frieben hergestellt ift, völlig ernährt. Willst Du auf biese Berficherung hin nichts thun, fo lebe bie erfte Zeit noch bei Schönfelbt \*), ober in Frankfurt, ober wo Du willst: doch wenn Du fiehft, bag es bamit feine Richtigkeit hat, alebann, mein liebstes Mabchen, versuche es noch einmal mit mir.

<sup>\*)</sup> Einem Berwandten, ber ein Landgut, Wormlage, in ber Laufit befaß.

liesest ben Rousseau noch einmal burch und ben Helvetius, ober sucht Fleden und Städte auf Landkarten auf; und ich schreibe. Bielleicht erfährst Du noch einmal in einer schönen Stunde, was Du eigentlich auf ber Welt sollst. Wir werden glücklich sein! Das Gefühl, mit einander zu leben, muß Dir ein Bes dürfniß sein, wie mir. Denn ich sähle, daß Du mir die Freundin bist, Du Einzige auf der Welt! Vergleiche mich nicht mit Dem, was ich Dir in Königsberg war. Das Ungkück macht mich hestig, wild und ungerecht; doch nichts Sansteris und Liebenswürdigeres, als Dein Bruder, wenn er vergnügt ist. Und vergnügt werde ich sein und bin es schon, da ich den ersten Forderungen, die meine Vernunft an mich macht, nacht kommen kann".

Wenige Tage später verließ er, nun voll neuer Hoffnungen, Chalons, und nach kurzem Aufenthalt in Berlin eilte er zu bet Schwester, die er in der Lausit dei Berwandten fand. Er war, wie vor einem halben Jahr, entschlossen, nach Dresden zu gehen, und die Geschwister reisten mit einauder von Gulben nach Wormlage, auf dem Wege nach Sachsen; hier kam es über jenen seinen Borschlag zur Erklärung \*). Aber Alrike lich nicht bewegen, ein neues Zusammenleben mit ihm zu wageniss so zärklich sie ihn liebte, hatte sie doch in diesem Bunkt schwerzsliche und entscheidende Ersahrungen gemacht, und ihrer Welges rung mußte er sich sügen. Er verließ sie also von Neuem und zog seine Straße nach Dresden weiter, wo er die alten Freunde Rühle und Pfuel wieder sand und eine Werkstatt nach seinem Sinn, als freier Mann barin zu dichten und zu leben.

Wir wissen nicht, wie viel er in ber Haft auch an anbern größern Werken, zumal am "Roblhaas", genrbeitet haben mage unzweiselhaft ist, daß er bort vor Allem mit der "Benthefilea." beschäftigt war. Denn diese Dichtung hatte seine ganze Seele eingenommen; sie sollte ihn auch innerlich wieder zum freien

<sup>\*)</sup> Bgl. Briefe an Afrite S. 137.

Manne machen, und was konnte einen Geist, wie der seine war, kräftiger dazu auffordern, als das Gesühl der äußern Knechtschaft, das ihm in Chalons wie im Schlosse Jour der Seele ausgedrängt war. Indessen gewann er erst in Dresden die Muße, das Stück zu vollenden. Er gerieth hier bald in die wohlthuendsten persönlichen Berhältnisse; im Körner'schen Hause verschaffte ihm Schiller's günstiges Urtheil die beste Auspahme, deim österreichischen Gesandten Baron Buol hatte ihn Sent, der für den im Frühjahr erschienenen "Amphitryon" des geistert war, mächtig empschlen, und von allen Seiten suchte die vornehmere Welt ihn durch die schmeichelhaftesten Liedkofungen anzuziehen. Er fühlte sich auf einmal durch das Leben emporgetragen, wie noch nie, und in so glücklicher Stimmung schien er nun wirklich mit der letzten Seene der "Kenthesilea" den letzten Rest seiner alten Krankheit abzuschütteln.

Selten hat wohl ein Dichter mit dem Geschöpf seiner Muse so innig und leidenschaftlich mitempfunden, wie Kleist mit seiner Amazonenkönigin, in der er sich selbst verklärt und gerichtet hatte. Als er in Dresden das Stück zu Ende schrieb, pflegte Pfuel am Abend zu ihm zu kommen und bei Thee oder Milchsuppe die neuesten Berse zu hören. Eines Abends, als er wieder bei dem Dichter eintritt, sindet er ihn den Kopf ausgestützt und in einem Strom von Thränen. Bas hast Du, was ist Dir? redet er ihn voll Berwirrung an. "Run ist sie kodt", war Alles, was Kleist unter Thränen erwiderte. Er meinte die Penthesilea \*).

Diese seltsame Leichentrauer, die uns die Stellung des Dichters zu seinem Werke mehr als Alles verräth, wird im herbst besselben Jahres (1807) erfolgt sein \*\*). Judessen suhr

<sup>\*)</sup> Münbliche Mittheilung.

<sup>9</sup> Am 17. September ichreibt er Ulriffen (S. 130), bag von ihm und Ruble vier neue Werte faft jum Drud bereit lagen: brei barunter gehorten ihm, und offenbar meint er ben gerbrochenen Rrug

er noch in seiner unermüblichen Art zu verändern und zu feilen fort, bis er im nächsten Jahre das Stück vollständig herausgab. Als seine vertraute Freundin, die Frau von Kleist, sich
mit zartem Verständniß barüber gegen ihn aussprach \*), antwortete er ihr: "Unbeschreiblich rührend ist mir Alles, was Sie
mir über die Penthesilea sagen. Es ist wahr, mein innerstes
Wesen liegt darin, und Sie haben es wie eine Seherin aufgefaßt: der ganze Schmerz zugleich und Glanz meiner Seele".

"Db Benthefilia", feste er hingu, "bei ben Forberungen, bie bas Publitum an bie Buhne macht, gegeben werben wirb, ist eine Frage, bie bie Beit entscheiben muß. Id alaube es nicht, und wünsche es auch nicht, so lange die Kräfte unserer Schauspieler auf nichts geübt werben, ale Raturen, wie bie Robebue'schen und Iffland'schen find, nachzuahmen. Wenn man es recht untersucht, fo find julett bie Frauen an bem gangen Berfall unferer Bubne Schulb, und fie follten entweber gar nicht in's Schauspiel geben, ober es mußten eigene Bubnen für fie, abgesonbert von ben Männern, errichtet werben. Ihre An= forberungen an Sittlichkeit und Moral vernichten bas ganze Wefen bes Drama, und niemals hatte fich bas Wefen ber griechischen Bubne entwickelt, wenn fie nicht gang bavon ausgefchloffen gewefen maren".

hier kann man nun freilich nicht umbin, fo eigenfinnige Sabe zu bekämpfen, die bem Dichter offenbar fein Mitgefühl für die Benthefilea eingab. Bas konnte ungerechter fein, als

und die Marquise von D . . . , die längst fertig waren, und die Benthesilea, die somit noch nicht vollendet war. Erst am 17. December erz wähnt er (S. 139), daß er im Besitz breier völlig fertiger Manuscripte sei, und daß er deren eines, Benthesilea, zunächst zu verlegen gebenke; aber er hatte seit dem 25. October nicht geschrieben, und so kann er sie schon Monate früher vollendet haben.

<sup>\*)</sup> Es ift kaum zu bezweifeln, bag bas von Tied mitgetheilte, oben abgebruckte Brieffragment Kleift's an biefe seine Berwanbte gerichtet ift: val. unten bas 20. Cop.

im Rabre 1808 behaupten, bag bie beutschen Schauspieler nur auf Affland und Robebue breifirt murben! Batten benn Leffing, Schiller und Gothe umfonft gelebt? Breiteten fich nicht von ber Weimar'ichen Bubne bie Grundfate ber neuen klaffischen Shuke weiter und weiter aus? Hatte nicht Schröber mit ungcbeurer Wirksamkeit bie höhere Runftrichtung gepredigt und gelehrt, und griff fie nicht auch in Wien und Berlin unaufhaltsam um fich? Auch sein anderer Borwurf traf nicht eigentlich den Rern ber Sache. Wie man auch über bie Ginwirkung ber Franen auf bie Bubne benten mag - ber Benthefilea gegenüber fillt ohne Zweifel bie weibliche und die afthetische Moral in Gins gufammen. Bir begreifen es, wenn bei bem Dichter aus ben buntlen Stellen feiner Seele fo wilbe Bhantafien wie bie Greuelthat ber Amazone aufsteigen, aber wir wollen fie weber auf ber Buhne, noch mit schwarzen Lettern auf dem weißen Babier por une feben: benn unfere Runft wirft folde Berirrungen ber elementaren Gewalten aus, und ohne Zweifel mit Rocht. Wenn bei Euripides bie Bacchantinnen ben Bentheus gerreißen und bie eigene Mutter bes Unfeligen ihn anfällt, fo mogen bas Euripides und bas athenische Bolt jener Beit verantworten: une rühren biefe rafenben Abnormitäten nicht, noch ericbuttern fie une, und unwahr und ummöglich werben fie, wenn, wie bei Rleift, die ebelfte und gartefte Beiblichkeit, mit biftigen Farben keusch vor uns hingemalt, in so scheuflicher Bergerrung enbet.

Rleist hatte es auch sonst mit ber Bühnenfähigkeit seines Stucks leichter und naiver, als billig war, genommen; so baß man sost glauben möchte, er habe sie gar nicht gewollt. Kein Attschluß kündigt uns irgendwo eine theatralische Rücksicht an, ber Dialog fließt unaufhaltsam und breit dahin, für den Leser burch linner neue Reize belebt, für den Zusch auer allzu oft bis in die lesten Wintel hineingetrieben. Die Heldin selbst, so trogisch ihr Schicksal und — bis zu der Entartung hin — erzgreift, scheint mit ihren Jbealen und Leiden nicht für die Bühne

gemacht: aus ber unberechenbaren Gluth ihrer Seele wälzt sich ihr Schickfal mit vulkanischer Gewalt heraus, und was sie von außen umgibt und bedrängt, tritt ihr nicht in bramatischer Bewegung, in einem klar anzuschauenden Constict gegenüber. Bir sehen sie weniger einer ehernen sittlichen Macht, als dem verzehrenden Feuer ihres eigenen Organismus, — scheindar dem Zusall erliegen: denn wie will uns der Dichter sinnlich verzbeutlichen, daß ein tragisches Geschick sie trieb, vor den strafferen Sehnen des Achilles in den Staud zu sinken? Bas ist uns die Stärke dieser Sehnen? was ist uns Rührendes daran, daß sich ein märchenhastes Mannweib mit dem vollendeten Manne nicht zu messen vermag?

Eben biefe marchenhafte Ungeheuerlichkeit icheucht bie Benthefilea vom Boden ber Bubne binweg. Go phantaftische Fabel wesen, beren Eigenart fich uns Scene für Scene erft entfalten muß, beren Menschendasein sich in die Maste feltsamer Sitten und überreigter Metaphern hullt, bie gulett gar mit heulender Meute baberfturmen, ja beren lprifdes Empfindungsleben uns ebenfo frembartig ift wie ihr friegerifch mannliches Gebahren folde Gestalten werben bie Buschauer nicht zu tragischen Schwingungen ber Seele flimmen. Unwesentlich bleiben neben biefer einen entscheibenben Rudficht bie Meineren, bie mit ber Tednit bes Dichters ju fchaffen haben: feine Reigung, bie Bilber und Vergleichungen in homerischer Art episch auszus führen, die oft übertriebene Blaftit feiner Schilberungen - ein Matel, ber fich fast in allen seinen Dichtungen wieberfindet -, bie fdmulftige Baufung grellfarbiger Buge, bie ben Glang feiner Sprache eigensinnig ju überbieten fucht. Auch bag es bier und ba an Barten, an gesucht profaischen Wendungen nicht fehlt, murbe ber Buschauer ebenso leicht ertragen, wie ber Lefer, ber fich an die Rleiftischen Unarten gewöhnt bat; nur jener Grunds mangel ift zu unerbittlich, um fich binwegtäuschen zu laffen.

Sieht man aber von der Bühne völlig ab und nimmt die Benthefilca wie ein Gebicht, so wird man fich des unwiberstehe

lich fortreifenden Ginbrucks nicht erwehren. In teinem feiner Berte fpricht une ber Dichter mit fo gang perfonlichen Tonen an. Ihm bebeutet bas Coft in feines Stoffes wenig ober nichts: nur bie und ba burch altgriechische Erinnerungen, burch Belbengestalten wie Diomed und Obpffeus, bann burch fuhne Beridrantungen bes Sabbaus und eine machtige, gleichsam beraus: gemeifielte Bilbermelt fucht er une an bie Antife zu erinnern; fonst aber sollen wir gang mit ihm in seinem wildbewegten Dahrchen leben. Sein Bere gleitet, mehr ale er es fich fonft ie vergonnt, in rhutbmischem Cowung babin; fein rhetorisches Reuer lobert verschwenderisch auf; es umfängt uns eine Bracht bes bichterischen Ausbrucks - zuweilen in musikalischer Bemegung gitternb - wie wir fie nur bei ben Berrichern ber Sprache fuchen. Die Scenen, in benen Achill bas Reich ber Amazonen und bas gange Berg ihrer Ronigin tennen lernt, erfüllt ein Duft und Liebreig von so eigener Art, baf wir bas Unerhörtefte glauben lernen; und wir schaubern in Wahrheit, wenn ber Donner und Venthefilea's Grimm wetteifernd zu toben beginnen und bie Elemente broben und brunten fich entfeffeln. ftolgen Gegnern feiner Belbin bat ber Dichter nicht mit farger Sanb gegeben. Diese griechischen Recken, so wenig fie ben homerifchen noch gleichen, find wirklich aus Redenholy geschnitt. und auch ihre überreifen Rraftausbrude muthen uns wie gefunde Borrechte des Heroenthums an; dem Achill aber hat Kleift alles Befte feiner eigenen ftolgen Seele zugetheilt, und mit mahrhaft mannlichem Schritt - obwohl ihm, gleich feinem Dichter, bas Blut zu Zeiten allzu nervos ins Geficht schieft - fchreitet er allen Bunbern ber Erbe und gulett feinem Untergang entgegen

Erst in biesem Gebicht hatte Kleist verrathen, was er mit voller Entfaltung seiner Kräfte leisten könne. In den Schroffenskeinern, im Amphitrhon, im zerbrochenen Krug waren immer nur, einzelne Seiten seines Talents herausgetreten; in der Penthesilea ward seine ganze Seele zum Gebicht. Freilich war es noch ein pathologisches Element, das hier seine Erlösung

suchte und mehr als billig seine Berklärung fand, bas aus bem Labyrinth ber Schulb keinen anbern Ausweg wußte als bie völlige Entmenschung, und zum Schluß seiner Helbin aberwitzige Reinigungsworte in ben Mund legt. Die Thränen, die bem Dichter um seine sterbenbe Helbin flossen, hatten noch ben Künstler an ben Menschen verrathen; und biefer rang noch mit bem Leben, um ihm ben Frieden ber Seele abzugewinnen, ohne welchen Mensch und Künstler verloren waren.

## Dreizehntes Kapitel.

## Der "Phobus." (1808.)

In Dresben fand Kleist ein so mannichfaltiges und angeregtes Leben ber Beifter, wie es bie ftille Elbstadt vielleicht noch niemals gefehen hatte. Sie war fur einige Zeit ber 3nfluchtsort ber guten Gefellichaft geworben, bie in ben beutschen Grofftaaten vergebens ein friedlich afthetisches Dafein suchte. Bier hatte benn auch Ruhle, ber ale Major und Rammerherr bes Herzogs Bernhard von Weimar fich mit beffen Sohn in Dresben aufhielt und eine Darftellung bes Felbzuge von 1806 nach feinen eigenen Erlebniffen geschrieben hatte, bebeutenbe Berbinbungen angeknüpft, in bie er ben neuen Ankommling einzuführen eilte. Niemand mar einflugreicher in biefen Rreifen, als ber abmefende Gent; ber berebte Gegner bes Bonapartis= mus, von feiner Bartei ale ber beutsche Burte gefeiert, und ber Runft, ju leben und ju genießen, wie irgend einer feiner vornehmen Berehrer fundig. Gent aber glaubte bamale einen Bunbesgenoffen ohne Gleichen und ben glangenbften Beift ber Nation in Abam Müller gefunden zu haben, und um biefen feltfamen Mann begann fich, ale Rleift nach Dreeben tam, bie

wunderlichste Coalition zu schaaren, die die Romantik jener Tage hervorgebracht hat.

Abam Müller\*), ben man immer verfucht ift, ben bofen Damon Rleift's zu nennen, und beffen Genoffenschaft in ber That für ihn verhängniftvoll warb, tam bem Dichter fofort mit berauschenben Ausbruchen ber Berehrung entgegen. auf Ruble's Bunich, mahrend Rleift im Schloffe Jour gefangen faß, ben "Umphitryon" mit einer fcmarmenben Borrebe berausgegeben, die in biefer Comobie die heiligsten Mufterien gepredigt fant, und fab in Rleift ben mabren Dichter ber Bufunft, ben er jugleich für fich felber auszubeuten bachte. Wie Friedrich Schlegel, an ben er uns vielfach erinnert, hatte er fich von Jugend auf geplagt, auf allen Wegen bas Unerhörte au suchen, und fein brennender Ehrgeig schloß fich mit magloser Eitelkeit zu einem franthaft romantischen Brophetenthum gufam= men; nur bag er nicht wie fein Borbild Schlegel bie Budunaen ber Zeit mit großen Griffen ju paden, sonbern burch eine eigene Philosophie sie aufzuheben und in einen größern Organismus aufzusaugen suchte. Er war nicht ohne mannigfache Talente; ein ftart ausgeprägter rhetorischer Formfinn batte fich fruh an Schiller, Fichte, bann an Burte und Gent gebilbet, fein Geift war von bochft elaftifcher Beweglichkeit und unablaffig bemubt, fich wie ein volltommener Proteus zu entfalten, und von bem fruchtbaren Juftinct, ber Friedrich Schlegel fo fonell in bie Bobe trug, war auch ihm genug verlieben, um weit bedeutendere Männer, als er selber mar, in acht roman=

<sup>\*)</sup> Die folgende Darstellung citirt von den Quellen, aus benen man die reinste Anschauung von Müllers Leben und Charakter gewinnen kann, vornehmlich solgende: Briefwechsel zwischen Gent und Müller, erschienen 1857; Müllers Borkesungen über die deutsche Wissenschaft und Literatur, 2. verm. 11. verb. Auflage, Oresben 1807; Borkesungen über bas Schone, Berlin 1809; und seine im "Phobus" abgebrucken Abshablungen.

tischer Manier zu blenben. Er mar wenig junger als Kleift, und in ber Hauptstadt ber Intelligeng geboren. Rachbem er Theologie, Jurisprubeng, Naturmiffenschaft in feiner rhapsobifchen Art studirt hatte, versuchte er eine neue Bhilosophie zu grunben, beren Spftem in ber vollenbeten Spftemlofigfeit bestanb und alle Ginseitigkeit der früheren Spfteme, Fichte und Schels ling mit ihnen, burch bie Lebre von bem ewig fliegenben, ewig fich erneuernben und aufhebenben Gegenfate vernichten follte. Alle bie großen Brrthumer ber Speculation follten nun "rubig am himmel ber Geschichte wie Punkt und Antipunkt wieber beraufsteigen;" auch die noch ringenben Formationen bes Geiftes, Ibealismus und Aufklärung, Romantit und Sentimentalität blieben "bor Gott und bem Gegenfah" nur noch ale fpielenbe Berkleibungen ber Bahrheit ftehn, bie eben in biefer endlofen Dialektik fich geschichtlich enthullt. Aber in folden Unfangen instinktiver Ginficht blieb feine Philosophie fteden. Unfabia, fte au einem wirklichen Organismus au gestalten, entschloß er fich ju ber Anficht, bag bie Lehre vom Gegenfate fich nur munblich ober burch "bie Boefie im engeren Sinne bes Wortes" lehren laffe, und traumte von einer "neuen Atabemie," in bie fie vielleicht bereinft auslaufen werbe; bis ihn bie noch bobere 3bee bes "Antigegensages," ber berubigten und festen Ginbeit, ergriff und (1805) in die Arme ber fatholischen Rirche führte.

Freilich sollte ihm bieser Ausweg nicht die Flucht vor bem speculativen Kampf bebeuten. Er meinte nur, daß sich ein wahrhaft romantischer Geist in allen Formen des geistigen Lebens festzusehen habe. Runft und Religion, Wissenschaft und Bolitik sollten sich zu dem großen Ring der Universalität zusams menschließen. Eine Zeit lang schien sich zwar, unmittelbar nach dem Consessionswechsel, seine Mystik und Symbolik der Bers rücktheit zu nähern; das "geheimnisreiche Leben" der Wolken beschäftigte ihn, als ob sein Seelenheil daran hinge, jeder lebe hafte und ungewöhnliche Witterungszustand wühlte in allen seinen Sinnen, eine durchaus kindische und krankhafte Gewittersungst

cultivirte er wie eine Gabe bes himmels, und die geistige Ent= widlung bedeutender Manner glaubte er phyfitalifch und mathematifc berechnen ju konnen. Aber nach einer beftigen Rrankheit ward fein Geift foliber, und bas Stubium ber Engländer, ber Bolitit, bie Anregungen bes Beltmannes Gent wecten feine Er begann bie Aufmertsamteit ber Mitpraktischen Talente. lebenden auf fich zu ziehen. Johannes von Müller schwarmte ihn, aus einer plötlichen Aufwallung beraus, wie ein Genie fonder Gleichen an; A. B. Schlegel erklärte ihn 1806 für einen "göttlichen Menschen," "bei folder Begeifterung von fo unergrundlich tiefer Gelehrfamkeit;" Goethe konnte nicht umbin, ibm große Achtung zu gollen, und Gent pries ihn aller Welt als ein Wunder an, von bem man bas Gewaltigste ju erwarten habe. Run gelang es ihm in Dreeben eine Stellung gu gewinnen, wie fie wenigstens feiner Gitelteit gefallen tonnte. Muf nichts fo febr als auf einen glanzenden Rhetor angelegt, von eleganter Erscheinung, bestechenbem Vortrag und geistreich mastirter Oberflächlichkeit bes Wiffens, fah er balb ein glangenbes Aubitorium in ben Borfalen, in benen er feine Offenbarungen über bie mannigfachsten Themata ber Aefthetit vor Berren und Damen vortrug. In feinen Borlefungen über die bramatische Boeste und Kunft brachte er wieder die Lehre vom Gegensate in ben anmuthigften und feltsamften Bertleibungen vor, immer burch überrafchenbe Blide in weltgefchichtliche Ent= widlung, burch geistreiche Combinationen von Rabem und Fernem, Großem und Rleinem anziehend, und mit ber Maste eines ftrengen, tiefen, befonnenen Denkers angethan, mahrenb er in Bahrheit nirgends bis jum Grunde ber Dinge hinunter= flieg, fonbern aufrieben mar, einen gemiffen Schaum bee Bebantens von ber Oberfläche abzuschöpfen. Denn bei ihm war bas Denten gulet immer nur bas Spiel eines eitlen Beiftes, ber burch sein Ich zu blenden, ftatt burch bie Wahrheit zu er= leuchten fucht. Tieffinniger Unfinn, ju Tobe gehepte Paraborien, feubiftifde Gleiftnerei fcheinen ihm murbig, ben logifchen Gang bes Begriffes zu ersetzen, und bie Geschichte, so viel er ihr auch burch seine raftlos umberirrende Speculation abzugewinnen scheint, ist für ihn eine Guttaperchahaut, die er nach seinen Instentionen und Ampromptu's zurechtknetet.

Das alles tritt in seinen gebruckten Vorlesungen, bie er 1806-1808 in Dresben hielt, auf jeber Seite zu Tage: nirgends aber so concentrirt, wie in ben 12 Borlefungen über bie beutsche Wiffenschaft und Literatur. Sier bekennt er fich offen und begeiftert zu seinem Borbilbe Friedrich Schlegel, ber nach feiner Behauptung "bie literarische Revolution, welche burch bie fritische Philosophie veranlagt, burch Goethe's, Winkelmann's und Bolf's Unfichten bes flaffischen Alterthums befruchtet murbe." ausgeführt hat. Rur bag biefem glangenben Rrititer noch bas "lösende Wort" gefehlt hat; nur baf er in eigenmächtiger Einseitigkeit bie Positivität, die Berrlichkeit ber gegenwärtigen beutschen Literatur zu leugnen und ihr Dasein gang in bie Bufunft zu verlegen gewagt bat. Das ift auch für Abam Müller zu ungeheuerlich; er will weder Goethe noch Schiller fallen laffen, und vor Allem in Goethe's Wilhelm Meifter findet er ein unvergängliches Bilb ber "großen Sauptbiffereng ber Beit," bie hinweisung auf "jene große Berfohnung bes außeren mit bem inneren Leben," bie er ale bie eigentliche Aufgabe ber Beit betrachtet. Rur ein einziger Borwurf lagt fich gegen Goethe erheben: bag "bie Allgegenwart bes Chriftenthums in ber Geschichte und in allen Formen ber Poefie und Philosophie felbft Novalis ibm verloren geblieben." "ahnte biefen Borwurf, ohne ihn beutlich auszudrücken;" Rovalis, ber unmittelbar neben Goethe geftellt wird, ben "bie burch alle feine munberbaren Werke hervorleuchtende Zuverficht, bag alle jene tausenbfarbigen Erscheinungen der Wissenschaft und Kunft mit ihren unendlichen Refleren endlich in einen Brennpuntt gufammenftrahlen mußten, über alle Freunde, die gemeinschaftlich mit ihm wirkten, erhebt." Wie Lessing und Friedrich Schlegel die Führer ber beutschen Rritit, fo find Rovalis und Goethe bie "beiben Bermittler bes

beutschen Geistes;" und in gleicher Art ist Fichte "für das höchste Leben der Wissenschaft, das heißt, für die vermittelnde ober dialektische Kritik bestimmt."

Alber die fritische Revolution in Deutschland bat sich bisher in absolut missenschaftlicher Ginseitigkeit bewegt: "ben Staat und feine gegenwärtige keineswegs mit Berachtung zu überfebenbe Bestalt feste fie mit idealistischer Selbstgenügsamkeit über bie Seite": fo ift fie naturlich "burch ben unmittelbaren Drang ber gefellschaftlichen Roth unserer Zeit überwältigt worben." auch in ber Form ift bie Rritit über ein einseitig fritisches Bebahren nicht hinaus gekommen. Das Problem ift jest, "bas Urtheil mit ber Geschichte biglektisch zu vermählen." tritt nun Abam Müller, in Gehalt und Form, als Fortfeter und Bollenber ber fritischen Revolution auf ben Schauplat. Die vermittelnbe Rritit ift ber große Bebante, mit bem er bas angefangene Werk vollenbet; "bie vermittelnbe Rritit," ruft er mit gewiß bescheibenem Selbstgefühl aus, "ift ber Stolg und ber bochfte Gewinn aller Bilbung überhaupt und ber beutschen insbesondere: ihr Begriff allein in feiner weitumfaffenben Ausbreitung reicht bin, die beutsche Literatur über alle Borurtheile bes Auslandes zu erheben."

Der Begriff ber Bermittelung ist es überhaupt, in bem sich bas neue Princip ber Müller'schen Philosophie zu entstüllen vorgiebt: es ist ein neuer Ausbruck für die Lehre vom Gegensate. So war die Philosophie disher ein Hin= und Herschwanken zwischen Dogmatismus und Stepticismus; die Durchstringung beider ist das Wesen der "vermittelnden Philosophie." Der transcendentale Idealismus Fichte's und die Naturwissenschaft Schelling's "zeigen in ihrer Opposition die größte und stuchtbarste Geisterspaltung, deren die Geschichte der Wissenschaften und der Welt überhaupt gedenkt": die vermittelnde Philossphie hebt auch diese Spaltung versöhnend auf, sie zeigt und einen einzigen großen Körper des Lebens, einen Organismus, bessen Glieder "alle Gestalten des Lebens, die moralischen und

bie phhissen, die äußern und die innern sind;" vor der "unendlichen heitigen Dialektik" sind Freiheit und Gesemäßigskeit, Wissen und Handeln, Mannigsaltigkeit und Einheit — identisch, "insosern sie ewig verschieden und gegnerisch einander entgegengesetzt sind." So ist die Bermittelung im ewigen Gesgensahe sertig. Mit dieser Formel — benn mehr als das wird sie bei Müller nicht, ste fruchtbar zu entwickeln und mit Gehalt zu erfüllen überläßt er Andern — mit dieser Formel hat er nun Alles, was er brauchte. In allen Fragen kehrt sie nun wie etwas Selbstverständliches wieder; mit überlegenem Lächeln legt Müller sie an jeden Gegenstand des Streites und der Erkenntsniß an, und siehe, sie paßt überall: denn freilich muß sich wohl überall ein Gegensah entdecken und durch ein philosophisches Machtgebot für vermittelt erklären lassen.

Aber eine positive Seite bat zulest auch biese Bhilosophie: eine Seite, die in Müller fich natürlich und fruchtbar entwickelt hatte und durch die jungfte Geschichte febr ernft und fehr bebeutsam illustrirt marb. Ihm galt es, bie bem Leben abgefehrte Ginseitigkeit bes Ibealismus in Runft und Biffenschaft ju corrigiren, ihm mar "ber Staat ober bie Befellichaft auf bet Bobe eine mit ber Wiffenfchaft;" "bie Gefete bee fpeculativen miffenschaftlichen Lebens und bie bes praftischen, burgerlichen vereinigen fich in einem, allem Leben überhaupt gemeinschaftlichen Befete: ber Staat ift ein bentenber, alles Begriffene begreifen= ber, alles Sanbeln behandelnder ober regierender Menich." "Wiffenschaft und Staat fteben, weil fie eine find, immer auf berfelben Stufe bes Lebens: teine Revolution fann ben Staat ergreifen, die nicht zugleich die Wiffenschaft trafe." Und in bemselben Sinne predigt er fort und fort, wie auch "die politische und die poetische Eristenz einander bebingen," "wie unziemlich die Gleichgültigkeit ber Dichter und Freunde ber Poefie gegen ben gesellschaftlichen Buftand von Deutschland erscheinen muß." "Die Runft," ruft er aus, "werbet ihr nicht eber im Fortschreiten erblicken, ebe ihr euch nicht um bas Forts

schreiten bes politischen Lebens bes Landes, in bessen Sprache ihr bichtet, bekümmert, ehe euch sein Gedeihen nicht am Herzen liegt, wie bem Hans Sachs bas Gebeihen von Nürnberg und ben griechischen Tragisern bas Wohl bes athenischen Gemeinzwesens am Herzen lag."

Anzwischen entwuche auch seinen subjectiven religiöfen Träumereien ein propaganbistisches Streben für feine Rirche. Bahrend er in ben Borlefungen fich aus Berechnung enthielt, mit feinem fatholischen Beficht hervorzutreten, und nur unter gewandten Berichleierungen bie hobeit ber allgemeinen Rirche, bie Berrlichkeit ber Sacramente mit philosophischen Grimassen predigte, bereitete er fich in ber Stille fur die tommenbe Beit eines "echt katholischen Bunbes," in bem fich Reues und Altes vereinigen weibe, und ergab fich vor ber Sand in bas Berannaben einer napoleonischen Universalmonarchie, bie als ein "Anterregnum" ber Sache bes Christenthums fein Sindernig erbauen tonne, vielmehr fie indirect beforbern muffe. auvor, fcreibt er an Gent, ber zu folden Dingen unwillig und nicht ohne Difftrauen ben Ropf fcuttelt, ben Bonaparte, ben wir in und tragen, überminben zu lernen" - benn es werden Alle wieder "aufammengeführt werben," aber schwerlich früher, "als bis die Flamme Gottes und feiner über uns verbangten Zeit allen blog irbifchen Antheil in uns verzehrt bat."

In biesen Stimmungen fant ihn Kleist, als er nach Dresbeu kam; und mit dem Dichter des Amphitryon gedachte Müller für sein neues Christenthum Propaganda zu machen. Auch er war um diese Zeit ernstlich unter die Poeten gerathen und arbeitete an "seiner divina comedia," einem bramatischen Gedichte nämlich, das "Julianus der Abtrünnige" heißen sollte und an dem wiederum der Gegensah mitarbeitete: von zwei zusammengehörenden Tragödien sollte die erste "Julianus" Erhöhung und den Untergang des sinstern Constantinischen Hauses, demnach die alte Welt in ihrer versallenden Glorie, die andere, Julianus" Tod, dagegen die triumphirende Christenbeit zeigen, "welche zu allgemeiner Beruhigung ben Abtrünnigen selbst mit seinen Entwürsen und mit seinen heidnischen Glaubensgenossen gegen Morgen und Abend in den Triumph mit hinauf zieht". Durch den ersten Theil sollte der Gedanke allgemeinen Todes und Untergangs, dagegen der Gedanke allgemeinen Ledens durch den zweiten verherrlicht werden. Ein seltsames ästhetisches Unzeheuer wäre dieser "Julianus"ohne Zweisel geworden, wenn ihn der Bersasser vollendet hätte; aber es verlautet später nichts mehr von ihm. Nur einige philosophirende Gedichte entstanden in dieser Zeit, die der "Phödus" mittheilte und die abermals das leichte Formtalent, die prophetische Miene und den ungesbändigten Hochmuth des Sophisten verrathen; was die Tragödie betraf, so schien er fortan damit zufrieden, durch die Muse Kleist's das neue Evangelium predigen zu lassen.

Schon im Mai 1807 batte er an Gent geschrieben: "Ich sende Ihnen die von mir herausgegebene bramatische Arbeit eines jungen Dichters, ber vielleicht Befferes und Soberes als irgend ein anderer verspricht. Die Lecture des zweiten Acts bes Amphitryon wird Sie bewegen; mein Urtheil ju unterfdreiben . . . Ich besite mehrere Manuscripte dieses Autors, bie zu gelegener Zeit erscheinen follen". Gent antwortete mit Ausbruden maglofer Bewunderung. "Das Rleift'fche Luftspiel", melbete er, "bat mir bie angenehmften, und ich tann wohl fagen, die einzigen rein angenehmen Stunden geschaffen, die ich seit mehreren Rahren irgend einem Brobuct ber beutschen Mit uneingeschränkter Befriedigung, mit Literatur verbankte. unbebingter Bewunderung habe ich es gelefen, wieber gelefen, mit Moliere verglichen und bann auf's Neue in feiner gangen berrlichen Originalität genossen. Selbst ba, wo bieses Stud nur Nachbilbung ift, fteigt es zu einer Bollfommenheit, bie nach meinem Gefühl weber Burger, noch Schiller, noch Gothe, noch Schlegel in ihren Uebersetungen frangofischer ober englischer Theaterwerke jemals erreichten. Denn zugleich fo Moliere unb fo beutsch zu sein ift wirklich etwas wunbervolles . . . 18 Bilbrandt, f. v. Rleift.

Moliere ift bas Stud bei allen feinen einzelnen Schonheiten und bem großen Intereffe ber Fabel (bie ihm fo wenig an= gebort als Rleift) am Enbe boch nichts als eine Boffe. hier aber perklart es fich in ein wirklich Shaklpeare'iches Luftspiel und wird tomifch und erhaben zugleich . . . Die Sprache ift burchaus bes erften Dichters murbig; biefen Styl nenne auch ich flaffifch". - Müller beeilte fich, auf biefe Dithpramben mit ber Berfündigung seiner eigentlichen Absichten zu antworten. "Der Amphitrbon", fchrieb er bem Freunde gurud, "handelt ja wohl ebenso gut von ber unbeflecten Empfängnig ber beiligen Rungfrau als von bem Gebeimnig ber Liebe überhaupt, und fo ift er gerade aus ber boben iconen Beit entsprungen, in ber fich endlich die Einheit alles Glaubens, aller Liebe und die große innere Gemeinschaft aller Religionen aufgethan . . . Proteftiren Sie nicht langer gegen bie Butunft bes herrn in Wiffenschaft, Leben und Runft!"

Als Rleift bann felber in Dresben eintraf, ichien für Abam Müller bie Zeit angebrochen, für biefe "Zukunft bes herrn" eine Partei und ein Organ ju werben; junachst aber schlossen sich bie neuen Freunde zu einem Unternehmen von weltlicherer Art zusammen. Schon im September tonnte Rleift barüber an bie Schwester berichten, auf beren Theilnehmung es ihm ankam. "Ich will Dich zu bewegen fuchen", schreibt er ihr, "zu einer Buch=, Rarten= und Runfthanblung, wozu bas Privilegium erkauft werben muß, 500 Rthir. ju 5 pCt. auf ein Jahr berzugeben. Abam Müller (ein junger Gelehrter, ber bier im Binter, mit ausgezeichnetem Beifall. öffentliche Borlesungen hält), Rüble und Pfuel (bem sein Bruber bas Gelb bagu bergibt) find die Intereffenten. Dir alle Grunde barguthun, aus welchen bie Zwedmäßigfeit und nüplichfeit biefer Unternehmung hervorgeht, ift fcriftlich unmöglich. ber mit bem Pringen jest bier ift, und ber Pfuelen, burch ben Unterricht, ben biefer bem Pringen gibt, eine Benfion von 600 Rthir. verschafft bat, ift von einer practischen Geschicklich=

teit, alles um fich berum geltenb ju machen, bie bewunderungewurdig und felten ift. Er ift es auch eigentlich, ber an bie Spipe bes gangen Geschäfts treten wird; ein Umftanb, ber. buntt mich, nicht wenig für bie Sicherheit feines Erfolges fpricht. Er sowohl, ale ich, haben jeber ein Wert bruden laffen, bas unfern Buchhändlern fechemal fo viel eingebracht bat, ale une. Bier neue Berte liegen fast jum Druck bereit; follen wir auch hiervon ben Gewinn Anbern überlaffen, wenn es nichts als bie Sand banach auszuftreden toftet, um ihn zu ergreifen ? Die 1200 Rthlr., bie bas Privilegium kostet, konnen nie verloren geben; benn mifgludt bie Unternehmung, fo wird es wieber vertauft; und bie Beiten mußten völlig eifern fein, wenn es nicht, auch im fclimmften Falle, einen größern Werth haben follte, ale jest. Die gange Ibee ift, klein und nach liberalen Grundfaben angufangen und bas Glud ju prufen; aber, nach bem Borbild ber Fugger und Medicis, Alles binein ju werfen mas man auftreiben tann, wenn fich bas Glud beutlich erklart. Erwäge also bie Sache, mein theuerstes Mabchen, und wenn Du Dich einigermaßen in biesen Plan, ber noch eine weit höhere Tenbeng bat, als bie merkantilische, bineinbenken kannft, fo. fei mir ju feiner Ausführung behülflich. 3d tann Dir. wie ichon ermahnt, nicht Alles fagen, was ich auf bem Bergen habe, Du mußteft felbft bier fein und die Stellung, die wir bier einnehmen, tennen, um beurtheilen zu konnen, wie gunftig fie einer folden Unternehmung ift. Faft möchte ich Dich bagu einlaben! 3ch marbe Dich in bie vortrefflichften Baufer führen 3mei meiner Luftspiele, bas eine gebrudt, bas andere im Manuscript (ber Amphitryon und ber gerbrochene Rrug), find icon mehrere Male in öffentlichen Gesellichaften, und immer mit wieberholtem Beifall, vorgelefen worben. wird ber (öfterreichische) Befanbte fogar, auf einem hiefigen Liebhaber = Theater, eine Aufführung veranstalten . . . in Beimar läßt Göthe bas eine aufführen. Rurg, es geht 18\*

Alles gut, meine liebste Ulrite, ich wünsche bloß, daß Du hier wärest und es mit eigenen Augen sehen konntest".

Rurge Beit vorber mar er mit bem öfterreichischen Gefanbten in Teplit bei Bent gemefen, mo er eine Menge großer Bekanntichaften gemacht hatte; bie Defterreicher juchten ibn auf Eben bamals mar bie Bachtung jebe Beise an fich zu ziehen. bes Wiener Burgtheaters von einer ganzen Gefellschaft von Cavalieren übernommen worben, an beren Spite ber Fürst bon Eszterhazh ftanb; man eröffnete bem Dichter bie Aussicht, an biefer Bubne eine Directionestelle zu bekommen. gerschlug sich bas; aber seine Dresbener Projecte schienen ihm nur um fo hoffnungevoller ju gebeihen. Statt bee erftrebten Brivilegiums, bas ben Freunden entging, bot ihnen im October Berr von Carlowit, einer ber reichsten Barticuliers bes Landes, ein unentgeltliches Privilegium in feiner Immebiatftabt Liebstadt an; womit fie bas Recht erhielten, in Dresben felbst ein Waarenlager zu halten, und somit aller Bortheile eines ftabtischen Privilege theilhaftig wurden. Inzwischen hatte Rleift bie nähere Bekanntschaft bes frangösischen Gesanbten Graf Bourgoing gemacht, ber sich schon während seiner Gefangenschaft für ihn interessirt hatte und ihm nun für die neue Buchhandlung frangösische Protection zu verschaffen suchte \*). Uebersah er feine Lage, fo konnte er fich fagen, bag fich ihm Alles erfüllte, was er irgend gehofft hatte; und alle feine Briefe an Ulrike floffen von ungewohnten Berficherungen feines Gludes über. "Mein Austommen", fcreibt er ihr im October, "wird mir in der Folge, wenn Alles gut geht, aus einer boppelten Quelle aufliegen; einmal aus ber Schriftstellerei, und bann aus ber Da ich die Manuscripte, die ich jest fertig Buchbandlung. habe, zum eigenen Berlag aufbewahre, fo ernähre ich mich jest blos burch fragmentarifches Ginruden berfelben in Zeitschriften

<sup>&</sup>quot;) Raberes über die Art und Beise dieser Protection wissen wir nicht; vgl. Briefe an Ulrike S. 135.

und Verkauf jum Aufführen an ausländische Buhnen; und boch hat mir bice schon nabe an 300 Rthlr. eingebracht (ber öfter= reichische Gefandte bat mir 30 Louisb'or von ber Wiener Bubne verschafft \*), woraus Du leicht schließen kannft, bag bie Schrift= ftellerei allein schon hinreicht, mich zu erhalten. Wie war's alfo, mein thenerftes Mabden, wenn Du, ftatt meiner, als Actionar in ben Buchanbel tratest, ber von jener Schrift= ftellerei gang abgesonbert ift? Du haft immer gewünscht. Dein Bermogen in einer Unternehmung geltenb gu machen; und eine gunftigere Gelegenheit ift kaum möglich . . . Allerbinge mußteft Du, in biesem Falle, Dich entschließen können, mit mir zus fammen zu leben. Und bies wurde boch nicht folechterbings unmöglich fein? . . . Richts ift mir unangenehmer, als bag Du gang abgesonbert bift von ber literarischen Welt, in bem Augenblick, ba Dein Bruber zum zweitenmal barin auftritt. Ich wüßte nicht, was ich barum gabe, wenn Du bier wareft. Gben jest wird in ber Behaufung bee ofterreichischen Gesanbten, ber felbst mitspielt, ein Stud von mir, bas noch ein Manuscript ift, gegeben, und Du tannft mohl benten, bag es in ben Befellicaften, bie ber Proben wegen zusammenkommen, Momente gibt, bie ich Dir, meine theuerste Ulrite, gonne; warum? lägt fich beffer fühlen, ale angeben". "Den 10. October", fügt er am Solug bingu, "bin ich bei bem öfterreichischen Gefanbten an ber Tafel mit einem Lorbeer gekrönt worben; und bas von ben zwei niedlichften kleinen Banben, bie in Dresben find. Den Krang habe ich noch bei mir. In folden Augenbliden Abieu, Abieu, Abieu! Du wirst benke ich immer an Dich. mich wieder lieb befommen".

Balb barauf, noch vor dem Schluß des Jahres, ents faltete sich das Bündniß zwischen Kleist und Müller in einem

<sup>\*)</sup> Er muß bamals ben Amphitrpon ober ben gerbrochenen Krug an biese Buhne vertauft haben; aber bie Aufführung unterblieb aus unbefannten Gründen.

Unternehmen, bas mehr als alles Andere versprach und bie Buniche bes Ginen wie bes Anbern gu fronen ichien: in einem großen "Runftjournal", bem Phobus. Abam Müller hatte in Dreeben nicht blos Ruble für feine gegenfähische Philosophie gewonnen, er hatte auch die jungen Talente Schubert und Betel an fich gezogen. Sotthilf Beinrich v. Schubert - als Naturforscher und Mystiker noch jett bekannt - war 180? nach Dresben übergefiebelt und hatte eben angefangen, fich als Schriftsteller burch ben erften Band seiner "Uhnungen einer allgemeinen Geschichte bes Lebens" befannt ju machen; nun versuchte auch er fich in öffentlichen Bortragen, in benen er feine "Ansichten von ber Nachtseite ber Naturwissenschaften". von Magnetismus, Thier: und Pflanzen: Metamorphosen und ber gangen Belt ber Geifter, in seiner gemuthlichen Beise vor-Ihm war Webel, fein gleichaltriger Freund (fle maren beibe 1780 geboren), nach ber Elbstadt gefolgt; ein poetischer und humoristischer Geist, bamals noch nicht burch bie Sorgen feiner Lage, die ihn fruh aufreiben follten, verkummert, und gleich Schubert icon burch ein originelles Wert bekannt geworben: burch den "Magischen Spiegel, barinnen zu schauen die Zukunft Deutschlands" - wie benn auch icon 1806 bie große Rata= ftrophe von 1806 und 1807 in biefem Spiegel mar zu ichquen gewesen. Bu ihnen gesellte fich noch ein britter Rampe, ber bas Rreuz bes "Gegenfapes" auf fich zu nehmen bereit mar. ber Maler Ferdinand Sartmann aus Stuttgart, bamals 37 Jahre alt und Professor an ber Dresbener Runstatabemie. als Schuler bes großen Carftens ber neubelebten Untife ergeben, von garter Empfindung und fauberer, liebevoll fleifiger Band (obwohl er es ju einer bleibenben Schöpfung nicht gebracht hat), aus ben Breisbewerbungen von Weimar einmal als Sieger hervorgegangen \*) und von ben "Proppläen", mit

<sup>\*)</sup> Mit einer Zeichnung, die den vorgeschriebenen Moment barzustellen hatte, wo Benus die Helena dem Paris zuführt. Ein Umriß von dieser Zeichnung ift in den "Prophläen" mitgetheilt.

beren Berausgeber Bothe er befreundet marb, ber Nation marm Er war benn auch in Dresben balb zu großem Namen gelangt und von nahen und fernen Kunstverehrern eifrig aufgesucht, von boben Gönnern getragen \*). Um bie Beit. wo fich bie Freunde bes "Gegenfabes" jufammenfanden, batte hartmann eben ein Bilb vollenbet, mit bem er zum erften Mal bas Gebiet ber beiligen Malerei betrat (und nur um es schnell wieber zu verlaffen): bie brei Marien am Grabe bes Berrn, wie fie es leer finden und ber Engel ihnen bie Muferstehung verkundigt. Es war nichts weniger als im Stol ber driftlichen Runft gemalt, vielmehr ein Berfuch (wie er in ber Carftens'ichen Schule häufig wiebertehrt), bie beiligen Bucher wie griechische Mythen zu behandeln und unsere beiligen Ges stalten in antite Formen und Bewänder zu kleiben; aber für Abam Müller mar ber Anblid biefes Gemalbes genug, um bie "Butunft bee herrn" auch in ber bilbenben Runft festbegrunbet "hartmann", fdrieb er jubelnb an Bent, "hat ein großes herrliches Bilb gemalt, bie brei Marien am Grabe, welches zugleich mit bem Umphitryon mir eine neue Zeit für bie Runft verfündigt". Er eilte, fich auch biefes Bunbesgenoffen au versichern; und fo tonnte er Enbe December mit bem Bros ivectus bes neuen Runftjournals, voll ber ungemeffenften Ermartungen , bor Gent ericheinen.

Es war bie Zeit ber großen literarischen Zeitschriften; aber keine schien, seit bie Schiller'schen und Göthe'schen Untersnehmungen zu Grabe gegangen waren, so viel Anspruch auf einen schnellen und leichten Sieg zu haben. "Zwei Tragöbien von Kleist", konnte Müller bem Freunde melben, "Benthesilea und Guiskarb \*\*), eine Novelle von bemselben: die Marquise von D..., und ein Lustspiel bilben nebst meinen vielen

<sup>\*)</sup> Bgl. Laun's Memoiren, I, 159 ff. In Ragler's Rünftler: leriton wird Hartmann ohne alle Kritit gepriesen.

<sup>\*\*)</sup> Die lettere freilich unvollenbet.

neueren Borlefungen, besonders ben neuesten über bas Erhabene und Schone, ben Fond. 3ch birigire bie Philosophie und Rritit, Rleist die Boesie und Hartmann die bilbende Runft. Sie vereint, diese Entreprise, welche Ihrer Empfehlung Ehre machen foll, unter Ihren Schut zu nehmen, und von ihr gegen jebermanniglich auf bie bekannte, liebreiche, wohlwollenbe. ia eindringliche Weise zu reben, ber ich einft bei meinen erften Borlesungen und an vielen andern Orten mein und meiner Sache Glück, ja meine Erifteng zu banken hatte. Sollte nicht vielleicht irgend ein historisches Wert ober auch nur Fragment bon Ihnen zu erwarten ober zu erbitten fein? Denn wir nehmen bas Wort Runft in ber gang allgemeinen Bebeutung, ba jebe funftreiche Behandlung irgend eines Stoffes inbegriffen ift, und bies nicht blos, um bie Sphare bes Journals zu erweitern, fonbern um in recht verschiebenartigen Geftalten ben Beift ausgebrudt ju feben, welchen wir meinen". Er nahm bann fpater Unlag, fich über biefen Beift in feiner Beife naber Der "Phöbus" follte vor Allem nichts weniger au erflären. ale eine Nachahmung ber Schiller'schen "horen" fein. einem mahren Gegenfat zwischen Boefie und Philosophie, alfo von einer echten Alliang zwischen beiben, mar im Bezirk biefes Journals nichts zu fpuren; ferner maren bie Soren au einer sonntäglichen Retraite bestimmt, wo man bas wirkliche Leben und alles politische Rreuz ber Zeitumftanbe eine Beile vergeffen follte. In eine fo fchlaffe Anficht bes Lebens habe ich nie eingehen wollen . . . Meine Kunftanfichten muffen und follen allen Dichtern meiner Zeit, Gothe und Rleift ausge= nommen, allzu realisch erscheinen; mare es anbers, fo batte ich Unrecht".

Außer ben genannten Mitarbeitern war auch auf einige ber berühmten Korpphäen zu rechnen: Johannes v. Müller und Wieland sagten Beiträge zu, auch Göthe erklärte, theilnehmen zu wollen. Da Ulrike bem Bruber 500 Thir. zu schicken vers sprochen hatte, war bas Unternehmen auch von ber materiellen

Seite gebectt, und fo konnte benn mit bem Berlag guten Muthes begonnen werben. "Die Berlagskoften für ben gangen Sahr= gang", fdreibt Rleift im December an bie Schwefter, "betragen 2500 Rthir., wozu Rühle 700 und Bfuel 900 Rthir, bergeben. macht mit meinen 500 Rthirn. in Allem 2100 Thir.; ber Reft fann von bem, mas monatlich eingeht, icon bestritten werben. Es ift noch nie eine Buchhandlung unter fo gunftigen Ausfichten eröffnet worben; eben weil wir bie Manuscripte felbit verfertigen, die wir bruden und verlegen". Er forberte fle von neuem auf, zu ihm zu tommen; er feste ihr bie Bortheile eifrig auseinanber, und icherate, bag er nun wieber ein Beichaftet mann geworben fei, boch in einer angenehmeren Sphare, als in Königeberg; mas benn wohl in Königeberg aus ibm ge= worben mare? "Unfere literarifche Unternehmung", melbet er bann im Januar 1808, "ift in vollem Laufe; Dresben allein bringt fünfzig Subscribenten auf, woraus Du bas Resultat bes Gangen berechnen magft, wenn Du auch nur annimmft, bag von den übrigen Städten in Deutschland jede 1 nimmt. Horen setten 3000 Exemplare ab, und schwerlich konnte man fich, bei ihrer Erscheinung, lebhafter bafür intereffiren, als für ben Phobus. Durch alle brei Sauptgefandten biefer Refibeng (ben frangofifden, öfterreichischen und ruffifden, welcher letterer fogar - Graf Ranitom - Auffate bergibt) circuliren Gub: scriptioneliften, und wir werben bas erfte Beft auf Belin burch fie an alle Kürften Deutschlands fenden". Zugleich tamen auch ber neuen Buchhanblung bie rofigsten Aussichten entgegen. Die Regierung zeigte fich geneigt, den Freunden, als einer Ge= fellichaft von Gelehrten, eine koftenfreie Conceffion zu ertheilen; bie vier bestehenden Buchbanbler Dresbens traten zwar insgesammt bagegen auf, aber man zeigte fich fest entschlossen, bie Concurreng ju vergrößern. Und nichts ichien bas neue Gefchaft, bem man ben tonenben Namen "Bhonir = Buchhanblung" gab, gludlicher einweihen zu konnen, ale ber Auftrag, ber ben Freunden von der Familie des 1801 verftorbenen Friedrich

von Harbenberg (Novalis) kam, beffen gefammte Schriften zu verlegen; ein Auftrag, ber, wenn die Sache klug behandelt warb, allein schon hinreichend schien, die Handlung in die Höhe zu bringen, da noch ein reicher Nachlaß bes gefeierten Dichters ungebruckt balag.

Unter fo fröhlichen Umftanben erfchien bas erfte Beft bes "Bhobus", und bie Ausstattung wie ber Inhalt schienen großer · Erwartungen volltommen wurdig ju fein. Fur ben funftlerifchen Somud hatte Kerbinand Hartmann finnig und gludlich geforgt: auf bem Umichlag waltete ber Sonnengott, vorn mit feinem Mnaubenden Biergespann am himmel auffteigend, mabrend bie Boren Blumen vor ibm ber ftreuen, binten in feinen Emblemen. Bogen, Leier und Lorbeer; als Titelkupfer mar ein Umrig bes Hartmann'ichen Gemälbes "bie brei Marien am Grabe bes Prolog und Epilog von Rleift leiteten, an Berrn" gegeben. bie Bilber bes Umichlags anknupfenb, bie Zeitschrift ein; bann folgte ein "organisches Fragment" aus ber Benthefilea, bas. auf bie hauptscenen fich beschränkenb, mit ber ahnungevollen Andeutung bes gräftlichen Ausgangs schloft; aus Novalis' Nachlag war ein Gebicht "an Dorothea" mitgetheilt; Abam Müller war mit einigen feiner besseren Auffate, barunter einer über feinen bevorzugten Liebling, bie Frau von Staël, vertreten. einer Legende von Kleist endlich war bem Borhaben ber Freunde, ihre kunftlerischen Beigaben burch freie poetische Darftellung ju erlautern, sein Recht geworben: in ber iconen Legenbe "ber Engel am Grabe bes herrn", bie burch bas hartmann'iche Bilb veranlagt und auf Müller's besonbern Bunfch entstanben war. Müller ichrieb barüber an Gent: "Ich habe oft geklagt, baf Rleist's Gemuth allzu antit, allzu prometheisch sei, baf bie moberne Poefie in ihrer allegorischen Fulle zu wenig über ihn vermöge, und fo war feine Legenbe eine freunbicaftliche Rudficht auf meine Neigung und meine Bunfche für ihn. Aber and bort offenbart fich überall bas antite, bie Gestaltung über bie Allegorie weit erhebende Gemuth. Hartmann's Bilb in

seiner Farbenpracht, in seinen bestimmten Umrissen ist bennoch nur eine Hieroglyphe, gegen die Sinnlichkeit und Wirklichkeit ber Kleist'schen Erzählung gehalten. Hierauf ist zwischen mir und Kleist eine nähere Verständigung ersolgt, und ich fühle jest, wie seine Werke jene antike Bestimmtheit auch nur an sich tragen um der Reaction willen, zu welcher die Zeit ihn aufrust, um der neuen Aufklärung willen, die nun im Phöbus dem Zeitalter geboten werden soll, welches sich nur allzu sehr, durch Unglud bestärkt, zu einer falschen Mystik hinüberneigt".

Schon biefe Worte verrathen, wie fehr fich bamale ber Einfluß ber Rleift'ichen Denkart ber leicht bestimmbaren Natur Abam Müller's bemächtigt hatte. Sein fonft unbegahmbarer, zuweilen rafenber Stolz fanb fich immer ftarter versucht, fich bem Genie bes Freundes willig unterzuordnen; auch bas berrieth er balb barauf in einem ber Briefe an Gent. Gemuth ift großen, und auch ben kunftigen viel größeren Arbeiten Kleift's gewachsen, aber fagen kann ich es nicht. Muth ber Gebanken und an Umficht bes Beiftes weiche ich nicht, aber an Muth ber Stimme und ber Worte, an Refignation bes Lebens und bilbenber Rraft erkenne ich ihn für meinen Meister". Als bas zweite heft bes "Phobus" erschienen mar (wieber mit einem Rupfer, biesmal nach einem wirtsamen Bemalbe Eberharb von Bachter's, gefchmudt, fonft aber gang von Arbeiten ber beiben Berausgeber ausgefüllt) und Gent fich über den Abdruck der Marquise von D . . . , die ihm gründlich miffiel, febr unwillig ausgesprochen batte, trat Müller mit berboppeltem Gifer als Anwalt bes Freundes auf. "Flach finben Sie — entgegnet er — biefe Marquife von D . . .? und ich könnte lange nach Worten suchen, um biefes gang unbegreifliche Urtheil zu bezeichnen. Kleist kann es nicht weiter afficiren, ba Styl und Leben biefes Dichters, und fein unerbittlicher Muth, und seine vielleicht noch allzu schroffe Erhabenheit teinem Blinden noch Geblenbeten verborgen bleiben tonnen. Alfo vermochte bie moralifche hobeit biefer Gefchichte nichts aber Gie, ber Gie

boch auch bas Leben von teiner flachen Seite tennen gelernt, und burch die Apostasie vom Buchstaben ber Moral hindurch: gebrungen find zur Erkenntnif ber himmlischen Machte, welche nur burd ein gewaltiges, vom Baterhause forttreibenbes Schickfal, aber burd Schulb und Berbrechen entbunden werben! . . . Aber nicht blos wegen ber königlichen Babrbeit biefer Geschichte, fondern wegen ber unvergleichlichen Runft in ber Darftellung babe ich barauf gebrungen, baf icon bas zweite Beft bamit geschmudt, und meine tleinen Arbeiten burch feine Befellichaft erhoben werben follen." "Bas bie Zeitgenoffen barüber benten", fest er, gang im Sinne Rleift's bingu, "ift gleichgultig! Alles recht Göttliche muß wohl breißig und mehr Sahre in irbifcher Umgebung fo forttreiben , bas lehrt die Weltgeschichte, bie Bibel, und wird auch bas Schicksal ber Werke lehren, welche ber Bhobus verbreitet. Bielleicht find fie etwas zu frühzeitig, und bas mare ihr einziger schöner Borwurf."

Indem der Philosoph dem Dichter so anschmiegend ent= gegenkam, schienen sich in ber That ihre Anschauungen zu einem gemeinsamen Syftem ausammenauschließen, bas unter Müller's elastischer Feber aus feinen Borlesungen "über bas Schone" bervorwuche. Je mehr er in biefen Bortragen, die im Laufe bes Winters (1807 - 1808) gehalten murben, fortidritt, befto icharfer traten barin bie Gesichtszuge Rleift's bervor und ichienen Bon bem "ästhetischen zulett ben ganzen Rahmen auszufüllen. Menschen" ber Weimarer Meister ging Müller's Betrachtung aus, aber indem er, wie er ichon früher gethan, jenes afthetische Ibeal ju erweitern suchte, die Ibee ber Runft jur Ibee ber Lebenstunft erganzte und alle geiftigen Machte ber Wirklichteit unter bem zusammenfaffenben Begriff ber "Staatstunft" in ben Bereich bes afthetischen Menschen einfügte; und bier blieb er freilich noch gang in seinem Eigenthum. Nicht minber ba. wo er biefen positiven Gewinn seiner Ginficht, ftatt ihn energisch aufammenaufaffen, wieder in eitlen, fophistifchen Spielereien verflüchtigt: wo er ben Begriff bes Rünftlers bis in's Schranken-

loje ansbehnt, auch Staatstunftler, Erziehungstunftler und Wiffenschaftskunftler in bie Aefthetit einführt, ja gulett bie Runftler in folche theilt, "bie fur bas Beburfnig bes gangen Menschen arbeiten", und in folde, "bie für ein einzelnes Beburfniß arbeiten", und mit biefen letteren Schneiber, Schufter und Sanbichuhmacher in ben allgemeinen Barnaffus aufnimmt. Dann aber feben wir ihn fich neben Kleist - und nichts bezeichnet ihn mehr ale biese Taktik - unter ber Maske obiec= tiver, spstematischer Entwicklung einen eigenen Thron errichten, um bem Gefühl, daß ber größere Freund ihn zu verbunkeln brobt, burch hinaufschrauben feines eigenen Berthes ju ent-Reben bem Dichter taucht, an ber Sand bes neuen Brincips ber "Lebenstunft", ber "prattifche Weltmann" auf. Wie die Kunft und die Moral Kinder einer gemeinschaftlichen Mutter, ber "allgemeinen ewigen Lebenskunft", find, fo find auch ber Dichter und ber praktische Weltmann beibe nur ebenburtige "Abbrude berfelbigen Menfcheit", und ber Begenfat, in ben man biefe beiben bisber zu ftellen liebte, bebt fich in einer höhern Einheit auf. Nur bag ber mahre Beltmann und ber achte Dichter jeber seine eigene Sprache haben: Berebfams keit und Poefie - bie eine mehr mannlicher, bie andere mehr weiblicher Natur. Belde bie vortrefflichere Natur fei, laft fic nicht fagen; aber nur in ber Bereinigung beiber erzeugt und offenbart fich bas mabre Ibeal ber Menschheit und bie mabre Ibee ber Sprache.

So wird benn auch die Ibee der Schönheit durch den Begriff der Che aufgefunden. "So lange man die Schönheit sich geschlechtslos dachte, wie in den meisten Kunsttheorien gesschehn, so lange war auch die Lehre vom Schönen unfruchtbar. Nur aus der Bermählung des Entgegengesetzen geht die Schönheit hervor" — und ebenso wird, "weil der Kritiker, der Theoretiker selbst wieder Künstler sein soll, nur aus derselbigen Bermählung entgegengesetzer Begriffe oder Arten der Schönheit eine Theorie des Schönen erzeugt".

Aber freilich muß ber Runft, und insbesonbere ber Boefie, bie erfte Stelle verbleiben: und bamtt beginnt fich ber Philosoph bem Dichter zu unterwerfen. Die Boesie wird - im Binblick auf bie aftbetischen Briefe Schiller's, bie ale bie Grunblage biefer höhern Philosophie gepriefen werden - als "bas erfte und erhabenfte Mittel ber Erziehung" verfündigt, wie fie "bie ersten unter allen Angelegenheiten ber Menschheit" ift. Aber nicht in bem Sinne foll bier "Boefie" ju versteben fein, ber ihr ein besonderes fogenanntes Reich ber Ginbilbung baut. 3m Gegentheil, bie Boefie ift eine friegführende Macht, bei allen großen Belthänbeln zugegen, alle Bunben ber Menschheit nicht etwa ftreichelnd und überklebend, fondern burch ihren allmächtigen Bauber befänftigend und beilend. Go, ale eine weltbeberrichenbe Ibee und nicht ale einen Spielzeugkram, womit man taufenb weinenbe Rinber jum Schweigen bringen tann, bachte fich Schiller bie Schonbeit, als er ihr bas Geschäft ber Berfohnung zwischen jenen streitenden Mächten übertrug, die sich um ben Besit ber Welt gerfleischten". "Die fg. iconen Runfte alfo, biefelben Runfte, welche bie moralischen Sünber unserer Zeit so gern ale broblos, ale elegante aber unnüte Berichonerungen bes trodenen Lebens beschreiben wollten, benen faum irgend ein moralischer Rugen zugeschrieben werben sollte, biefe bleiben in bem moralischen Banterout, in bem allgemeinen Schiffbruch aller unfrer iconen Grundfate und Lebenbregeln . ber une jum Theil schon betroffen hat, jum Theil noch betreffen wirb, ber einzige Anter ber hoffnung. Go ift es in ber Orbnung, fo muß bas verachtete Göttliche geracht und gerechtfertigt werben!" Und fo entsteht bie neue bobere Moral, die aus ber neuen Erziehungs= tunft bervorgebt, beren Grundgebante in ben Werten ber iconen Runst liegt; die Moral, die von nun an keine andere Bebeutung hat ale: Runft ber Selbsterziehung.

Aus biefer Moral muß bann, ein herrliches Geschöpf ber Butunft, ber mahre afthetische Mensch hervorgehn, wie ihn Gothe und Schiller gepredigt haben, Rleift und Müller ihn

von Neuem und in ernsterer, strengerer Gestalt verkündigen. "Wir mussen ber Zukunst Menschen bilben, die frei sind, wie ein Werk der Poesse; die sich selbst gefallen, die sich in sich selbst spiegeln, die gefühlt werden, wo nur Sinn für die Schönheit lebt, die verstanden werden, so weit ihre Sprache gesprochen wird — alles wie ein deutsches Gedicht". In dieser umfassenden äfthetischen Erziehung darf dann freilich auch das Studium "der Staatskunst" nicht sehlen, deren Geschäft ein künstlerisches Geschäft, deren letztes und höchstes Ziel die wahre Schönheit ist, die in die Reihe der schönen Künste wie irgend eine gehört. Nimmt man aber so die Kunst als wahre Lebenskunst, so bleibt es der Weisheit Schluß, daß "die Bestimmung des meuschelichen Geschlechts die Schön heit ist".

Wir konnen nicht zweifeln, in biefen Gaben einen Ausbruck ber Kleistischen Anschanungen ju haben, und bas giebt ihnen bier ihre Stelle und ihr Intereffe; wiewohl fie naturlich in Müller's Manier getaucht find und ben Ginfluß Rleift's nur burch ben Inhalt rerrathen. Dagegen glaubt man faft ben Dichter felber zu boren, wo biefe Borlefungen fich in Rlagen und Anklagen gegen bas Rahrbunbert, im Namen ber freien Subjectivität, ergießen. "Dem garten, leichtverletlichen und boch fo wunderbar träftigen Bergen wird braugen gefühllos eine spröde Pflichtenlehre hingestellt: ohne Rudficht barauf, wie biefes Berg sich bewegt und schlägt, wie es empfindet und liebt . . . Wenn fich bas Schidfal verwidelt, hier bie Liebe, bort bas Mitleid, bort ber haß, und bort außere Gewalt, um meine Bruft ftreiten, wer hilft mir? Die Regel? Aber ber Fall, bie Lage ber Sachen ist ganz neu und unerhört: wie will benn eine im poraus praparirte Regel auf mein Berg paffen, bas ein Berg für sich ift, und auf meine Lage, von ber niemand wissen tann, als ich?" "Die Nothwenbigkeit ober bas Gollen ift eine alls gegenwärtige Macht: die Nothwendigkeit ober die Pflicht jener Moralisten, wie ein achter Stodmeifter, lagt ben Menfchen eine Beitlang ruhig grafen; eine Menge Sanblungen find gleichgultig,

fagen fie, völlig inbifferent, wie ichlafen und effen; ba fann ber Mensch thun mas er will, er bat weber recht noch unrecht; aber unvermutbet berührt er eine von ihren ungabligen morali= iden Barrieren und Schlagbaumen, nun plotlich folagt fie ihm ins Geficht" . . . "Go eingezwängt, aus fich felbft berausgeawangt führt ihr bas bebauernswürdige Wefen ine Leben ein; ber erfte Reig, ber fich ihm nun in seiner neuen Freiheit melbet, erzeugt eine franthafte Gahrung, biefe entstegelt ben lange verschloffenen Sinn; bann ein neuer Reiz wieber einen anbern Sinn - und nun munbert ihr euch über die Erplofionen von bummen Streichen, über bie vielfältigen Berirrungen und Ausfomeifungen, welche vorfallen, und rebet von moralischer Berberbnig und Schlechtigkeit, ba ihr Bott banken folltet, bag bic Ratur fo mächtig ift und fich trot eurer langen Bortebrungs= anftalten nicht banbigen und ertöbten lagt. - Die ichone, empfängliche und gewaltige Natur, welche auf biefe Weife in Mammen gerath und vielleicht fich felbst und andere verzehrt welches Licht und welche Warme konnte fie verbreiten, wenn man ihr von Anfang an die Freiheit gelaffen, wenn man von ber Wiege an ben Bilbern ber Welt, wie fie vorübergebn, ge-Rattet batte, fauft und allmählich burch alle Ginne einzuströmen."

Es ist, als ob uns die Geschichte von Kleist's Leben erzählt würde; für keinen andern als für ihn nimmt hier der Redner das Wort. Zieht man alle diese Stimmen zu Rathe, die uns wie aus dem Bersteck heraus das Berhältniß zwischen den beiden Genossen andeuten, so begreift man sehr wohl, wie Kleist sich dieser gesährlichen Freundschaft mit Eiser hingab, wie er die wachsende Uebereinstimmung ihrer Geister als ein solgenzeiches und großes Bündniß, den doctrinären Enthusiasmus, mit dem ihn Müller umspann, als eine Wohlthat für sein ruhmdurstiges Herz empfand. Bon Abam Müller sah er sich in seiner herben, das Wildeste wie das Zarteste rücksichtslos ergreisenden Art mehr als von irgend einem Andern verstanden und ausgelegt; und mußte sich ihm eine Philosophie nicht eins

fcmeicheln, bie fur feine Erfcheinung einen fo ftolgen Blas und eine fo hoffnungereiche Butunft aufwies? Alle feine Rrafte scheinen ihm in bieser Beleuchtung gesteigert, und nie fant er fich feuriger erregt, fie in unenblicher Fruchtbarkeit zu entfalten. Er warb nun jum Erstaunen fleifig und productiv. Währenb ber "Bhobus" fein Gefpann vollende beraufführte und neben Sarts mann und Müller, bie mit Bilbern ber neuen Carftene'iden Soule und mit Abhandlungen aller Art zu wirken fortfuhren, auch Webek und Schubert ibre Runfte zeigten, marf Rleift fich junachft (wie es fcheint) auf neue Entfaltungen feines Erzählertalents. Denn in biefer Zeit muß er "bas Erbbeben in Chili" und "bie Berlobung in St. Doming o" gefdrieben haben: amei Gre gablungen, bie im Bortrag auf ber Bobe ber Marquise von D . . . fteben und noch gang in bem reinen Styl biefer Zeit, frei von den Berschräntungen und Ueberladungen ber letten Beriobe, burchgeführt find. In beiben ift es ein tragischer Begenftand, ben ber Dichter ergriff; in beiben, wie man vermus then muß, an wirkliche Borgange ober überlieferte Stoffe anges fnupft; hier wie bort aber gehort die Ausführung offenbar gang bem Dichter an. Und nirgenbe zeigt fich bie gebrungene Größe bes Ergablere Rleift erschütternber, ale in bem "Erbbeben in Chili," einer Geschichte ohne Gleichen: auf 18 Seiten eine wahrhafte Tragodie fo gang ausgeschöpft und fo mit Herzblut geschrieben, bag wir fie erleben, ale wenn fie - von freier Bobe gefeben - ju unfern Fugen fich gutruge. Gin gegen elterlichen Willen fich anhängendes Baar hat fich (in St. Jago) gegen bie Befete ber Sittlichkeit und mehr noch ber Rirche vergangen; bie ungludliche Gunberin, ba fie ihr Rlofter entehrt bat, wird gur Enthauptung verurtheilt, und mahrend bie fromme Stadt fich an bem Unblid bes feierlichen hinrichtungszuges wie an einem firchlichen Gefte weibet und ber Beliebte fich im Befange nig zu erhenten im Begriffe fteht, - fturat St. Jago burch ein fürchterliches Erbbeben zusammen. Josepha und ihr Rind sowohl, wie ber verzweifelnbe Gefangene entkommen; nach mans 19 Bilbranbt, f. v. Rleift.

derlei Schreden und Rothen finden fie fich wieder, einige eble Menfchen nehmen fich ihrer an, in ber allgemeinen Erschüttes rung und Berfohnung ber Menschen scheint ibre Bergangenheit vergeffen zu fein, und felbft geläntert und geboben wie fie find, fühlen fie fich ber erbarmenben Welt guruckgegeben. Aber bie Buth ber Natur bat boch ber Fanatismus ber Menschen übers bauert. In der einzigen Kirche, die das Erdbeben verschont bat, versammelten fich bie Ueberlebenben ju einer feiertichen Dankesmeffe, und auch Reconimo und Losepha, von ihren übervollen Bergen gebrangt, wagen fich voll Bertrauens, an ber Sand ihrer Freunde, in die Kirche hinein; bier aber empfängt fie bie ichenfliche Beredfamkeit eines Prieftere, ber bie Gemeinde mit frommen Bermunfdningen an bie entfommenen Berbreiber erimert, und ba fie fich wider Billen verratben, bringt eine entflammte Bobelrotte, Jeronimo's eigener Bater poran, auf bie Unglücklichen ein und vollzieht an ihnen, ja in ber blinden Buth auch an ihren Freunden, bas grauliche Gericht; ber Rache. Rur Don Fernande, ihr belbenmutbiger Bertheibiger, bem man fein eigenes Rind - anftatt bes Angben jener Singemorbetent - erichlägt, vermag mit biefem Rleinen zu entfommen; und fo entläßt uns ber Dichter bech mit bem tröfflichen Gefühl, baf bas Gebächtnig ber beiben Liebenben auch auf Erben, im Schut und in ben Armen vortrefflicher Menschen, fortlebt, fchichte ift mit einer Bobeit bes Gefühls und einer Meisterschaft gebrungenen Bortrage ergablt, die ben Laien gur tiefften Geelenbewegung und ben Runftgenoffen gu immer neuem Studium quifforbern. In unferer beutschen Literatur läßt fie fich mit nichts Bermandtem vergleichen, mabrend fie an Die romanischen Meifter ber Brofa, vor allem an Cervantes, in mancher hinsicht erinnert; aber in ihrer poetischen Gewalt ift fie auch biefen gegenüber unvergleichlich, und wenn man fie mit liebevollem Eingeben auf bes Dichtere Technit lebendig vorträgt, fo muß fie ein Pathos in bes Borers Seele bervorr ufen, wie es nur die teufcheste und gewaltigfte Runft zu erwirken vermag.

Gang fo rein und gewaltig ift ber Ginbrud nicht, ben "bie Berlobung in St. Domingo" hinterläft; bier bat ber tragische Ausgang etwas beklemmenbes, ohne bag ber Dichter felbst es verfeben batte: ber Stoff lost fich nicht fo schmiegfam in barmonischer Rührung auf. Man tennt bie Geschichte aus bem Körner'ichen Schauspiel "Toni," nur bag ber junge fentis mentale Dramatiter ben buftern Ausgang ju einem beitern ges macht hat, womit er bas poetische Interesse ber Erzählung allzu glücklich aus bem Wege raumte. Was es bier gilt, ift turz gefagt: ber Dichter erzählt une, bag ein junger Schweizer in ber Beit, mo auf St. Domingo ber große Bernichtungs: tampf ber Schwarzen gegen bie Weißen muthet, bei einer beims lichen und abscheulichen Feindin feiner Race scheinbare Auflucht findet und in beren Tochter, ber jungen Toni, bie bis: ber in verhängnifvoller Untermurfigfeit ben Schandthaten ber Alten gebient hat, eine Seele voll Lieblichkeit und ein rafch entzundetes Gefühl ber Liebe entbedt; in verfdwiegener Racht ichlieken fie ben ernftgemeinten Bund, und fie eilt nun, ibn aus ber Befahr, die fie felbst über ihn heraufbeschwören half, gu retten; aber bie Folgen ihrer verberbten Bergangenheit menben fich gegen fie. Babrenb'fie burch eine zweibeutige Lift, im rührenbften Gifer, ihn bor bem Mergften zu ichuten fucht, glaubt ber Unfelige fich burch ein teuflisch entartetes Beschöpf verrathen; und als ihm zulest wirklich burch fie die Befreiung naht, erfährt er gu fpat, bag er im grrthum mar: in wilber Bergweiflung hat er fie bereits getobtet, und giebt bann, ba er ber Wahrheit inne mirb, sich felbst ben Tob. Das alles, bas fich, in ein paar Worten gefagt, unleiblich ausnehmen mag, hat ber Dichter wieber fo bebeutenb, fo gart und menfchlich gefchils bert, und in fo ficherem Mag ber Berhaltniffe, bag wir ihm wohl ober übel gehorchen muffen. Aber einen unerledigten Reft von Bitterfeit laft er une boch im Gefühl gurud, und wenn wir gleich bem Novellendichter - wie es in ber That von Nöthen ift - fein volles Recht auf die Welt ber Stoffe

laffen, wird boch bem "Erbbeben in Chili" ber höhere Werth gewahrt bleiben.

Inzwischen mar Rleift auch zu seiner großen Tragobie, bem Robert Guistarb, gurudgefehrt. Er hatte biefes verbananikvolle Werk icon 1807 wieder aufgenommen \*), und ba= mals wohl in der Absicht, es zu vollenden. Im April= und Maiheft bes Phobus erschien bann ein zu großen Erwartungen spannendes Fragment - aber zum Unglud bas einzige, bas uns von der Tragobie geblieben: wir wiffen nicht, marum, noch wie es bem gangen übrigen Stud erging. Das Fragment ift nur ber Anfang bes erften Attes; wir feben bas Beer Robert Buiefarb's, bes ftolgen Herzogs ber Mormanner, im Lager vor Bygang, vor Rurgem noch siegesfroh und bereit, unter ber Gubrung bes Gewaltigen bie griechische Hauptstabt zu erfturmen. nun aber burch ben fürchterlichften Feinb, bie Beft, bulflos gu Boben geworfen. Der Tob und ber Schreden wetteifern, bas gange Lager zu vermuften; wir boren, wie bas entfetliche Grauen umberschreitet und bie allgemeine Berzweiflung fich an Buistarb's Belt heranwälzt, um an fein verschlossenes Dhr zu bringen:

... Dein Bolf ist, beiner Lenben Werk, Bergiftet, keiner Thaten fähig mehr, Und täglich, wie vor Sturmwind Tannen, sinken Die Häugter beiner Treuen in den Staub. Der hingestreckt' ist auferstehungslos, Und wo er hinsank, sank er in sein Grab. Er sträubt, und wieder, mit unsäglicher Anstrengung sich empor: es ist umsonst! Die giftgeäten Knochen brechen ihm, Und wieder niedersinkt er in sein Grab. Ja in des Sinns entsehlicher Berwirrung, Die ihn zulet befällt, sieht man ihn scheußlich

<sup>\*)</sup> Das ergiebt sich aus ber oben erwähnten Notiz von Müller im Occember 1807, wonach unter Anberm auch Benthesilea und Guistarb ben Fond bes "Phibus" ausmachten; wiewohl baraus nicht zu ersehen ift, wieweit ber Guistarb bamals schon vorgeruckt war.

Die Bahne gegen Gott und Menichen fletichen, Dem Freund, bem Bruber, Bater, Mutter, Kinbern, Der Braut felbft, bie ihm naht, entgegenwuthenb.

Guisfarb, ber "alte Lowe," fo fehr er auch für feine Rrieger wie für Kinder forgt, ja fo forglos er fein Leben als Bfleger ber Rranten preisgiebt, ftraubt fich aufe außerfte gegen ben Gebanken, ber Beft ju weichen und bie Belagerung Ronstantinopele aufzugeben; aber um fo bringenber fleht ihn bas Bolt brum an. Bahrend es unruhig und nach feinem Anblick fehnfüchtig bas Belt umwogt, enthullt fich uns ein Zwiefpalt feines Saufes, ber an eine alte Schulb bes Helben zu mahnen und fur bie Butunft ernfte Gefahren anzukundigen icheint, boch ohne bag wir ichon beutlich erkennen konnten, wo ber Dichter hingus will. Dagegen birgt ber Augenblick ein hochft bebrohliches Berhang-Der alte Buistarb felbft, er, ber fich fur unüberminb= lich hielt, ist von der Seuche befallen; man fucht es bem Voll zu verbergen, aber einer ber Brinzen felbst verräth es, und bie Ungft bee Beere fteigert fich ju ungeheurem Schreden. In biefem Moment hat ber Rrante fich mit übermenschlicher Unftrengung aufgerafft und tritt, in voller friegerischer Ruftung, aus bem Zelt bervor. Man weiß nicht, was man von ihm benken Er verlangt in berglichem Ton bas Begehren bes Bolts au boren, spottet bie Sage, bag er felbft erfrankt fei, mit bei= tern Scherzworten hinweg, und nur bas Gine verrath ibn, bag er plötlich ftumm, burch eine halbunterbrudte Geberbe, nach einem Sit verlangt, ba ihm bie Kraft ber Glieber zu verfagen Aber er überwindet fich auch jest; und ber Sprecher bes Boll's gewinnt, ebe bas Fragment folieft, noch Zeit, bem Berricher ben allgemeinen flebenben Bunich an's Berg zu legen, baß er fie "aus biefem Jammerthal" in Italiens himmelslufte au retten eile:

Ruhr' uns jurud, jurud in's Baterland!

Diese bewegte Exposition hat ber Dichter mit außerorbents licher Kraft entworfen, und wir schauen ben ganzen Borgang auf bas lebenbigste an. Die Figuren zeigen uns alle bereits ein klarumrissenes Gesicht, und boch haben sie offenbar noch schwere Geheimnisse zu enthüllen; in der Gestalt der liebevollen Tochter Guiskard's glauben wir schon die Berklärung der schwesterlichen Treue, die Kleist in diesem Werk im Sinne hatte,\*) in dem hinterhaltigen Nessen Abalard das Gespenst der Trazgöbie zu entdecken. Große Verhältuisse, gewaltige Schicksale wehen uns an, und Guiskard vollends, der Führer dieser erregeten Massen, erscheint schon im ersten Umriß so ganz auf einen Helben der ungeheuersten Art angelegt, daß wir bereit sind, erschütternden Sturz und übermenschliche Erhebung zu erwarten.

Das alles am Erfolg zu prufen ift uns freilich verfagt; aber boch auch aus biefem Fragment konnen wir eine Anschau= ung von bes Dichtere Ibeal gewinnen. Er hatte, wie wir miffen, im Sinne, die Antike und Shakfpeare in einem Riefenwerte zu verschmelzen und ben afthetischen Rauon unserer Rlaffiter an einer wiberfpanftig ungebeuerlichen Aufgabe ins bochfte Pathos zu fteigern; bier galt es nicht bloß, ben großen Stoff ju finden, bie entscheibende Frage mar, wie ber Dichter ibn zu behandeln habe? Schon in ber Form bes Dialogs galt es, zwei wiberftreitenbe Elemente zu vereinen: ben einheitlichen, alles beherrichenben, voll babinftromenben Rhothmus ber Rebe, wie er in Schillers Dramen mit Bewußtsein gewollt und unübertrefflich erreicht mar, und ben freieren, bem Bechsel ber Situa= tion fich anschmiegenben, nach ben Tonen ber Wirklichkeit bordenben Dialog, wie ihn nur Giner, Shaffpeare, gur vollenbeten Runft erhoben batte. Dag Rleift mit bem ernfteften Studium nach biefer Bereinigung rang, lehrt uns bas Frag-Er wagt junachft bie feltsamften Dinge. ment auf jeber Seite. um fich ber Untite und bem Schiller'ichen Ibealismus ju nahern: er läßt am Beginn "bas Bolt", aus Ginem Munbe. "in unruhiger Bewegung", in bochft gesteigerter Redeform und

<sup>9)</sup> Bgl. oben S. 189.

Gleichniffen von mabrhaft erhabener Groke fein Gefdid bejam= mern; er legt einem Knaben, ber vom Bugel ber Guistarb's Naben melbet. Worte von ähnlich getragener Saltung in ben Mund, wie wenn ber Bachter in Aefchylus' Agamemnon bie Lage ber Dinge ankundigt \*); jeber Mund, im Bolt wie unter ben Eblen, hat bas Recht, feine Rebe mit poetischem Schmuck ju zieren; statt bes zerhacten Dialogs, ben Kleift anberemo mit Liebe zu pflegen icheint, rollen bier Rebe und Gegenrebe auch im Affect voll und rhythmisch aus, und was ein rafches Bort zu fagen vermöchte, tragt ber Bere, wie im Gefühl feines Berthes, gern in reichen Benbungen langfam und feierlich vor. Das alles icheint bem Charafter ber Rleift'ichen Muse zu wiberfprechen, es find Augeständniffe von unerwarteter Art; nur baf er zugleich auch, wo ber Moment es gebietet, bie volle Ratifie lichkeit bes Ausbrucks festzuhalten sucht. Dem Rormann, feinen Freunden ergablt, mas er im Belt gur Racht bon berbachtigen Anzeichen ber Erfrankung gefeben, fehlt es an gemuthlich berben Ausbruden nicht; und Guistarb felbft lagt feine vertrauliche Manier, mit bem gemeinen Mam gu reben, in einer eigenen Mifchung von simpler uub getragener Rebeweife Als ihm ber Sprecher bes Volks bas Gerücht, fich funbthun. bag auch ber Fürst "vom Besthauch angeweht" fei, vorträgt, ift feine lachenbe Entgegnung:

> Bom Pesthauch angeweht! ihr seib wohl toll, ihr! Ob ich wie einer andseh', ber die Best hat? Der ich in Lebenssüll' hier vor euch stehe? Der seiner Glieder jegliches beherrscht?

Wohl, Bater, seh' ich ihn! Frei in bes Zeltes Mitte seh' ich ihn! Der hohen Brust legt er ben Panger um! Dem breiten Schulternpaar bas Gnabenkettlein! Dem weitgewölbten Haupt brudt er, mit Kraft, Den mächtig wantent hohen helmbufch auf!

<sup>\*)</sup> Dan höre ben Rnaben reben:

Dess' reine Stimme aus ber freien Brust,
Gleich bem Geläut ber Glocken, euch umhallt?
Das läßt ber Angesteckte bleiben, bas!
Ihr wollt mich, traun! mich Blühenben, boch nicht hinschepen zu ben Faulenben auf's Felb?
Ei, was zum henter, nein! ich wehre mich —
Im Lager hier kriegt ihr mich nicht in's Grab:
In Stambul halt' ich still, und eher nicht!

Kurz, ber Dichter sucht, indem er sichtbar von der Anslehnung an Schiller's Wallenstein ausgegangen, aus Realismus und Ibealismus einen eigenen Styl zu bilben, der die lyrischen und senenzenhaften Elemente seines Borbilbs zurückrängt und um so energischer auf veredelte Natürlichkeit des Ausbrucks ausgeht; und damit scheint er in der That den Kern zu tressen. Auf der einen Seite gilt es alle Härte der prosaischen Naturabschreibung, auf der andern Seite das Uebergewicht des musikalischen Stroms zu opfern; dort die individuelle Beweglichkeit, hier die ideale Einheit des Organismus zu behaupten. Ein Problem, das nun zwar für jeden Dichter sich erneuern wird; aber hier war es im Anschluß an den Schiller'schen Styl zu lösen. Denn nur auf diesem Wege konnte eine organische Fortsentwicklung möglich sein, und eben das war es, was Kleift, der besonnenste der Romantiker, sest im Auge hatte.

Er hatte gleichwohl an seiner Ausgabe verzweiseln mussen, und ber Anblid bes kurzen Fragmentes sagt uns, baß er auch biesen letten Anlauf berzweiselnd wieder ausgab; für uns fragt es sich, ob wir gezwungen sind, ihm Recht zu geben? Und bei aller Bewunderung, die uns der Ansang des Guistard abnösthigt, kann doch die Antwort nur bejahend sein. Daß ihm im Angesicht seines Ideals die Kraft versagte, wäre freilich für sich allein Antwort genug; aber wir begreisen es auch, wenn wir ihn an der Hand des Guistard in seiner Werkstatt besausschen. Schon sene Beispiele, an denen sich seine Manier des schrensen ließ, verrathen hinlänglich, daß er über das Erperisment nicht hinaus kam, daß die angestrebte Verschmelzung der

beiben großen Runftprincipien zweibeutig und äußerlich blieb: im Begriff, bis jur gludlichften Läuterung feines alten Raturalismus burchzubringen, trieb er über bas Ziel hinaus einem Ibealismus zu, ber ben Schiller'ichen überbot und fich ben Forberungen ber mobernen Buhne gerabezu wibersette, unb in biefer Umgebung erschien bann jeber Anklang an ben Ton ber Schroffensteiner beppelt frembartig und bart. Ginen Weg freis lich gab es noch für ihn, sein Berfahren zu corrigiren und jene Digverhältniffe auszugleichen. Es war fein Unglud, bag er biefen Beg noch nicht betreten hatte, benn für ben Dramatiter gab es in Babrbeit feinen anbern : ber Beg auf bie Bubne war es, ber ihn erft völlig mit fich felbft bekannt machen konnte. Was half es ihm, bag er im "Phobus" Raum fand, feine Dramen bruchstudweise an's Licht zu geben? Erft auf ben Brettern konnten fie ihm, wie ber Nation, in ihrem eigenen Leben gegenübertreten und ibm bie unzulänglichen, romantischen Glemente feines Schaffens jur Ertenntnig bringen. Aber indem er nun wirklich ber Buhne fich ju nabern begann, trat ihm wieber fein Schicffal von außen wie im eigenen Gemuth entgegen, und er mußte bie Beheimniffe bee Tragifchen an fich felbft erleben: Soulb und Unglud ichienen jufammenzufliefen, um fich bereint gegen ibn zu wenben.

## Vierzehntes Kapitel.

## Aleift und Sithe. (1808.)

Im Januar 1808 hatte fich Kleift auf bem Gipfel seiner Hoffnungen gesehen. Der "Phobus" schien bes ersten Erfolgs gewiß, sein Dichtername fing an fich auszubreiten, in seiner Umgebung sah er fich anerkannt und geehrt, Arbeiten und Plane

brangen in Ueberfülle auf ihn ein; und nun begannen auch die Bubnen auf seine Dramen aufmerklam zu werben. Nichts aber konnte entscheibenber für ihn sein, als baf Göthe fich, als Leiter ber Weimarer Bühne, seiner annahm. Richt ohne Genugthuung melbete er Ulriten, bag ber "zerbrochene Krug" im Februar in Beimar aufgeführt werben folle, und er hatte bor, mit Ruble (ber inzwischen weimarischer Kammerberr geworben war) jur erften Darftellung borthin ju reifen. "Rurz, Alles geht gut", feste er - frober ale je - hingu, "und es fehlt nichts, als bag ich noch ein Sahr alter bin, um Dich von einer Menge von Dingen zu überzeugen, an benen Du noch zweifeln magft". Er tunbigte ihr an, bag er jum Frubjahr gewiß in Frankfurt fein werbe. Denn, wenn fein Luftspiel in ber Maffifchen Stadt fich murbe Bahn gebrochen, ber "Phobus" feine Lebensfähigfeit bewährt haben, bann burfte er es fich ge= ftatten, ale ein Wieberhergeftellter, mit ben Ghren feiner Runft gefcmudt, babeim vor ben Seinigen zu erscheinen; bann mußte vor ihnen allen ber Trop gerechtfertigt fein, mit bem er fich abermale von ihren Bunfchen losgefagt und feine eigene Babn gewählt hatte.

Aus biesen glidtlichen Erdumen begannen ihn indeffen nur zu balb widrige Erfahrungen aufzustören. Er hatte sich beeilt, Göthe'n das erste Heft bes Phöbus mit der "Penthessilea" zuzuschicken, und von dem Meister der Kunst mochte er mit ganz besonderer Begierde ein ermuthigendes Wort erwarten. Wir wissen, in welchem empfindlichen Verhältniß seine Seele zu dem unerreichbaren Mann wie zu der großen tragischen Allegorie, der "Penthesilea", stand: an jenen Namen hatten sich die schwersten Kämpse seines Shrzeizes, an dieses Gedicht das noch immer schmerzende Gesühl der Ueberwindung und Entssayung geknüpst. Was kounte den langen Läuterungsprozeß schicht wellenden helsen, als wenn der Mann, der ihm so unüberwindlich im Wege gestanden hatte, ihm durch ein Wort warmen Berständnisses und herzlicher Anextennung die Hand

zum neiblosen Bunde der Geister reichte! Rleist durste Schiller's gebenken, der auch ein unreines Gefühl der Eisersucht durch die ebelste Freundschaft überwunden hatte: und welch ein Bund war aus dieser Bersöhnung erwachsen! Konnte nicht auch Kleist, wenn ein Berhältniß wie jenes freilich unmöglich war, eine freundliche und rühmliche Stätte wenigstens neben dem Meister sinden? wenn dieser das wahre Herz und die geläuterte Kraft des Dichters in der Penthesilea, mit liebevoll spürendem Gesühlt entdeckte? wenn er, durch einzelne Makel unverwirrt, sich an die Seele des Gedichtes hielt, und der Eigenart, die mit Bewußtsein neue fruchtbare Wege ging, mit weiser Duldung ihr Recht gab?

Rleist mochte ein Recht haben, so zu benten; Göthe hatte bas gleiche, strenger und fühler zu empfinden. Er wandte sich von der "Penthesilea" wie von einer antipathischen Erscheinung ab, und zögerte nicht, dem Dichter seine Empfindung unvershüllt zu bekennen. Der Brief, den er ihm darüber schrieb, ging über den pathologischen Schalt der Penthesilea stumm hinzweg und hielt sich nur an die Mängel, die sich dem Techniker nur zu deutlich ausbrängten.

"Ew. Hochwohlgebornen", schrieb Göthe am 1. Februar \*), "bin ich sehr bankbar für bas überfendete Stück des Phöbus. Die prosaischen Aufsähe (Müller's), wovon mir einige bekannt waren, haben mir viel Bergnügen gemacht. Mit der Penthesilea kann ich mich noch nicht befreunden. Sie ist aus einem so wunderbaren Geschlecht und bewegt sich in einer so fremden. Region, daß ich mir Zeit nehmen muß, mich in beide zu sinden. Auch erlauben Sie mir zu sagen (benn wenn man nicht auszeichtig sein sollte, so wäre es besser, man schwiege gar) daß est mich immer betrübt und bekümmert, wenn ich junge Männer von Geist und Talent sehe, die auf ein Theater warten, welches

<sup>\*)</sup> Der Brief ift abgebruckt in den "Findlingen" von Hoffmann v. Fallereleben, I, 179.

ba kommen soll. Ein Jube, ber auf ben Messias, ein Christ, ber auf's neue Jerusalem, und ein Portugiese, ber auf ben Don Sebastian wartet, machen mir kein größeres Mißbehagen. Bor jedem Brettergerüste möchte ich dem wahrhaft theatralischen Genie sagen: hie Rhodus, hie salta! Auf jedem Jahrmarkt getrau' ich mir, auf Bohlen über Fässer geschichtet, mit Calberons Stüden, mutatis mutandis, der gebildeten und ungebildeten Masse das höchste Bergnügen zu machen. Berzeihen Sie mir mein Geradezu: es zeugt von meinem aufrichtigen Wohlwollen. Dergleichen Dinge lassen sich freilich mit freundlichen Tournüren und gefälliger sagen. Ich bin jest schon zusrieden, wenn ich nur etwas vom Herzen habe. Nächstens mehr."

Wir burfen nicht zweifeln, bag Rleift auf biefe Art, sein Trauerspiel von Göthe abgelehnt zu fehn, nicht gefaßt mar. Er fcmieg vor ber Sand; aber um balb bernach feinen Groll bitter genug zu verrathen. Er fand fich burch biefes Urtheil nicht getroffen; wie er über bie Aufführbarteit bee Studes bachte, haben wir icon gesehen; wie er an bem inneren Werth besselben festhielt, bas verrath uns wieberum Abam Müller, bas berebte Edjo ber Rleiftischen Gebanken. Auch Gent hatte fich gegen bie Benthefilea, und ungleich ftarter, beinahe mit Baf. erklärt; barauf eilte Müller, ihm ju entgegnen: "Gie migrathen uns bie Paraborien, g. B. bie anscheinenbe ber Benthefilea. Wir bagegen wollen, es foll eine Zeit tommen, wo ber Schmerz und die gewaltigsten tragischen Empfindungen, wie es fich ge= buhrt, ben Menfchen geruftet finben, und bas zermalmenbfte Schicfal von schönen Berzen begreiflich und nicht als Paraborie Diefen Sieg bes menfdlichen Gemuthe über empfunden wirb. toloffalen, bermerschneibenben Nammer bat Rleift in ber Benthefilea als ein echter Borfechter für bie Nachwelt im Boraus erfochten". "Ift bas Blut, welches emport und vergoffen wirb, augleich ber Balfam fur bie mitemporten Zeugen, fo laffen Sie bie Welt immerhin etwas schaubern, und fo Gott es ihr vergiebt, auch etwas efeln; es werben icon gludlichere Beiten

kommen, welche ganz unbefangen bas Große unb Natürliche und Menschliche begehren werden. Gerade Sie müßten ganz andere Dinge in Kleist sehen als die, worüber Sie sich mit so vielem Unwillen auslassen. Sie müßten an diesem Dichter preisen, daß er, der an der Oberstäche der Seelen spielen und schmeicheln könnte, der alle Sinne mit den wunderbarsten Effecten durch Sprache, Wohllaut, Phantasie, Ueppigkeit u. s. w. bezaubern könnte, daß er alle diese lockern Künste und den Beissall der Zeitgenossen, welcher unmittelbar an sie geknüpst ist verschmäht, daß er für jene ungroßmüthige Rube, für die slache Annehmlichkeit keinen Sinn, keinen Ausbruck zu haben scheint, und viel lieber im Bewußtsein seiner schönen Heilkräfte Wunden schlägt, um nur das Herz der Kunst und der Menschheit ja nicht zu versehlen".

Noch ebe Rleift die Verwerfung feiner Benthefilea zu verwinden vermochte, mar ihm in Weimar eine zweite bittere Rrankung wiberfahren. Am 2. März tam bort in ber That ber "zerbrochene Krug" jur Aufführung, aber nur um ein fcmähliches Fiasco zu erleben. Das tunftfinnige Beimar, fcon burch die Penthefilea bem Dichter feindlich gemacht, wandte sich hier vollends mit afthetischer Entrustung ab; "ein fürchterliches Luftspiel", melbete bas ' Hoffraulein von Knebel ihrem Bruber, "was wir eben haben aufführen feben und mas einen unverlöschbaren unangenehmen Ginbruck auf mich gemacht bat und auf une alle, ift ber gerbrochene Krug . . . Wirklich hatte ich nicht geglaubt, bag es möglich mare, fo mas Lange weiliges und Abgeschmadtes bingufchreiben. Die Brinces meint, baß bie Herrens von Kleist gerechte Ansprüche auf den Lazarusorben hatten. Der moralische Aussatz ift boch auch ein bofes Uebel". Zum Unglud aber hatte Gothe felbft einen fcmeren Antheil an ber Berschulbung biefer Nieberlage. Rleift hatte es barin versehen, bag er sein Stud für einen Att - und es vertrug nur einen - ju lang gemacht hatte; in ber Berlegen= beit nun, wie bem Uebel abzuhelfen fei, mar Bothe auf ben Ausweg nicht gekommen, den später Schmidt in Hamburg so glücklich mählte, indem er ein bedeutendes, aber entbehrliches Stück aus der Mitte (die ganze Aushebung und Wiederaufnahme der Gerichtssitzung) hinwegstrich: sondern er hatte zu dem unglücklichen Kunststück gegriffen, den Schwank in mehrere Akte abzutheilen. Dies konnte nicht wohl umhin, dei kühler Stimmung des Publikums das ganze Stück zu vernichten. Denn da die Berhandlung des Prozesses das ganze, ungetheilte Insteresse der Comödie ausmacht und die an das Ende fortrollt, so war das Fallen des Borhangs nichts als eine verwirrende Unterbrechung; und ging er wieder in die Höhe, so mußte bet Zuschaner, der die Sache noch ganz auf demselben Punkte sand wie zuvor, sich halb verdrießlich, halb lächertich berührt fühlen \*).

Reist gerieth in die höchste Erbitterung, als er diesen Musgang und Göthe's Mißgriff ersuhr. Gereizt wie er schon war, glaubte er sich in boser Absicht mighandelt, warf auf Göthe die ganze Schuld des Mißlingens, und ging in seiner Leidenschaft so weit, ihm eine Heraussorderung zu schicken \*\*). Um sich wirksamer zu rächen, ließ er zunächst im Märzhest des Phöbus ein größeres Fragment aus seinem Lustspiel mit solgender Bemerkung abdrucken: "Da dieses kleine, vor mehrern Jahren zusammengesetzte Lustspiel eben jest auf der Bühne von Weimar verunglückt ist: so wird es unsere Leser vielleicht interessiren, einigermaßen prüfen zu können, worin dies seinen Grund habe". Dann aber griff er zu einer Wasse, die ohne Zweisel seiner

<sup>\*)</sup> Göthe hat über die Aufführung nur mit ein paar Worten in feinen Annalen berichtet (Werke, Bb. 27, S. 230); dort neunt er ben gerbrochenen Krug ein "problematisches Theaterstück", das "gar mancherlei Bedeuten erregte, und eine höchst ungunstige Aufnahme zu erleben hatte".

<sup>\*\*)</sup> Co mirb wenigstens ergablt; mit zuversichtlichem Ausbruck von Chuarb Devrient, in feiner "Geschichte ber beutschen Schauspielstunft". III, 372.

unwürdig war: er begann ben großen Dichter mit fcnoben Epigrammen zu bekampfen.

Im April = und Maiheft erschien bie erfte Reihe biefer Stachelverse, bie fofort ein Ausfall auf ben Gegner eröffnete. "herr von Göthe" mar bas erfte ber Epigramme überschrieben:

Siehe, bas nenn' ich boch murbig, fürmahr, fich im Aller befchaft'gen!

Er zerlegt jest ben Strahl, ben feine Jugend fonft marf.

Dann erscheint Penthefilea, um ben Mann, ber ihr seine Bühne und sein herz versagt, mit wilber Selbstironie unzweis beutig zu verhöhnen. Der "Romöbienzettel" tritt auf und melbet:

heute jum erften Mal, mit Bergunft: bie Benthefilea, Sunbetomobie; Acteurs: Helben und Köter und Frau'n.

Dann die "Dedication" ber Benthefilea:

Bartlichen herzen gefühlvoll geweiht! Mit hunden gerreißt fie, Belden fie liebet, und ift, haut dann und haare, ihn auf.

Der Theater Bearbeiter bes zerbrochenen Krugs aber muß seinen buhnengerechten Ginwand als "Theaterbearbeiter ber Bensthefilea" vorbringen:

Nur bie Meute, fürcht' ich, bie wird in Be(eimar) mit Glud nicht

heulen, Lieber; ben Larm fet' ich, vergönn', in Mufit.

Gleichzeitig hatte ber "Phöbus" bas Fragment bes Robert Guistard mitgetheilt; mußte nicht auch ba die Weimar'sche Nesthetit sich besreubet und empfindsam abwenden? Rleist nahm es so, als wenn es nicht anders sein könnte:

Rein, das nenn' ich zu arg! Kaum weicht mit ber Tollwuth bie Eine

Beg vom Geruft, fo ericheint ber gar mit Beulen ber Beft.

Auch die "Marquise von D..." hatte man ihm von ben verschiedensten Seiten schwer verübelt; ob sich auch Göthe gegen sie erklärt, wissen wir nicht, jedenfalls hatte man sie in Weimar schlecht empfangen. Dasselbe Fräulein von Knebel, das wir schon oben citirt haben, hatte sich in den Briefen an

ihren Bruber in folgenber Art barüber ausgelassen: "Im Phöbus tritt bieser Autor (Kleist) auch gleich mit einer so abscheulichen Geschichte auf, lang und langweilig im höchsten Grab... Hier senbet Dir die Brinces wieder einen "Phöbus". Es ist eine freche Gotteslästerung, daß man eine Pfütze so nennt, die wohl auch von der Sonne beschienen wird. Für solch eine unverschämte Bettelei sollte man doch gewiß seine Louisd'or nicht ausheben". Achnliche Stimmen mochten nur zu viele die an des Dichters Ohr gelangen; er suchte sich, boshaft genug, in solgenden Epigrammen schallos zu halten:

Die Marquise von D . . .

Dieser Roman ift nicht für Dich, meine Tochter. In Ohnmacht! Schamlose Posse! Sie hielt, weiß ich, die Augen blos zu.

Wenn ich die Brust Dir je, o Sensitiva, verletze, Nimmermehr bichten will ich: Best sei und Gift bann mein Lieb.

Die Gufannen.

Euch aber bort, euch kenn' ich! Seht, schreib' ich dies Wort euch: 2331616

Schwarz auf Weiß hin: was gill's? benkt ihr — ich sag' nur nicht, was.

Bergebliche Delicateffe.

Richtig! Da geben fie schon, so mahr ich lebe, und fclagen (Hatt' ich's boch gleich nur gesagt) griechische Lexica nach.

Stiche bieser Art konnten natürlich nicht auf Göthe zielen; sie waren eine Herzenserleichterung nach einer anderen Seite hin; aber noch einmal, in ber 2. Reihe ber Epigramme (bie im Junihest bes "Phöbus" erschien) sah sich Göthe selber ansgegriffen. Und biesmal erröthet man für Kleist, daß er, ber großherzige und freibenkende Mann, seinen Groll in solcher Manier entlaben konnte. Jedermann kennt das Verhältniß zwischen dem allzu heibnisch benkenden Dichter und der Christiane Bulpius; man hat darüber mehr als genug geredet, und man mag barüber benken wie man will; Kleist aber hätte zu jeder andern Zeit sich mit Verachtung von den keisenden Lästerern

abgewandt. Anberthalb Jahre zuvor war nun endlich durch bie Ghe jenem Verhältniß ein äußerer Halt gegeben worden, und auch die strengen Richterinnen, die zuweilen den "Susannen" bes Spigramms gleichen mochten, begannen durch die Macht der Zeit versöhnt zu werden. Dagegen erschien nun von Kleist solgendes Epigramm, das sich ohne Zweisel auf jene verspätete Hochzeit und Göthe's Sohn bezog:

Run, das nenn' ich ein frühgereiftes Talent boch! bei feiner Eltern Hochzeit bereits hat er ben Carmen gemacht.

Nach folden Ausbrüchen ber Feinbichaft liek fich naturs lich an eine Berbindung zwischen Rleift und Gothe nicht mehr Wie diefer die Angriffe aufnahm, ift une nicht bekannt, er mag fie schnell wieder vergeffen haben; aber wie konnte fich nun noch ein bergliches Berftanbnif anknupfen? Und boch batte Gothe nur burch einen abfichtelofen Mikgriff gegen Rleift ge-Es mare abfurd, ju glauben, bag er ben "gerbrochenen Krug" zu ruiniren vorhatte; er war nur von vornherein miß= trauifd gegen bie Buhnenwirfung, ja gegen bie Aufführbarkeit gemefen, und biefes Miftrauen batten bundert Andere (auch Tied) mit ihm getheilt. Als man ihm bas Luftspiel eingeschickt hatte, sprach er fich barüber unter beifälliger Anerkennung aus: "ber gerbrochene Krug", bemerkte er, "bat außerorbentliche Berbienfte und die gange Darftellung bringt fich mit gewaltiger Gegenwart auf; nur Schabe, baf bas Stud auch wieber bem unfichtbaren Theater angehört. Das Talent bes Berfaffere, fo lebendig er auch barzustellen vermag, neigt fich boch mehr gegen bas Dialektische bin, wie es sich benn in bieser ftationaren Prozefform auf bas munberbarfte manifestirt bat. Konnte er mit chen bem Naturell und Geschick eine wirklich bramatische Aufgabe lösen, und eine handlung vor unsern Augen und Siffnen fich entfalten laffen, wie er hier eine vergangene fich nach und nach enthullen läft, fo murbe es fur bas beutsche Theater ein großes Gefchent fein". Immerhin mochte biefe Rritit barin ungerecht fein, bag fie aus ber Form, bie ber

"gerbrochene Rrug" mit individuellem Rechte vortrug, auf bas Naturell bes Dichters felbst zurudichlog und feine Fortentwicke= lung ibm vorschnell abzuschneiben schien; und fie irrte auch barin, bak fie bas Lustspiel von vornberein auf die unfichtbare Bubne verwies. Aber mas mar natürlicher, als bag ber erfahrene Mann ben Jungeren por zu eigenwilliger Behandlung bes Drama's marnte, und ihn erinnerte, bag ben Forberungen ber Bubne zu gehorchen bie nächste Pflicht sei? Er felbst zwar hatte fich ihnen felten bequemt; er hatte ben Bot und ben Taffo, Stella und Fauft gefchrieben; aber war nicht alles bas aus einer anderen Zeit? Satte nicht feitbem bas beutsche Theater, burch feinen Gesetgeber Schiller, fich feste Rormen errichtet, ber ibealen Runft einen flassischen Boben bereitet, an Duftern erften Ranges fich erhoben; war nicht feitbem bie Nation für biefen Umichwung erzogen morben? Und zulest burfte Bothe immerhin Gothe fein; Rleist aber hatte Unrecht gehabt, fich auf biefes Beispiel funftlerischer Subjectivität zu berufen: er mar mit seinem Talent auf die Bubne hingewiesen, er forberte seine Ehre und feine Existens von ihr, und fo war er barauf gestellt, auch ihre befestigten Anspruche zu erfüllen.

Es war sein Unheil, daß er noch immer an den Wunden seiner Jugend litt und nun die halbvernarbten in sesselloser Leidenschaft wieder aufriß. Auch er konnte freilich seine Empfindslichkeit mit einigen handgreislichen Motiven nähren. Denn die ser Borwurf blied an Göthe hasten, daß er um dieselbe Zeit, wo er über den wahren Werth der Aleistischen Muse so kühl hinwegz ging, den Werken eines andern, weit untergeordneten Dichters durch seine Autorität in Weimar und anderswo Eingang und Ruhm verschaffte: Stücken wie "Attila" und "Wanda" (von Zacharias Werner), diesen ungeheuerlichen Mißgeburten, die den Principien der Weimar'schen Schule, dem Geschmack, den brainatischen Gesehen unseislich in's Gesicht schlugen und die fast nichts als eine neue Art von religiös ausgeputzem Ibealismus empsaht. Wenn Göthe's Toleranz und Universalität weit genug

war, um einem Streben biefer Art entgegenzukommen, fo burfte Rleift bie Strenge, mit ber ibn ber Meifter auf bie Regelung und Reinigung feiner Runft verwies, wie eine trantenbe Ungerechtigkeit empfinden. Er nahm die Dulbung, bie man ben verworrenen Mufterien jenes Schwärmers zollte, um fo mehr für feine eigenen Bagniffe, bie vor feinem Bewußtsein ben Schranken ber Kunft getren und auf ben Wegen ber Rlaffiker blieben, in Anspruch. Richt bavon zu reben, bag auch bie höchst problematischen Dramen ber beiben Schlegel, Jon und Markos, von Göthe mit Starrfinn geschütt und auf bie Bühne gebracht worben: wenn vollende Cophofles im "Debipus" bas Ungeheuerste nicht gescheut und bie Meifter von Weimar fich für biefe Tragobie hingebend begeistert hatten, warum follte ibm ein fubner Griff in bas buntle Reich ber Abgrunde verjagt sein? In diesem Sinne hielt er - nun um so rudfichte: lofer - an feiner "Benthefilea" feft, und rechtfertigte fich barüber in ben folgenden seiner Epigramme:

Der Debip bes Sophofles.

Greuel, vor bem bie Sonne fich birgt! bemfelbigen Beibe Sohn gugleich und Gemabl, Bruber ben Kinbern zu fein!

Der Areopag.

Lasset sein muthiges herz gewähren! Aus ber Berwefung Reiche locket er gern Blumen ber Schönheit hervor.

Bir haben gleichwohl keinen Beruf, ihn bis an bie lette Gränze in Schutz zu nehmen. Im Princip hatte er ohne Zweisel Recht: nur bas Genie kann entscheiden, wie weit die Grazien der Muse auf das Gediet der Dämonen, in die Tiesen der Menscheit folgen; und nie und nimmer konnte sein Streben, alle tragischen Schauer im Dienste der Schönheit zu entsessen, alle tragischen Schauer im Dienste der Schönheit zu entsessen, alle tragischen Schauer im Dienste der Schönheit zu entsessen, alle tragischen Schauer im Dienste der Schönheit zu entsessen. Aber vershängnissvoll war und blieb sein Trop, das Gräßliche noch auf dem Altar der Schönheit opfern zu wollen, wie er es in der Penthesslea gethan; und doppelt verhängnissvoll die blinde

Feinbschaft, mit ber er sich nun, da er sich ungerecht behandelt sah, gegen Göthe empört und alle Brücken der Berständigung abgebrochen hatte.

## Sunfzehntes Rapitel.

## Das Käthchen von Seilbronn. (1808.)

Ungefähr um biefelbe Beit, mo Rleift mit Bothe gerficl, hatte er auch einen anbern schmerzlichen Bruch burch sein eigen= williges Wefen beraufbeschworen. In Dresben mar ihm noch einmal bas Glück ber Liebe geworben; in bem Rorner'schen Baufe, bem gemüthlichsten Sammelplat ber geistigen Glemente, batte er ein liebenswürdiges und reiches junges Mabden fennen gelernt, mit bem ibn balb eine gegenseitige Reigung verband. Bielleicht maren es bie "niedlichen fleinen Sande" biefes Dabdens, bie ibn bei bem öfterreichischen Befandten mit einem Lorbeerfrang geschmudt hatten. Bir wiffen nichts Maheres von ihr, nicht einmal ihren Ramen; aber ihr scheinen bie kleinen "Gelegenheitegebichte" jugefungen ju fein, bie fpater im erschienen : "Jünglingeflage," "Mabchenrathfel," "Ratharina von Frankreich" \*). Und ebendamals mag der begludte Dichter auch bas Ibpll "ber Schreden im Babe," in dem die Grazie des Muthwillens fo glücklich spielt, in bochzeitlicher Stimmung hingeschrieben haben. Gin Gebicht von fo froblichem und reinem Liebreig, wie wir ibn bei Rleift nicht mehr wiedertehren feben, und jugleich bezeichnend für bie bewußte Freiheit, mit ber er bamale 3bealismus und Realismus verfcmolg: Johanna, die Schweizermagb, fpricht von Actaon und Diana fo eingeweiht, wie bon ben Salloren an ber Saale.

<sup>\*)</sup> Abgebrudt in ber Ausgabe von Julian Schmidt, Bb. 3, S. 355 f. Ebenba "ber Schreden im Babe," S. 357.

und mahrend wir, von ber fraftig zeichnenben Hand bes Dichters geführt, seine Gestalten ganz in ihrem landlichen Wesen, Tracht und Gebahren sehen, sprechen sie boch in bem erhöhten epischen Styl, ben bie neue Kunst bem Homer und seinen Uebersehern abgewonnen hatte.

Es schien ber Verbindung ber Liebenden nichts im Wege zu stehen, als sie sich an einer von Kleist's wunderlichen Grillen zerschlagen sollte. Er verlangte von der Geliebten, sie sollte ihm ohne das Borwissen bes alten Körner, ihres Bormundes, schreizben. Sie schlug es ihm ab — hierauf besuchte er sie in drei Tagen nicht, um dann seine Bitte zu wiederholen; und als sie sich abermals weigerte, war für ihn das Verhältniß bereits geslöst. Er kam noch zweimal mit seiner Forderung wieder, nach drei Wochen, dann nach drei Monaten: damit war es zu Ende.

Aus Berzweiflung über biesen Ausgang, ben er ihrer Berzenstälte, nicht seinen herrischen Launen zuschrieb, soll er schon bamals versucht haben, sich bas Leben zu nehmen; boch biese Notiz, bie sich bei Bulow findet, wird durch andere Daten widerlegt\*). Dagegen wandte er sich in ber neuen Bedrängniß an die Muse, und in der That scheint aus dieser Seelens stimmung die Blüthe bes "Käthchen von Heilbronn" aufz gegangen zu sein. Er hatte sich früh ein eigenes seltsames

<sup>\*)</sup> Bulow ergählt (S. 53), nach Mittheilungen Rühle's, daß bie Störung bes Berhältnisses und die Gewißheit, daß der Phödus keinen Fortbestand haben werde, diesen Selbstmordsversuch veranlaßt habe. Aber der Bruch zwischen den Berlobten nuß, wenn Kleist erst in Folge dessen das Käthchen zu dichten begann, schon im Frühjahr 1808 erfolgt sein: denn im Commer, spätestens im August (siehe Briefe an Ulrife S. 145) war dieses Stud vollendet. Dagegen kann sich die Zukuntt des "Phödus" wohl erst später entschieden haben (s. ebenda S. 144), und wie sich Rühle erinnerte, war es ein Herbsttag gewesen, an dem er Kleist von Opium betäubt auf seinem Bette sand; ohne Zweisel aber konnte er sich in der Folge leichter über eines der nächken Motive der That, indem sich ihm Früheres und Späteres durch einander wirrte, als über die sinnlich sich einprägenden Umftände des Ereignisses täuschen.

Abeal von dem Weibe und beffen liebender hingebung gebil-Schon von Wilhelminen hatte er die volle Aufopferung ihres Gelbft verlangt; von Bielanbe Tochter mag ihn ein abn= licher unerfüllter Unfpruch vertrieben haben, und in feinen Dich= tungen finden wir mancherlei Spuren bicfer ftarren Anfchauung: in ben "Goroffensteinern" läßt er ben Ottofar fich gang in aleichem Ginne geberben; im "Umphitryon" erfcheint uns Altmene faft wie ber treue Schatten ihres Bemahle; im "Robert Buistarb" gebachte er bie Treue bes Weibes offenbar in ihrer idrankenlosen Entfaltung bargustellen. Iden batte ihn abermals biefes Ibeal getäuscht, und es trieb ibn, es in bas Reich ber Bhantasie zu flüchten. In einer vom Bunder bes Mahrchens angehomiten reinen Geftalt wollte er ber Ungetreuen bas Mufterbilb ihres Geschlechtes zeigen: in einem Mabchen, bas burch nichts beirrt bem Geliebten wie ihrem Berrn, in geheimnifvollen Seelenbanden, anhängt und aus allen Brufungen nur treuer und rührender hervorgeht. Und ba er annahm, bag eine andere Dame jene Berbindung, aus Abneigung gegen ibn, habe gerftoren belfen, fo ftellte er, um fich ale Runftler ju rachen. ienem reinen Menschenbilbe eine verabscheuungswürdige häfliche Geftalt gegenüber: ein Weib, bas nur ben Rampf für fein eitles Ich, nur die niebern Runfte feines Gefchlechtes tennt, und julest in verbienter Schmach fich aus bem Umfreis ber guten Menschheit ausgestoßen findet.

So erfand ber Dichter die Geschichte des Rathchen, ber "Rehrseite ber Benthefilea", wie er sie selbst genannt hat \*); und die Bekanntschaft mit den damals eifrig gepflegten "Nachtseiten der Natur," die er aus Schuberts Vorlesungen und Berskehr geschöpft hatte, mag ihm der Anlaß geworden sein, Rathschens Seele in die Geheimnisse des Somnambulismus zu tauchen. Der zarte Duft dieses Phantasiegebildes, der in der Wirklichkeit nicht zu sinden war, den das Herz des Dichters tief aus sich

<sup>\*)</sup> Byt. Billow S. 50.

selber schöpfen mußte, schien sich um so inniger mit ben Rathsfeln ber Natur zu vertragen. Unergrundlich wie biese, sollte bas Mährchen ber Liebe sich frei auf ber Granze zwischen ber sichtbaren und ber unsichtbaren Welt bewegen. Mit gutem Instinkt, vielleicht anch burch einen überlieserten Stoff geleitet, ging bann ber Dichter in's Mittelalter zurück, in die Zeiten frommer Gläubigkeit, und umgab seine Fabel mit den bunten Urabesken des Ritterthums, mit allem dem fardigen und ahnungsreichen Leben, das aus den Klöstern und Burgen, aus den Höhlen des heimlichen Gerichts. in die hellere Gegenwart herüberbammert.

Er warf sich nun mit bem Eifer ber vollen Liebe auf biese wundersame Dichtung; und vielleicht um so eifriger, ba et um jene Zeit mit Resignation an bem Erfolg wie an ber Bolslendung bes Robert Guistard verzweiselt zu haben scheint. Schon im Maihest bes "Phöbus" erschien ber erste Alt bes Käthchens, im Septemberheft auch ber zweite (beibe weit reicher und üppiger im Detail, als wir sie in ber letten Bearbeitung wiedersinden) und im August hatte er bereits das fertige Stud an die Oresbener Buhne verlaufen können.

Um eben biese Zeit lernte er Lubwig Tieck, ben seit langen Jahren Berehrten, persönlich kennen. Noch ohne eine seste Stätte im Reich herumwandernd, kam Tieck im Sommer 1808 nach Dresden, wo er schon früher gelebt hatte, und die beiden Romantiker schlossen sich bald an einander an. Das gleiche Streben schien die Klust zwischen ihren antipodischen Razturen auszugleichen. Tieck, nachdem er in der Sturm: und Drangperiode der Romantiker mehr als billig gesündigt und seine Gaben in jugendlich dilettantistischer Feuerwerkerei versprüht hatte, begann sich damals, nach schweren Erschütterungen, zu einer reineren Wirksamkeit zu sammeln, und auf den sestgeschlossenen Sharakter Kleist's konnte er nur belebend und fördernd wirken. Ihn seinerseits zog dieser Feuergeist kräftig an. Er sand ihn in seinem äußern Verhalten ernst und schweigsam, keine Spur von vordringender Eitelkeit, aber viele Merkmale eines würdis

gen Stolzes in feinem Benehmen, gewiffenhaft angftlich in feinen langfam porrudenben, oft fich verandernden Arbeiten, und felbft am ichwerften zu befriedigen. Rleist theilte ihm bas vollenbete "Rathden" mit, und fie fprachen und ftritten mannichfach baruber: boch ohne bag ber Dichter fich bewegen ließ, ben buntlen mpftifchen Bintergrund feines Stude ju opfern. Dagegen verfiel er in ein ungludliches Migverftanbnig, bas ben Organismus ber Dichtung ichmer verleten follte. Er hatte, ber erften Un= lage getreu, bas Rathchen gang in mabrchenhafte Elemente gebullt. und fo ließ er fie im vierten Aft, nachbem fie Runiqunbens Baklichfeit im Babe belauscht und vor Angft, wie fie ben Grafen por bem Ungeheuer errette, außer fich gerathen, auf bem Felsen umbermanbeln, wo ihr nun unten im Waffer eine Nire ericeint und fie mit Gefang und Rebe zu fich binab lockt. Schon im Begriff, in die feuchte Tiefe ju fturgen, wird fie nur burch eine Begleiterin gerettet, und fo von bem zauberhaften Bann befreit, ber sie umspann. Tied sprach sich auch über biese Scene gegen ben Dichter aus, und er mag auf bie Schwierig= feit ber theatralischen Darstellung hingewiesen haben; Rleift aber verstand ihn falsch: er nahm seine Meugerung als Tadel, und irre gemacht, vernichtete er bie Scene, ohne ein Wort bavon au fagen. Erft ale bas Schauspiel (1810) im Druck erschien. bemerkte Tieck, was er, ohne es zu ahnen, angerichtet batte. und konnte nicht aufhören, fein Bebauern barüber kundzuthun. Denn in ber That ift es offenbar, bag burch jene mahrchen= hafte Episode die Gestalt bes Rathchens sowohl, wie bie vergerrte Baglichkeit ber Kunigunde in ein garteres Licht trat und an innerer Berechtigung gewann; ber rettenbe Cherub marb nun burch ben Gegensat zu ber verführenben Wafferfee finnvoller und glaublicher, Runigunde in diefer gebeimnifvollen Berbindung ein Geschöpf ber frei spielenden Phantasie, fatt eine icheufliche Caricatur ju fein; und fo mar bas Bereinspielen ber Bauber= welt bas rechte Mittel, bie Wirklichkeit mabrer zu machen, weil fie poetischer marb.

Rleift felbst bereute es spater fcmerglich, feinen erften Intentionen untreu geworden zu fein. Richt lange vor feinem Enbe fprach er fich in einem Brief klagend barüber aus: "Das Urtheil bet Menschen hat mich bisber viel zu fehr beberrscht, besonbers bas Rathchen von Beilbronn ift voll Spuren bavon. Es war von Anfang berein eine gang treffliche Erfindung, unb nur die Absicht, es für die Bubne paffend zu machen, bat mich au Miggriffen verführt, die ich jest beweinen möchte." tonnen diese Diifgriffe noch weiter verfolgen, aber ber Dichter hat sie jum Theil erft später begangen. In ber erften Bearbeitung bee 2. Attes, wie fie im Ceptember- und Ottoberbeft bes "Phobus" erfchien, ift noch feine Spur von ben Ergablungen und Andeutungen zu finden, bie in ber Ausgabe letter Sand ben Sylvesternachtstraum bes Grafen zu einem ber gangen Stratiburg bekannten Ereignig maden, ihn mit Nachbruck auf bie Runigunde beziehen und une fo bas Wefühl auf eine bochft ungeschickte Art verwirren; bort fehlt bie gange Scene, in ber die alte Brigitta ben Traum erzählt, und ebenso die Schlußworte des 2. Aftes, die den Grafen felbst in den unbegreiflichften Brrthum verflochten zeigen. Es ift wohl möglich, bag auch ber Schlug bes Stude andere intenbirt mar, ale er jest une vorliegt; unter allen Umftanben aber hatte auch er gewinnen muffen, wenn er, in confequenter Entwicklung, und noch einmal an die mährchenhafte Freiheit der ganzen Erfindung erinnert hatte.

Sucht man ben Gang bes Stucks, so weit es noch möglich ift, in seiner ursprünglichen Reinheit festzuhalten, so wirb
uns erst beutlich, wie wenig es freilich auf die Bühne, wie ganz
aber auf ein wahrhaft poetisches Gebilbe angelegt war. Die
liebliche Helbin, ein Kind der Liebe und aus erlauchtem Blut
ausgekeint, aber ausgewachsen als eines friedsamen Bürgers
Kind, scheint von den himmlischen selbst dazu ausersehen, das
herz des ebelsten Ritters, aber nur durch unerhörte Brüfungen
und durch den herrlichsten Beweis hingebender Treue, zu gewinnen. Ein Cherub erscheint ihr in der Neujahrsnacht, zeigt

ihr bes Rittere Bilb ale ihres zuklinftigen Gemahle, und pragt es ihr mit gebeimnifvoller Macht, wie mit einem Giegel in's Gin Doppelleben beginnt nun in ihr zu wirken; vor ben Augen ber Menichen und ihrem eigenen alltäglichen Bewußt= fein ift fle bieselbe, wie zuvor, und bereit, nach bes Baters Willen ben ihr erkorenen Mann ju wahlen, im Grunde ber Seele aber machet jener mitternachtliche Traum, ihr unbewufit, eigenen wirklichen Dafein beran. Endlich. nach Monden, bricht sein Zauber hervor, als ber Ritter, ben ihr ber Engel gezeigt, im Saufe bes Baters vor ihren Augen er: ideint, und wie bamats im Traum fturzt fie, vom Beift berührt, ju feinen Fugen nieber. Gie verschwindet von haus und hof, um bem Grafen, feinem Schatten gleich, auf allen . Spuren zu folgen. Bergebens eilt ihr ber Bater nach, um bie Unbegreifiche in ihre ftille Rlaufe ju Beilbroun gurudzuführen; vergebene fucht fie ber Ritter felbst burch Bitten, Drobungen, aulett burch Mikhandlungen aus feiner Nahe zu entfernen. Rur ein Zauber tann fie fo unfagbar vermanbett haben, und ihr ungludlicher Bater Magt ben Grafen vor bem beiligen Gericht ber Behme ruchlosen Berkehrs mit bollischen Machten an; aber ale nun Rathden vor ben Richtern erscheint, ihrem "boben Deren," bem Grafen, ber ihr ber einzige Richter über Leben und Seele ift, in traumerifder Unschuld beichtet, bag fie nicht weiß, mas fie treibt, und ber ehrenfeste Ginn bes Ritters fich unzweidentig enthullt, fo vermogen bie Richter nichts, als ben Rläger abzuweisen und an ben "gemeinen Zauber ber Ratur" zu Inzwischen ereignet es fic, bag ber Graf vom Strahl fich burd einen gludlichen Bufall feiner gefährlichen und gehaften Feindin, der Kunigunde von Thurneck, bemächtigt: eines stolzen, alle Manner blenbenben und feffelnben Weibes, bas nun auch über bes Grafen Berg plotliche Macht gewinnt. Durch unergrundliche Runfte vermag fie, eine Geftalt aus ber Fabelmelt. ihren frembartig haftlichen Leib, in bem eine unmenschliche Seele wohnt, ber ben Angen ber Sterblichen mit ben bochften Reizen qu

umtleiben, und nur wer fie frei von allen Berbullungen belaufct. kennt ihre mahre Geftalt. Der Graf giebt fich nur allzu willig ihren Rünften gefangen und trägt ihr feine Sand an, bie fie begierig ergreift. Er hat den Traum ber Splvesternacht, ber auch ihn (ale er frank zu Bette lag) mit berfelben himmlischen Ericeinung überkam und in Rathebens Rammerlein in Beilbronn entführte, wie einen Fiebertraum vergeffen: nur ibret weiblichen Bruft hat er fich, wie eine geheimnifrolle Empfang: nif, mit lebendiger Gewalt eingeheftet. Nicht als ob ihn nicht gleichwohl bie liebliche Erscheinung bes Mabchens, ihre Ereue, ihre träumerische Bergotterung gerührt hatte; ja er hat unter stillen Schmerzen und Thranen banach begehrt, fie zum Beibe gu nehmen: aber gwischen bem Ritter und bem nieberen Burgerfinde fieht fein Stolz eine unüberwindliche Schranke aufgerichtet. und nun vergift er fie über bem ftartern bamonifchen Rauber ber blenbenben Fran. Eben feiert er auf Kunigundens Schloß fröhliche Keste, als ein verrätherischer Anschlag ben verlaffenen Liebhaber der Treulofen in bie Burg hineinführt und ben Grafen mit Mord und Brand aus feinen Träumen aufstört. martete Ericheinung, feinem Berbot zuwider, fturzt bas Rathchen berein, um ihn noch ju rochter Beit ju warnen; fie bat im Kloster, wo sie auf ber erzwungenen Flucht vor ihrem geheims nigvollen Damon ausruht, den gangen Anschlag burch einen Rufall erfahren, und ben Grafen felber muß biefe Treue, bie bei Nacht und Nebel ihn zu retten berbeieilt, ftarter als jemals Der Keind wird abgewehrt, bas Leben ber Bedrohten ift gerettet; aber im brennenben Schloß blieben bie - Papiere gurud, auf benen bie Schentungen befiegelt finb, bie ber große muthige Graf feiner Braut gemacht bat: Grund genug fur biefe, zu beren Rettung bas überall hülfreiche Rathchen in bie Flam-Bier ertennt ber Graf bas barte, unnaturmen gurudgujagen. liche Herz seiner Kunigunde; sein Erstarren barüber, sein gart= liches Mitgefühl für bas fich hinopfernbe Rind bricht unverkennbar bervor. Und icon fceint Rathchen in Rauch und Gluth und Bufammensturg verloren zu sein: aber Allen unfichtbar, rettet fie ber Cherub, ber über fie macht, und unverfehrt tritt fie aus ben Trümmern bervor. Dem Grafen erwacht bas Berg. Um feine unbegreifliche Macht über fie zu ihrer Erlöfung aus bem Bann und zur Entrathselung bes Bebeimniffes zu gebrauchen, beschleicht er fie, ale fie wie ehemale wieder unter ihren "fügbuftenben Hollunderbufchen" an ber Mauer feines Schloffes liegt und ichläft, und entlockt ibr, ba fie bie Art bat, im Schlaf gu fprechen und zu antworten, und beständig zu träumen, die gange Geschichte ber Splvesternacht. Ihren felfenfesten Glauben an fein eigenes Berg, ihre Zuversicht, bag er fie über's Jahr beuern werbe, und jeben Bug jener gartlichen Bufammenkunft ihrer verzauberten Scelen: furz ben gangen Inhalt ihres Traum= lebens entloct er ihr. Run überfällt ihn die Erinnerung an feinen eigenen Traum, Alles auf einmal erhellt fich ihm, und ihre gläubige Treue muß er als ein vom Himmel felbst gewirk= tes Wunder verehren.

Seine Bruft hat natürlich in biefem Augenblick entschies Er führt bas Rathchen binauf in bas Schlof zu feiner Mutter, bis er wissen werbe, wo ihr Bater zu finden; er eilt, ba er fich auch ber Berkundigung des Engels, daß fie die Tochter bes Raifers fei, erinnert, nach Beilbronn, um vielleicht eine Spur, die ihn eben babin führen konnte, ju entbeden: und er ermittelt in ber That, daß um die Zeit, da fie empfangen worben, ber Kaifer ein Turnier in ber guten Stabt Beil= bronn gefeiert hat. Hierauf enthält er fich nicht langer, bem alten Theobold, ber bieber für bee Rathchens Bater galt, ben Traum und jene Berfündigung rudhaltlos zu enthullen. ber Alte ficht in allebem nichts als elenben Eng und Trug: für bie Ehre seines haufes in harnifd gebracht, verklagt er ben Grafen vor bem Raifer felbst, bag jener fein Beib und bie faiferliche Majeftat verlaftert, und rubt nicht eber, ale bis er im Gottesgericht bes Zweitampfes feinem Teinb erliegt. Die verwegene Behauptung bes Rittere icheint nun burd, ben Gpruch

bes himmels befräftigt zu sein. Run erst fällt es bem Kaiser aufs herz, baß er in ber That in jenen Tagen bes Turniers ein Weib aus bem Bolke in verschwiegener Stunde in seinen Armen gehalten; beutliche Zeugnisse beweisen, baß bieses Weib Käthechens Mutter gewesen; und ber Monarch entschließt sich, um ben Cherub nicht zu neuen Offenbarungen zu reizen, bas vom himmel geschützte und geliebte Kind zu seiner Tochter und zur Prinzessen Katharine von Schwaben zu erheben.

Inzwischen hat bas Rathchen fein guter Beift aus neuen Bebrängniffen gerettet. Im Schloß bes Grafen verweilend, belaufcht fie im Babe Runigunbens unbeimliche Difgeftalt: als sie entsett bavoneilt, sucht bie Bermandelte sie in einer Nire Gestalt, um fich zu rachen und bas Mabchen zu vernichten, in die Tiefe zu loden. Ahnungslos will fie ber Lodung folgen, aber ihre Begleiterin errettet fie; nun greift Runigunde ju bem letten Mittel, und fucht fie burch Gift fich aus bem Wege zu räumen. Indeffen entbeckt man bie Frevelthat gur rechten Beit, und mabrend Rathchen aus bem Schlog in eine Boble geflüchtet wird, um fie ben Runften ber Feindin zu entziehen, naben fcon bie Boten bes Raifers und biefer felbit, um bie neue Bringeffin zu begrugen. Der Graf vom Strabl, nun aller Berpflichtungen gegen bie Giftmifcherin lebig, erbittet fich von bem Raifer bie holbe Geliebte gur Braut; auch ber alte Theobald zeigt fich mit biefem Ausgang verfohnt, und für fo viel Leiben und Treue wird bem Rathden von Beilbronn ein ungemeffener Lobn.

Indem man sich so die Geschichte des Studs vergegenwärtigt, wird man gestehen muffen, daß sie mehr auf eine epische Behandlung als auf die dramatische hinzuweisen scheint; daß es jedenfalls großer Runft bedurfte, sie für die Bühne schicklich herzurichten. Und an dieser Alippe kam die schöne Ers sindung nicht unbeschädigt vorbei. Richt allein, daß Kleist sich um der Anssührbarkeit willen veranlaßt sah, die Runigunde ihres mährchenhaften Charakters zu entkleiden und zu einer haßs

lichen und profaifden Geftalt zu erniedrigen; baf er, um ben Rufchauer ju rechter Beit auf ben magifchen Rern bes Stucks aufmerkfam zu machen, ibn um fo unvorsichtiger burch bas hineinziehen Runigundens in den Shlvestertraum vermirrte: er fab sich auch gezwungen, bas unerquickliche Motiv, daß Käthden fich als ein Sommernachtsfind und Theobald als ein betrogener Chemann, feine väterliche Bartlichfeit als ein ironisches Spiel ber Ratur enthullen muß - ein Motiv, bas immerhin ngch zu bulben ift, wenn es une einfach ergablt wirb - in breiter Entfaltung, als langgebehnten deus ex machina vor ben Zuschauer bingupflanzen. Tied bat bier burch ben guten Einfall zu beffern gefucht, bag er vorschlug, ben alten Baffenichmied zum Großvater bes Rathchens - ber aber, in einer anbern Gegend angefiedelt, fur ben Bater gilt - und bie gange Berführungsgeschichte durch wohlgewählte Umstände leichter genießbar zu machen, und biefes Gebankens bat fich bie Bearbeitung von Eduard Deprient (von 1852) mit Glück bemächtigt; aber auch fo bleibt boch ber Ausgang ju augerlich, um nach einer fo bewegten Entwickelung, wie fie voraufgegangen, andere als platt und durftig zu erscheinen. Denn an dieses wunderbare Bergensmährchen feiner Belbin bat ber Dichter alle Blutben und allen Duft ber rubrendften Boefie verschwendet. Wo Rathchen erscheint, breitet fich gleichsam ein golbiger Schimmer über bie Scene aus; ihre Seele kann gar nicht anders als in den lieb. lichsten Tönen ber Unschulb reden. Bon allen Seiten zeigt ber Dichter fie une, und bas lleberrafchenbfte, bas aus ihr bervorgeht, fcheint noch bie reinfte Raturlichkeit und Bahrheit zu fein. Wie fie vor ben Richtern Burbe und Unterwürfigkeit feltsam au verschmelgen weiß, wie fie auf bem Wege aum Rlofter an bes Baters hand ihn und une alle burch ihre hülflose Resi= gnation erschüttert, wie fie bann auf Thurned, auf ber Berfolgung bes Feindes als ber reizenbfte Schilbtrager bem Geliebten nachzieht, und endlich unter bem Sollunderbuich aus bem Traum beraus ben frommen und wunberwirkenben Babn ibrer Geele

beichtet: das alles wird unvergänglich, als unnachahmliche deutsche Töne, fortleben. Hielte sich das ganze Stück in diesem Ton, so würden uns auch die gewagten Spiele ihres Doppellebens nicht verwirren. Der Zauber ihrer Unschuld müßte auch uns das Mährchen glauben machen, in dessen Kreis sie träumerisch und boch mit so gesunder Lebenskraft, wie in der allernatürlichsten Welt herumgeht; und wir müßten mit ihr den Ausgang, der ihr Dulberhaupt so lieblich krönt, unschuldig und wohlzufrieden hinnehmen.

Auch für ben Grafen vom Strahl bat uns ber Dichter Ein beutscher Ritter von ber ermunschteften bald gewonnen. Art, ber wie ein Jungling empfindet und fich wie ein Mann zu faffen weiß; zuweilen ein wenig romantisch und fentimental (und im Anfang bes 2. Atts mehr, als uns lieb fein tann), burd, feine Runfte fo gut wie bie Anbern gu taufchen, eben weil er ehrlich ift und ehrensest, aber vor Allem von so achtem Bartgefühl, daß wir ihm zulett auch die Beitsche verziehen haben. Und wie warm und herzlich ist auch eine so nebenher= laufende Figur wie ber alte Gottschalt gezeichnet! Theobald Friedeborn, der Waffenschmied, fest zwar mit zu pathetischen Tonen ein und fucht fich auch am Schluft wieber über fein Dag zu fteigern; aber wo wir fein Baterberg ausbrechen feben, konnen wir ihm unfere Rührung nicht verfagen. In blubenofter Fulle breitet fich die kleine und große Welt der Ritter = und Rlöfter= zeit vor uns aus; wir lagern mit biesen Rittern vor der Köhler= butte, wir respectiren bas beimliche Gericht, wir hören bie Rlofterglode zwifden ben Bergen erschallen, und bie friegerifche Sagb hinter ben flichenben Rnechten bee Rheingrafen ber giebt und in ihr fröhliches Behagen binein; Alles ift angeschaut, empfunden, erlebt; ein gefundes, bescheibenes Dag alterthum: licher Tone farbt bie Sprache jur Benuge nach Zeit und Ort, während ber freien Ibealität ihr volles Recht gewahrt bleibt.

In allebem bat nun freilich bas Drama noch nicht fein Recht gefunden. Dier feben wir ben Dichter fich offenbar an

bas Beispiel Shaffpeare's halten, und mit einer Sorglofigkeit - ober mag es Absicht fein - bie man ibm fdwerlich zu Gute halten tann. Er reiht von Anfang bis zu Enbe bie Scenen gang nach feinem Bedürfniß an einander; fast wie bramatifirte Rapitel eines Romans. Unmittelbar aus bem nächtlichen Walb feben wir Runigunden an ihren Toilettentisch auf dem Schloffe Betterftrahl verfett; von der Verschwörung in der Berberge bes Jatob Bed bis ju bem Moment, wo bas Rathchen jum Grafen fommt, um ibn zu marnen, baben wir nur eine Minute zu ver= weilen: und vollende amifchen ber großen Traumscene und ben Ereigniffen im Babe muffen wir und (wie und ber 5. Att verrath) eine fo lange und gefüllte Zeit benten, bag wir inzwischen gange Afte erleben könnten. Und bis babin erschien wenigstens Alles noch klar und icharf motivirt; gegen ben Schluß bes 4. Aufzuge aber beginnt ber Buhnenmantel nur noch lofe um bie Greigniffe berum gu ichlottern, ber Dichter fieht fich in unruhiger Saft bem Ende zugebrängt, ba ihm ber Stoff zu lange und zu reich über ben Rand ber engen Form binausgustl. Diefe bequeme Manier, bas Stud zu bauen, vergonnte Rleift ben Benuf, seine Sanptfiguren nach allen Seiten zu entfalten. einen Genuß, den man mit ihm theilt, aber auf ber Bubne mußte fle fid, hodift bebenklich erweifen. Das Beispiel Shakspearc's konnte für unsere moderne Kunst schon barum nicht gelten, weil ein anberes Pringip in ber Pravis geltend geworben mar; bavon an fcmeigen, baf biefes Bringip fich auch afthetisch vertieft und ein neues Gefet ber bramatifchen Schönheit entwickelt hatte. Wie follte man auf ben Brettern mit biefen aneinanbergehängten Scenen fertig werben, bie eigentlich mit bem Anspruch auftreten. ebenfo viele Atte gu fein? Die mikhanbelte Bubne rachte fich an Meift nur zu bitter, indem fie Bearbeitungen feines Studs bervorrief, bie in Wahrheit Berhungungen zu nennen find und boch bie Theater beberrichten; bis erft in jungeren Tagen Manner wie Debrient und Laube ben Dichter wieder zu Ehren zu bringen und mit Burbe imb Anftand gu verbeffern fuchten.

Und mabrend er fo auf ber einen Seite zu eigenfinnig an seiner bichterischen Freiheit festhielt, batte er boch auf ber andern sich ben Forberungen bes Theaters allzu ergeben gefügt. Denn man mag fagen was man will, bie Barmonie unferes Gefühls biefem Drama gegenüber wird boch - wenn biefes Gefühl unbefangen und gefund ift - nur barum gestort, weil bie harmonie bes erften Entwurfs zerftort worben ift; weil burch die Bergerrung ber Runigunbe zu einer alltäglichen Gestalt - so meisterhaft fie burchgeführt marb - bie Berhältniffe bes gangen Stude ihr reines Gleichmaß verloren baben. Niemand braucht fich zu bem Ibeal weiblicher Hingebung, bas Rleift in biefes Mährchen bineingebichtet bat, felber zu bekennen, um fich bem poetischen Liebreig bes kleinen Rathchen gu ergeben; bagegen verlangen wir allerbings mit Recht, baf uns ber Dichter nicht ben Irrthum aufbränge, die gewöhnliche, -nur wie burch willfürliche Bunder gestörte Birklichkeit vor unfern Augen gu feben. Die hat Chaffpeare gegen biefes Bedurfnig einer gang befreiten Stimmung gefehlt, fo oft er fich auf bas Bebiet bes Mährchens magte; und boch war feine Zeit naiver und minber empfindlich, ale unfere afthetische Welt feit Bothe und Schiller Indem Runigunde fich ber "Bühnenwahrheit" gu Liebe und vielleicht auch unter ber pathologisch gereizten Stimmung bes Dichters - von ber phantastischen Kabel losrik und in eine wiberwärtige Repräsentantin menschlicher Unnatur verwans belte, streifte fie von ber einen Balfte bes Studes ben garten Bluthenstaub hinmeg, ben bann teine kaiferliche Dajestät und fein pathetisches Gottesgericht mehr erseben konnte.

Beklagen mussen wir, daß dieses Gebicht, das so herrlich aus der Seele aufblühte, nicht rein und in allen Theilen reisen sollte. Dennoch wird es auf unsern Bühnen nicht aussterben, noch seine Leser und seine Schwärmer verlieren; denn wenige Dichtungen reden so rührend und geheimnisvoll zu der Jugend unschuldiger Gemüther, die die Welt noch wie einen schönen Traum und im Traum das Ideal umfassen. In diesen naiven Bilbrandt, h. v. Reis.

Lauten ber Natur wehen uns die Ahnungen des Höchsten an, und der Himmel steigt noch freundlich in unsere Thäler herab; und das alles will uns doch keine Musterien predigen: in den nächsten Zweigen über uns soll uns die liebliche Blüthe des Daseins vom Stamme duften. Das ist das Gefühl, mit dem uns der Dichter entläßt; mit dem er sich selber jenes Seelenzleid, jene bittere Verstimmung aus der Brust gelöst hatte. Es kamen freilich herbere Bedrängnisse über ihn, die mit so freundzlichen Bildern nicht zu besänstissen waren. Das Herz des Dichters sollte nicht lange unter Hollunderbüschen rasten, und im Drang der Zeiten ein eherner, finsterer Geist über seine Kunst und seine Träume gebieten.

## Sechozehntes Rapitel.

## Die Poeste der Rache. (1808.)

Schon am Ende bes Jahres 1805 hatte Rleist an Rühle geschrieben: "Für die Kunft, siehst Du wohl ein, war vielleicht noch niemals der Zeitpunkt weniger günstig \*). Man hat immer gesagt, daß sie betteln geht; aber jetzt läßt sie die Zeit verhungern. Wo soll die Unbefangenheit des Gemüths herskommen, die schlechthin zu ihrem Genusse nöthig ist, in Augensblicken, wo das Elend Jedem in den Nacken schlägt?"

Unter solchen Betrachtungen war bamals ber schwergeprüfte Mann zur Runst zurückgekehrt; und bis an bas Ziel seiner Laufbahn sollten sie seine Begleiterinnen bleiben. Die Zeit ging zu Enbe, ba bas Ich sich frei entsaltet und mit bem Leben wie

<sup>\*)</sup> Das Wort "weniger" fehlt bei Bulow (S. 239), kann aber nur burch ein Berfeben weggefallen fein. An simmftörenben Druckfehlern läßt es bas Bulow'sche Buch überhaupt nicht fehlen.

Wer war rechtzeitiger geftorben ein Schöpfer gespielt batte. als Schiller! Er erlebte nicht mehr, was nach feinem Tobe nur ju balb begann, bag ber afthetische Staat ber beutschen Nation hülflos zerbrach und bie Bogen ber Geschichte alle bie ftolzen Damme nieberriffen, bie ber beutsche Beift gu feiner Glorie Sulflos wie jener gerbrach freilich auch ber errichtet batte. einzige wirkliche Staat, ben bie Nation befaß, ber Staat Friedrich's bes Großen, und ber eine wie ber andere ichienen Breugen verschwand gur Balfte, und bie verloren zu fein. andere Balfte blieb unter bem blutsaugenden Druck bes Ueberwinders; wie aber ftand es um bas Reich bes Schonen, als bie Stätten feines Glanges, Weimar, Jena, Salle veröbeten und bie Träger bes beutschen Beiftes, wie bie Juben nach ber Berftorung Jerufaleme, ohne Beimath umberzogen! Bergebene ichien in diesen Röthen ber Rauber bes Ibealismus fich in ben Einzelnen zu bewähren, ba er ber Gesammtheit nicht zu belfen vermochte; und vergebens hielt man noch an bem alten folgen Berkehr mit ben Ibeen und ben Mufen fest. "In Diefer Zeit bes Jammers", fagt Barnhagen, "fühlte man fich gewaltfam auf bas geistige Leben bingeworfen, man vereinte und ergobte fich in Ibeen und Empfindungen, welche bas Gegentheil biefer Wirklichkeit fein follten"; aber wie lange konnten biefe Traume noch Stand halten? "Den politischen Rraften wiberftrebten vergebens bie gefelligen und geiftigen, fie mußten es fühlen, bag ber burgerliche Boben, ber fie trug, erschüttert mar" \*).

Riemand konnte bies stärker als Kleist empfinden, in dem sich ber Schmerz über ben Zusammensturz ber ästhetischen Welt mit dem blutig mißhandelten Stolz des Preußen verband; und nun kam die äußere Bedrängniß seiner Lage hinzu, diese Berstimmung zu vollenden. Er dichtete und schrieb und gab heraus, aber das alles schien umsonst zu seine Dramen sanden ben Boden nicht, der ihnen zukam; die "Penthesilea" mißsiel

<sup>\*)</sup> Barnhagen's Dentwürbigfeiten, I, 469, 489.

bem Berleger felbst (Cotta) fo febr, bag biefer sie gar nicht anzeigen wollte, bamit fie nicht von Räufern geforbert murbe; bie neue Buchhandlung blieb ein furger Traum, ber "Phobus" täuschte bie erfte voreilige Erwartung und fand wenige Räufer, Das war nun freilich faunige Babler und widerwillige Lefer. nur zum Theil die Schuld der allgemeinen Lage. Waren boch (wie wenigstens Laun verfichert \*)) die Berausgeber felbst nur ju gefchaftig, in ihren Kreifen bie Ueberzeugung auszubreiten, bag in Zeiten wie biefe Wiffen, Runft und Alles gurudfteben muffe gegen bie Bolitit, b. b. gegen bie Befreiung ber Nation, und fo bas Bublifum an feiner afthetischen Theilnahme irre zu Noch viel bebenklicher war, bag - wenn man von ben Dichtungen Kleist's absieht, die im Phobus fast alle nur in Fragmenten erfdienen und bei bem Gefdmad ber Beit fo mannichfachen Wiberfpruch erregten - bag bie verfprochenen großen Leiftungen bes "Bhobus" völlig ausblieben, Der Beiftand Gothe's war verscherzt, Wieland und Johannes Müller (ber ohnehin von der nationalen Sache abfiel) ließen die Freunde im Stich; Abam Müller's Abhandlungen und Berlefungen ermubeten burd ihre parador spielende, sophistische Manier. Schubert leiftete wenig, Bebel's Ballaben und Lieber blieben in einer allgu nüchternen Behandlung burftiger Stoffe fteben, und was ben Berausgebern fonft noch gutam, war beffer geeignet, Luden auszufüllen, als ber Theilnahme ber Lefer zu nenem Aufschwung zu verhelfen. Auch bas bochft löbliche Beftreben, ber neuen Richtung ber bilbenben Runft im "Phöbno" ein vertretenbes. Organ ju geben, fing an, ba es burch bie Feber nicht unterftutt, nur ber ausschließlichen Gorge Ferbinanb. Bartmann's überlaffen ward, und ohnehin ber rechten Theil= nahme ermangeln mochte, vor ber Zeit zu erlahmen: nachbem bis jum Juni bin noch einige bankenswerthe Blätter, barunter ber "Amor, bem Bachus Bein reichenb" von Carftens, er=

<sup>\*)</sup> Bgl. Friedrich Laun's Memoiren, II, 162 ff.

schienen waren, blieben die Aupfer vier Monate lang aus, und nur am Schluß kam noch ein Paar solcher Umrisse (nach Hartmann und Bächter) nach, um einen leiblich ehrenvollen Rückzug anzutreten. Kleist begann benn auch bald bem mißlungenen Unternehmen fremb zu werben. Seit dem Juli sehen wir ihn — während Abam Müller's hurtige Feder die Bogen siult — sich aus dem Bereich des "Phödus" zurückziehen: der 2. Att des Käthchen von Heilbronn, die kleinen Gelegenheitssgedichte und die Johlle, das ist alles, was seine Muse noch zu den solgenden Heften beisteuert.

Much in seiner nächsten Umgebung, in Dreeben felbft, trat die Unficherheit der Verhältnisse beschwerlich und drobend auf, nadbem man fie fich lange burch tunftliche Täuschung binweggeleugnet hatte. In Sachsen, wo man seit 1779 bis zu bem Durchmarich ber Breuken 1806 von Kriegeunruben nicht berührt worden war, batte man auch die Erschütterung von Jena und Auerstäbt schnell überstanden und seit dem Tilsiter Bertrag von 1807 fich in ben Traum eines ewigen Friedens eingewiegt; aber man follte nicht lange barin verweilen. Seit bem spanischen Aufstand ging ein neuer Beift ber Unruhe burch Europa, Desterreich fing an ju einem letten Rampf ju ruften, und ber Ausbruch bes Rriegs ichien nabe bevorzustehen; rafche Truppendurchzuge fetten bas fachfische Land in Aufregung, und zumal auf ber Strafe von Dresben nach ber bobmischen Branze zog bie französische Trommel auf und ab. Ja man mußte bas Meugerfte für möglich halten, bag Sachsen felbft ber Schauplat biefes Rrieges fein murbe.

Rleist fing schon an, sich aus Dresben hinweg zu sehnen; nur baß ihn die Verhältnisse noch sesthielten. "Der Phöbus", schrieb er Ulriken im August (nach langem Schweigen), "hat sich, trot des gänzlich baniederliegenden Buchhandels, noch bis jett erhalten; doch was jett, wenn der Krieg ausbricht, daraus werden soll, weiß ich nicht. Es würde mir leicht sein, Dich zu überzeugen, wie gut meine Lage ware, und wie hoffnungse

reich bie Aussichten, die fich mir in die Butunft eröffnen: wenn biefe perberbliche Zeit nicht ben Erfolg aller ruhigen Bemühungen gerftorte. Gleichwohl ift die Bedingung, unter der ich hier lebe, noch erträglich, und ich fürchte fehr, bag es Gud Allen nicht 36 habe jest wieber ein Stud foffenbar bas beffer gebt. Kathehen von Beilbronn] burd ben hiefigen Maître de plaisir, Grf. Bibthum, an die fachfische Sauptbuhne verkauft, und bente bies, wenn mich ber Krieg nicht ftort, auch nach Wien zu thun; boch nach Berlin geht es nicht, weil bort nur Uebersetzungen fleiner frangofifcher Stude gegeben werben \*); und in Caffel ift gar bas beutsche Theater abgeschafft und ein frangösisches an bie Stelle gesetht worben. So wird es wohl, wenn Gott nicht bilft. überall werben. Wer weiß, ob Jemand noch, nach bundert Nahren, in diefer Gegend beutsch fpricht."

Nach diesem verzweiselten Herzensseufzer verschwindet Kleist uns wieder auf lange Monate aus den Augen; nur daß er im September eine Zusammenkunft mit Ulriken herbeiführt, um in einer "wichtigen Sache", die für uns Geheimniß bleibt, mit ihr zu reden, und im November in Angelegenheiten einer bestreundeten Dame, der Frau v. Haza, eine Reise von einigen Wochen unternimmt, deren Zweck und ebenfalls verhüllt bleibt. Die Kriegsgefahr ging mittlerweile vorüber, die französischen Regimenter kehrten aus Böhmen durch Dresden zurück, um nach Spanien zu eilen; aber die Lage blieb so fürchterlich wie zuvor. Kleist hatte den französischen Kaiser, den allgemeinen Untersbrücker, stets gehaßt, wie er sich an den Franzosen stets gesärgert hatte; nun aber begann ihn eine verzehrende Erbitterung

<sup>\*)</sup> Das Berliner Theater war brei Jahre lang unter Befehl ber französischen Commandantur gestellt und mußte sich bemühen, die frembeländischen Sieger vor Allem burch Oper und Ballet zu unterhalten. Ja es sollte auf Kosten ber Stadt eine französische Schauspielertruppe herbeigezogen werden, was Iffland nur durch Auswendung aller erbentzlichen Mittel zu verhindern wußte. Bgl. Devrient's Geschichte ber beutschen Schauspieltunft, III, 291, 305.

au erfüllen. Bas auch fonft noch gefehlt fein mochte: bie Knechtschaft unter Napoleon war es vor allem Anbern, bie fein eigenes Leben wie bas ber Gemeinschaft zerftorte. Wüthende Racbegebanken wuchsen in ihm beran. Schon 1805 hatte er (in bem Brief an Ruble) ausgerufen: "Warum fich nur nicht Einer findet, ber biefem bofen Geifte ber Welt bie Rugel burch ben Ropf jagt!" Aehnliche Gedanken tauchten bann feit 1806 auch in weit ruhigeren Gemuthern auf. Denn man fab ben Raifer nicht wie einen mit ben anbern Fürsten gleichstebenben Berricher an, fondern wie einen Räuber und Bofewicht, einen Bogelfreien, ber alle Freiheit und alles Recht und Befet verratben habe \*). Und wo gab es noch eine bobere Gerechtigkeit, bie ber gertretenen Menichbeit Subne und Benugthung gu bersprechen schien? Die Hoffnung versagte; unwürdig, verworfen war die bemüthige Gebulb, und feine andere Rettung, ale burch einen von ber Rache bewehrten Arm, bem erhitten Beift bes Dichters gegenwärtig. Ja von allen Beiftern ber Liebe und ber Berfohnung ichien ibm die Erbe nun entvolfert zu fein. Wie er es von je gewohnt war, Alles an Alles zu feten, fo follte auch nun jeber Bebanke in ihm bem einen troftlosen Befühl gehorchen. Bas war die Runft, wenn sie von Idealen log, die den Unblick ber Wirklichkeit verhöhnten? Nur ber Triumph ber Rache tonnte noch die einzige mabrhafte Erhebung, ja ber einzige Ausgang fein - fo in ber Dichtung, wie im Leben.

Und nun begann er, da ihm die große Rache selbst versagt war, in ihrem Geist, mit einer fürchterlich anzuschauenden Besgeisterung, zu dichten. Nicht bloß, indem er sich in Stoffen erzging, die sich mit politischer Leidenschaft erfüllen ließen: vielmehr scheint er auf dieses Gebiet zuletzt gekommen zu sein; sondern die ganze Welt der Stoffe sing an, ihm nur noch in diesem Sinne zugänglich zu sein. So schried er den "Findling": eine Erzählung, deren reiner, einsacher Styl mit dem abscheus

<sup>\*)</sup> Bgl. Barnhagen's Dentwürdigfeiten, I, 408.

lichen Inhalt wetteifert, uns zu versichern, baß sie in biefer Rirgende eine Beit seines Schaffens entstanden sein muß. Erhebung bes Gefühls, nur ber Anblick bes unaufhaltsam beranwachsenden fcmärzesten Undanks und Berrathe, ber über alles Eble triumphirt und gegen ben es keine Wehr mehr gibt Biachi, ber Bobltbater bes gewiffenals die Rache ber Fäuste. lofen Nicolo, ber bamit geenbet, ihn burch Schandthaten jeder Art jum elenbeften ber Menschen ju maden, wird nun selbst in feinem fürchterlichen Schmerz einem Damon, einem Ungeheuer gleich: er überfällt jenen Buben, gegen ben er fich fein Recht verschaffen konnte, und brudt ihm bas Gebirn an ber Wand ein: "bies abgemacht," läßt er fich gefangen nehmen und jum Tobe verurtheilen. Aber umsonst forbert man ihn (einem alten Gefet gemäß) mit allen Mitteln auf, die priefterliche Absolution zu empfangen; er will nicht felig fein, er will in ben unterften Grund ber hölle hinunterfahren, um bort ben Ricolo wiebergufinden und feine Rache, "bie er hier nur unvollständig befriebigen konnte", wieber aufzunehmen: und fo geht er ohne Ent= fühnung, mit hoffnungen neuer Rache, in die andere Welt Diefer Schlug ift in einer fürchterlich turgen und talten Art ergablt, wie man etwas Selbstverftanbliches berichtet; und nur um biefes Schluffes willen konnte ein Dichter wie Rleift einen so niedrigen und entseelten Stoff ergreifen.

In einer solchen Verfalfung bes Gemüths wird Kleist auch jenen Selbst mord versuch gemacht haben, von dem uns Bulow berichtet. Bon finstern Bilbern umringt, von allen seinen Hoffnungen getäuscht, die eigene Noth mit der des Vaterslandes unlösdar versichten sehend, und auch der Aussicht auf den letzten Entscheidungskampf schon wieder beraubt, versuchte er, in einer wohlthätigen Betäudung zu entschlummern. An einem Herbsttag sand ihn Rühle, von einer starken Dosis Opium der Besinnung beraubt, auf dem Bette liegen; er brachte ihn wieder zu sich, und Kleist entschloß sich zu leben — aber nur um sich mit seiner Muse von neuem in finstere Irrgänge zu vertiesen.

So vollenbete er nun in biesem Geist ben "Michael Kohlhaas", ben er schon in Königsberg begonnen, bann, wie es scheint, in Frankreich sortgesetzt und im "Phöbus" abzubrucken begonnen hatte\*). Pfuel hatte ihm die Geschichte des Kohlhaas erzählt und Kleist sie bann, wie nicht zu bezweiseln ist, in der Hafftitzichen märkischen Chronit ober in der Schöttzgen'schen "diplomatischen Nachlese der Historie von Obersachsen 2c." (wo Hafftitzens Erzählung abgedruckt ist), vielleicht auch im Leutinger nachgelesen \*\*). Was ihn baran ergriff und sesthielt,

<sup>\*)</sup> Im Juniheft S. 20—34; ein Biertel ber ganzen Erzählung, so wie sie uns jest vorliegt, bis S. 33 ber Jul. Schmibt'schen Ausgabe (bis zum Aufbruch nach ber Trenkenburg).

<sup>\*\*)</sup> Bgl. die Mittheilungen von Emil Ruh in ben "Stimmen ber Beit" von 1861, Dr. 31, bie unter ber Aufschrift "die Quelle ber Kleist'schen Erzählung Michael Kohlhaas" Alles, was im Schöttger, Leutinger und Mencius über bie Geschichte bes Roblbags zu finden war, im Wortlaut wiedergeben. Rleift felbft hatte in bem 1810 erschienenen erften Banbe feiner Ergablungen ben Robibaas. mit bem Bufat: "aus einer alten Chronif" veröffentlicht, aber von ben Herausgebern und Biographen bes Dichters hatte feiner Raberes über bie Quelle mitzutheilen vermocht; bis herr Ruh, burch eine Stelle in hoffmann's Serapionebrübern aufmertfam gemacht und vom Baron Münch=Bellinghaufen unterftütt, jener Chronit und noch zwei andern ergangenden Berichten über Rohlhaas' Leben und Thaten auf die Spur fam. Der vollständige Titel ber Sauptquelle lautet: "Nachricht von Sans Rohlhafen, einem Befehber berer Chur-Cachfifden Lande. Aus Betri Safftitii gefdriebener Mardiichen Chronic", wie fie abgebruckt ift Bag. 528 ff. im 3. Theil ber "biplomatischen und curieusen Rachlese ber Biftorie von Obersachsen und angrenpenben Ländern, gehalten von Chriftian Schöttgen und George Christoph Rrenfig". (Dresben und Leipzig, bei Christoph Befels feel. Cobn, 1731.) Roblhaas, ber als historische Person bereits befannt war, wird hier burch genaue Zeitangaben befestigt; am Montag nach Balmarum 1540 warb er vor Berlin aufe Rab geflochten, nachbem er lange Rabre als Morbbrenner im Gachfifden, gulett im Branbenburgifchen gehaust hatte; auch bag er mit Luther in Beziehung gerieth, burch eine Bufchrift bes Reformators von feinem Treiben abgemabnt warb und ihn in Bittenberg aufsuchte, wirb - nur mit anbern Rebenumftanben - beftatigt. Conft erfieht man freilich, bag bie Chronit

war freilich in ben alten Büchern nicht zu finden: es war ein fittliches und bichterisches Problem ber bochften Art, bas ibm Angefiches jener burren leberlieferung in ber Seele aufftieg. Ein schlichter und treuer Mann, in beffen Bruft ein Rechtegefühl von bemantener Schärfe eingegraben ift, Rohlhaas ber Rokbanbler, wird von bem übermuthigen Schlofgefinde eines bochgebornen Berrn und unter beffen Gutheifung unrechtlich behandelt, seine Pferbe ihm genommen und verelendet, sein Rnecht unter nichtigem Vorwand auf ben Tod mifthandelt; und als er für so viel Kränkung Recht und Genugthuung sucht und auf allen Begen bes Gefetes mit ruhigem Gifer verfolgt, muß er erleben, daß die hobe Stellung feines Feindes das Recht in unerhörter Beife beugt, fein Beib bei einem letten Berfuch au feinen Bunften zu Grunde geht, und ber Aermfte vor fich felber wie ein Beachteter in ber fittlichen Gemeinschaft ber Menschen, wie ein rechtlofer Baria bafteht. In biefem Augenblick schlägt fein Rechtsgefühl in bas unerfättliche Bedürfnig ber Rache um, und er macht fich auf, um fich ale Morber und Brenner fein Recht zu suchen. Er überfällt feines Tobfeinbes, bes Junters, Schloß mit feinen getreuen Rnechten, brennt ce nieber, und ba ihm ber Junker felbst entgeht, folgt er ihm nach und sucht ihn von Ort zu Ort burch bie Branbfackel, die nun nichts verschont und ftatt bes Schulbigen taufend Unschulbige trifft, vom Erbboben zu vertilgen. Bergebens bietet man bie Diener ber Sicherheit, die reifige Mannschaft bes Fürsten, Land und Leute ringeum gegen ihn auf; er fcblägt feine Berfolger in gludlichen Gefechten und machst zum haupt einer weithin gefürchteten Schaar bergn, bie ihn nun freilich langst jum gemeinen Morbbrenner, ju einem mahnfinnigen Priefter ber blutigen Gefetlofigkeit gemacht hat, während er auszog, um ber Wieberhersteller bes

bem Dichter nichts als bas Gerippe zu seiner Erzählung an bie hanb gab, und bag biese ihm ganz so angehört, als ob er sich zu seinem großen Problem ben äußern Rahmen frei ersunden hätte.

gebengten Rechts zu werben. Noch einmal ichlägt bie Stimme ber Bernunft an fein verwildertes Dhr. Luther felbst (benn in ben Beiten ber Reformation spielt bie Geschichte) ruft ben Un= gludlichen feierlich und öffentlich auf, feiner fürchterlichen Berirrung zu entfagen. Robibaas, bem Luther's Name ber theuerfte und verehrungswürdigste ift, ben er kennt, eilt unerkannt nach Wittenberg, um im Angeficht bes angebeteten Mannes fich mit seiner eigenen Bruft wieder zurechtzufinden; aber unfähig, von feiner ftarren Rechtsforderung zu laffen und bem driftlichen Gebot ber Liebe zu folgen, fällt er wieber in feine milbe Bereinsamung zurud. Inbessen unternimmt es Luther, ibn, wenn nicht bem göttlichen, fo boch bem irbischen Recht auf eine leibliche Beife zu verföhnen. Gein mächtiges Wort wird am Bef bes fachfischen Rurfürsten laut, und biefer entschlieft fich, mit bem gefürchteten Mann fich in einer ungewöhnlichen Form abaufinden und ihn unter Busicherung freien Geleits und unter Bergebung alles Geschehenen, jur Erneuerung feines Prozeffes nach Dresben zu entbieten. Roblhaas tommt, und nun icheint in der That sein wilbes Berfahren burch ben Erfolg bewährt Aber eine höhere Gerechtigkeit wendet, ebe er fiche versieht, in einem Gewebe verberblicher Bufälligkeiten bie Folgen feines Thuns gegen ibn felbft. Während er icon ben Moment gekommen fieht, wo ihm die volle Genugthung nach seinem Willen durch Richterspruch zufallen wird, ziehen ihn bie alten Berbindungen mit ben Genoffen feiner Frevelthaten in die feltsamfte Bermidelung binein; er wird als scheinbar rudfälliger Berbrecher festgenommen, der Amnestie beraubt, zum Tode ver= urtheilt, und mahrend bas Gefet fich wirklich burch die Berur= theilung bes Junters wieberberftellt und bem Robibaas bie volle Genugthuung, auf die er ein Recht hatte, zu Theil wird, fällt zugleich sein Saupt unter bem Beil bes Benters.

Dies ist, mit wenigen burren Worten gesagt, ber Kern ber Geschichte, ber größten und mächtigsten, bie uns Rleist erzählt hat. Daß er sie nicht in die bramatische Form gebracht - (wie es Bfuel munichte), muffen wir feiner funftlerifden Beisheit banken; benn nur in ber Erzählung konnte er uns bie Seele bes Rohlhaas fo burchfichtig in ihrer geschichtlichen Bewegung, gleichsam in ihrer Dialectik entfalten. Und hier bewunbern wir benn auch mehr als irgendwo bie Meisterschaft bes Dichters, in uniceinbarer Entwickelung, ohne jede Rhetorik rein aus ben Dingen beraus, fast ale wenn es fich um einen verebelten und erhöhten Chronikenstyl und nichts weiter hanbelte, bie Falten biefes ehrlichen Gemuths eine nach ber anbern jurudjufchlagen, bis wir auf bem letten Grunde ben graulichen Damon feben, ber aus ben Berbullungen bes rubigen, burgerlichen, aufriedenen Menschen, burch bie Rrankungen eines unbegriffenen Schickfals gereigt, mit blutigem Angesicht bervorfpringt. In diesen ersten Theilen ber Geschichte find alle Tugenden bes Kleift'schen Bortrage beisammen : nirgende ein Wort verschwenbet, aber jebes mit plaftischem Nachbrud an feiner Stelle gefagt: bie Gate mit freier Runft nach ber inneren Bewegung ibres Inhalts aufgebaut; jebe Erschütterung und jebe Rührung fo tief, weil fie burch die teufchefte Burudhaltung bes Dichters, mit Berachtung aller finnlichen Mittel, erregt und gleichsam unmittelbar von Seele zu Seele geführt wirb. In biefem Sinne muß man Rleift's Wort verfteben: "Nicht bas, was bem Ginne bargestellt ift, fonbern bas, mas bas Gemuth burch biefe Babrnehmung erregt, ifi bas Runftwert."

Aber Kleist erlebte es auch hier, was wir an so vielen seiner Werke zu beklagen haben: baß die große Intention nicht rein und ungetrübt zur Vollendung kommt. So, wie hier oben der Inhalt des "Kohlhaas" citirt ist, so war ohne Zweisel für die Entwicklung die rechte tragische Logik, für den Ausgang die rechte versöhnte Stimmung gefunden; und so wird der Dichter auch den Ausgang zuerst im Sinne gehabt haben. Aber zum Unglück schob er dann, die ganze Stimmung verwirrend und zerstörend, neue fremdartige Elemente ein, deren späte und halb mechanische Einfügung nichts bemäntelt: und das wird, wie man

fast gezwungen ift anzunehmen, in bieser bunklen Periode seines Schaffens geschehen sein. Denn biese wunderlichen Episoden versrathen sich balb als Ausstüsse eines burch die Zeitlage verstimmsten Geistes.

Während wir Kohlhaas icon burch Richterspruch jum Tobe verurtheilt feben, laft ber Dichter auf einmal eine neue Berwickelung auffteigen. Der Rurfürft von Brandenburg tritt auf, ben berühmt gewordenen Mann als brandenburgischen Unterthan zu reclamiren; politische Berbaltniffe bewegen ben Sof zu Dresben, biefem Berlangen zu willfahren, und ber icon bem Tobe Verfallene wird unter brandenburgifdem Geleit nach Ber-' lin geführt. Unterwege trifft es fich, dag ber Rurfürst von Sachsen, auf ber Jagb, unerkannt mit Roblhaas gusammentrifft und an beffen Salfe eine bleierne Rapfel bemerkt, beren Inhalt für den Fürsten ein an seinem Berzen nagendes Interesse bat: benn in biefe Rapfel bat eine geheimnifvolle Zigeunerin, Die er als zanberkundig erprobt bat, einen Zettel gelegt, auf ben fie breierlei geschrieben: ben Namen bes letten Regenten feines Saufes, die Nahreszahl, ba er fein Reich verlieren, und ben Ramen beffen, ber es burd, bie Bewalt ber Baffen an fid reißen werbe. Durch eine unerklarte, nicht minber gebeims nifvolle Laune jenes Weibes find Zettel und Kapfel an ben Roblbaas gekommen; ber Kurfürst aber, ben bas Verlangen nach ber verstedten Runde mabrhaft verzehrt, sucht mit allen ihm gegebenen Mitteln bem Befiger die Rapfel abzulocen. fucht ben Broceg nieberzuschlagen, bann aufzuhalten, ber inzwifchen von Neuem (nun burch einen Reichsankläger, im Namen bes Raisers) gegen Roblhaasens Leben angestrengt worben ift; ale bas miglingt, will er bem Rogbanbler gegen Auslieferung jenes Rleinobs zur Flucht verhelfen; aber für Rohlhaas gibt es teine Lodung mehr, sobalb er erfahren, bag ibm bie Dacht gegeben ift, fich an bem Fürsten auf bas empfindlichste zu rachen. Das Tobesurtheil trifft ihn zum zweiten Mal, biesmal als brandenburgischer Unterthan; er nimmt es gutwillig und ents

schlossen hin, da ihm zugleich für bas Unrecht, bas er durch ben Junker erlitten, volle Genugthung wird und mit seinem Leben auch das Geheimnis des Zettels untergehen soll. In halb wahnsinniger Verzweislung beschließt der Kurfürst, verkleidet der Hinrichtung beizuwohnen, und dann, sobald der arme Sünzber verscharrt sein wird, die Kapsel ausgraben und eröffnen zu lassen; aber Kohlhaas, den die Zigeunerin von allem unterzichtet, macht auch das zu Schanden: auf dem Schaffot nimmt er vor des Fürsten Augen den Zettel heraus, liest und werschlingt ihn, und während Zener in Krämpfen niedersinkt, übergibt sich der in seiner Nache vollbefriedigte Mann dem Beil des Scharfrichters.

Man fieht, biefe ganze gespenstisch beleuchtete Rachgeschichte ift mit ber tragischen Entwickelung, bie wir kennen, ohne jeben achten Busammenhang; sie gerreift uns nur bas wohlgeordnete Bilb. Richt ber Rurfurft von Sachfen ift es, an bem ber Roghandler und unfer eigenes beleibigtes Gefühl geracht werben foll: wir baben es mit bem Junter und beffen Freunben zu thun; mas aber foll uns bas Beheimnig ber Rapfel, bas fich, unangekundigt, auf einmal in unnatürlicher Breite vorbrangt, und mas vollends bas unberufene Gefpenft ber Bigennerin, bas jest ben Anspruch erhebt, bie Remefis ber irbischen Dinge zu vertreten? Der Dichter geht so weit, sie auf eine bunkle Art zu bem umbermanbelnben Geist von Rohlhaafens verstorbener Frau zu machen; will er sie uns bamit bringlicher ans Berg legen? Er erreicht nur, bag wir uns noch verwirr= ter von biefen Bergerrungen abwenben. Run trauen wir feinem fittlichen, seinem tünftlerischen Gefühl nicht mehr; sein Ausgang wird zu einer Berklärung ber wilben Rache, wie es "ber Kindling" gemesen, sein Belb wird aus einem erschütternben Bilb wahrhaft menfchlicher Urt und Leibenschaft eine von maglofen Affecten gerriffene Geftalt, und wir ftellen uns bas Bange nur burch einen gewaltsamen Entschluß wieber ber, inbem wir bie lette Episobe furzweg bei Seite ichieben.

Noch eine anbere Erwägung kommt hinzu, uns ben unsächten Charakter bieses Nachtrags zu erweisen. In bem Abbruck bes ersten Theiles ber Erzählung, ben der "Phöbus" brachte, sehlt noch jede Anknüpfung an die plötliche Einmischung des Brandenburgers, die jene Episode einleitet: das vermittelnde Austreten des Brandenburger Stadthauptmanns von Geusau, das später dazu diente, jene Einmischung zu motiviren\*), ist in dem Phöbus-Abbruck nicht zu sinden. Der Schluß liegt nahe, daß somit auch Alles, was sich hernach daran hängt, das mals der Intention des Dichters noch fremd war: denn die Mittheilung des "Phödus" sollte keineswegs Fragment sein, die Fortsetung der Geschichte wurde ausbrücklich angekündigt.

Ebenso leicht aber bemerkt man auch, daß jene dunkle Kapselgeschichte für die politische Leidenschaft des Dichters ein Interesse haben mochte und aus den bittern Phantasien eben dieser Leidenschaft entsprang. Der fremde Unterdrücker hatte an deutschen Fürsten seine verderblichsten Helsershelser gesunden; und unter diesen Fürsten konnte dem Brandenburger Kleist keiner verderblicher und hassenswerther erscheinen als der sächsische Kurssürst, der sich durch den Berrath an Preußen 1806 und durch den Beitritt zum Rheindund den Königstitel erkauft hatte. An diesem Berräther galt es Rache zu üben; sein Reich mußte ihm, wenn die gute Sache siegen sollte, genommen, und durch das preußische Schwert mußte es ihm genommen werden. Der von seinem Born versolzte Dichter slocht nun in die Geschichte seines Kohlhaas, in der Ersindung des geheimnisvollen Zettels, seine Stimmung hinein: der Inhalt des Bettels verräth uns seine

<sup>\*)</sup> In der Jul. Schmidt'ichen Ansgabe (3. Bb.) S. 22—25, von den Worten: "Kohlhaas befand sich um diese Zeit 2c." bis "die Staatskanzlei aber auf jeden Fall mit solchen Plackercien und Stänkerreien verschonen." Das Weitere schloß sich dann (im "Phöbus") ohne jede Aenderung, und, wie man sieht, ohne jeden Zwang an die vorausgegangene Erzählung von den Bemühungen des Oresbener Answalts an.

geheimen Bunfche, und in ber höhnischen, genufvollen Rache, bie er ben Roghanbler an bem gepeinigten Fürsten nehmen ließ, gönnte er sich selbst die Befriedigung, sein Gefühl gegen den königlichen Berrather zu entladen.

So scheint mir die ganze wunderliche Epische leicht und ungezwungen erklärt zu sein. Der Charakter Kleist's offenbart sich auch hier: die Muse hat keine friedliche Zustucht mehr für ihn, ihre reinen Bilder halten seiner verwüsteten Phantasie nicht Stand, es brängt und qualt ihn, sein leidenschaftliches Herz auch in den Träumen der Dichtung zu verrathen. So zerstört er sich seine tiefsinnigste Ersindung und giebt sich gespenstischen Wahngestalten hin, da er in der Wirklichkeit keine Harmonie und kein Geses mehr entdeckt, da selbst das Ungeheuerliche und Dunkle noch reiner und menschlicher zu sein scheint, als was der Tag um ihn her seiner verfinsterten Seele anzuschauen giebt.

Es war ein untunftlerisches, verzweifeltes Beginnen, als er in Dichtungen wie "ber Findling" und "Rohlhaas" Poesie der Rache Raum vergönnte; erst bann konnte sich auch bier ber Runftler bewähren, wenn er zu einem Stoff gelangte, ber fein patriotisches Gefühl unmittelbar ergriff. in der That schien für die politische Boesie der Tag ge= tommen zu fein. Seit ber großen Rataftrophe von 1806 befann man fich wieber auf Tyrtaus und Seinesgleichen, und auch bie Romantifer fingen an, sich ber Noth ber Zeiten qu= zuwenben. Schon im Marz 1806 feben wir A. B. Schlegel in einem langen Brief an Fouqué \*) ber romantischen Schule bie beilsame Umtehr predigen, die bas Glend bes Baterlandes forbert: in ber Stille bekennt er, bag "bie Dichter ber letten Epoche die Phantasie, und zwar bie blos spielende, mußige, traumerifche Phantafie, allgufehr jum herrichenben Bestanbtbeil ihrer Dichtungen gemacht haben", bag "bas Berg feine Rechte wieber forbert", "ber Schmerz poetischer ift ale bas Bergnugen,

<sup>\*) 21. 28.</sup> Schlegel's fammtliche Werfe, VIII, 145 ff.

und ber Ernft ale ber Leichtfinn", und fragt ben Freund, ob man ber Boefie nicht vor Allem als einer erhabenen Eröfterin in ben innerlichen Drangfalen bee Gemuthe, und in biefer Beit zumal einer patriotischen Boefie bedurfe? Ja er fragt, ob nicht. fo lange die nationale Gelbstftanbigkeit, ja die Fortbauer bes beutschen Namens so bringend bebroht werbe, bie Poefie gang ber Berebfamkeit weichen follte, und wendet fich an ben Dichter ber romantischen Raubermährden mit ernster Mahnung: "Wer wird uns Epochen ber beutschen Geschichte, wo gleiche Gefahren une brobten, und burch Bieberfinn und Belbenmuth übermunden murben, in einer Reihe Schaufriele, wie die biftorifchen von Shakspeare, allgemein verständlich und für bie Bühne aufführbar barftellen? Tieck hatte ebemals biefen Blan mit bem dreißigjährigen Rriege, bat ibn aber leiber nicht ausgeführt . . . Warum übernimmst Du nicht etwas ähnliches?" Schon früher hatte ber Bruber Friedrich Schlegel fich mit gleichen Empfindungen getragen und ben beutschen Strom, ben Rhein, in klagenben Gefängen gefeiert; bas neue Unglud von 1806 begann nun um fo bringenber zu mahnen. "Mir erscheint", schrieb A. B. Schlegel 1807 \*), "bie Poefie in biefen verworrenen Zeiten besonbere ale Zeugnif ber Gefinnung, und ba bichte ich benn freilich manches, was nicht für ben Druck bestimmt ift, und mas ich Ihnen mochte mittheilen konnen . . . " In Breufen aber mar biefer Thrtaus = Drang vollends fraftig ermacht; und ce ift fast rubrend zu feben, wie biese Romantiker fich aus ihren spanischen und italischen Reimtunften zu wirtlichen Rlängen bes patriotischen Gefühls burchzuringen suchten. Nach bem Ginzug bes Siegers in Berlin wetteiferten Theremin und Barnhagen in Berfuchen, ben Sturg Breugens in einer -Canzone zu befingen; bis Theremin bie Leier finken ließ und geftanb, "bie Dinge erschienen ihm in einer Geftalt, bie aller

<sup>\*)</sup> An Carl von Harbenberg, aus Coppet, 7. Juli (abgebruckt in hoffmann's von Fallersleben "Findlingen" I, 184). Bilbrandt, h. v. Kleift.

Boefie wiberspreche". Erst nach bem Frieden von Tilfit, als man ben ungeheuren Fall in ernfter Sammlung bes Beiftes überfah, begann die Poefie der Politik herzlicher und vertraulicher bie hand zu reichen. Auch kleine Talente trug bas Un= alud und bie Begeisterung empor. Stägemann in Königeberg 2. B., bisher nur in Scherg = und Liebesgefängen als Boet be= kannt, und fonst ein guter preußischer Beamter, schwang sich in einer Dbe, in ber ber Beift Friedrich's bes Großen troftliche Berheißungen aussprach, ju unerwartetem Glang ber Rebe auf, und wo man biefen Befang (in beimlicher Befelligkeit) vernahm, rief man bem Dichter jauchzend Heil und Segen zu \*). neue Geist begann sich auszubreiten — ber Geist, ber ben Tugenbbund erichuf, die Reben Fichte's hervorrief, die Jahn und Arnot, Die Stein und Scharnhorft, Die Frauen und bie Dichter, alle an ihre Posten rief und die Luft mit beimlichem Rriegsgefang erfüllte.

Rleift freilich ging auch biefen Stimmungen und Strebungen gegenüber seinen eigenen Weg. Er wollte auch hier ohne Bogern Alles an Alles gefett feben; bas Gine, mas Noth that, mar bes Baterlands Befreiung, alle andern Ibeale follte man bis nach errungenem Sieg zu Baufe laffen. Wenn Fichte bas lebenbe Gefchlecht verloren gab und alles Beil von bem qu= kunftigen, nach einem neuen Plan zu erziehenben, erwartete, fo tam bas für Rleift bem Jrrfinn gleich, und er ließ es an Epigrammen = Spott berber Art nicht fehlen. Auch an bem Treiben ber Tugenbbündler sab er nur die bunkle Seite, bas Dürftige, Philisterhafte, bas wichtigthuende Spiel; wie follten so kleine Theater = Mittelden bas ungeheure Joch gerbrechen können? Gin Feuergeist mußte kommen, ber, bie Menschen und bie Dinge beherrschend, Alles mit sich fortrig und bie taufenb Meinen Bache bes unterbrückten Gefühls zu einem unwiber= ftehlichen Strom gufammenschmolg; nur fo fcbien ihm noch Rettung

<sup>\*)</sup> Bgl. Barnhagen's Denkwürdigkeiten, I, 389, 407, 470, 485.

möglich, ober, wenn bie Götter bie Rettung verfagten, wenigstens ein schöner Untergang gefunden zu fein. Und nun mar ja in Spanien bas Beifpiel gegeben, wie ein geknechtetes Bolt fich mit ber Gewalt bes emporten Elements befreit. Der Mai hatte ben Aufstand in Mabrid, bann in ber gangen Salbinfel. ber Sommer bie erfte Belagerung Saragoffa's und bie Belbenthaten bes Balafor gesehen; und ber wilben Buth biefer Nation ichienen Napoleone Abler zu erliegen. Ein foldes Borbild durfte für die Deutschen nicht verloren sein. Der tapferfte Degen und bas glühenbste Dichterherz trafen in biesem Sinn zusammen. Als für die Ungebuldigen ber Tag bes Entscheidungs: tampfes gekommen ichien, ichrieb ber alte Blücher: "Dein Rath ift zu ben Waffen unsere und bie gante beutsche Ration aufzuruffen, ben vaterlänbifchen Boben zu verteibigen, bie maffen im allgemeinen nicht ebender nieder zu legen, bis ein Bold, bas uns unterjochen wollte, vom bieffeitigen Rheinufer vertrieben fei; jeder Deutsche ber mit ben Baffen wider uns getroffen werbe, habe ben Tob verwürkt; ich weiß nicht, warum wihr uns nicht ben Tibrollern und Spaniern gleich achten wollen!"

Das war ber Geift, in bem ber Dichter nun die Feber ergriff, als er ein Gegenbild ber spanischen Erhebung, einen würdigen Stoff für seine rächerische Muse, einen Mahnruf an die Nation in der "Hermannsschlacht" gefunden hatte. Armin und seine Germanen hatten im Teutodurger Wald geszeigt, wie man sich weltbeherrschender Uedermacht entziehen müsse. Und hatten disher die ideologischen Poeten, der wackere Klopstock voran, sich dieses Stoffs mit harmlos altväterischer Gemüthlichsteit bemächtigt und ihn zu schmuckreichen Uedungen eines frei in der Lust schwedenden Patriotismus gebraucht: nun hatten ihn die Zeiten mit finsterer Wahrheit erfüllt, und wer an ihn heranstrat, that es mit blutender Seele und voll Verlangen, eine zweite Legionen=Vernichtung zu erleben. Kleist bestimmte nichts als dieser eine Gedanke; die Weirkung auf die Gegenwart sollte

Biel und Lohn seiner Dichtung sein. Die alten Cheruster und Sueven, ber Römer Barns und die Seinen sessellen ihn nicht; die Historie des Tacitus zu bramatistren und in ein möglichst ächtes Costum zu kleiden, war nicht, sein Wille: sondern in diesem Spiegel sollte sich der allerneueste Tag erkennen. In den Fürsten der Ubier, Nervier und Cimbern hatte er die Rheinbundskönige, in den "migvergnügten" Fürsten die Bersschwörer vom Tugendbund vor Augen; Barus schuf er sich zu einem napoleonischen Marschall, Bentidius, den Legaten, zu einem keden französischen Diplomaten um; Thusnelda ward der neubeutschen Frauen eine, die ihre harmlose Bravheit nicht ganz vor der Berführung der französischen Manieren schüht, und in Hermann endlich sammelte der Dichter alle Strahlen, um den Befreier der Nation nach seinem Bilbe zu schaffen.

So feltfam es anfange klingen mag - hermann ift bas getreue Bilb bes 3beologen, bes afthetischen Menschen beutscher Nation; fo wie, er fich unter bes Dichters Banben zu einer geschloffenen Figur gestaltet. Seine wilbe Art barf une barüber nicht täuschen. Bermann's Fanatismus für bie große Sache ftammt aus ber Scham bes feinsten Gefühls, fein berbes, graufames Gebahren aus einem gewaltsamen Entschluß bes Willens: nur weil feine tieffte Ginficht ce forbert, vermag er alle bie Regungen bes milbeften Bartfinns ju überwinden und fein Berg in einen flebenfachen Banger zu bullen. Mit bem gefälligen humor ber Bilbung weiß er auch über bie Noth ber Zeit zu ichergen, und ber Unblid eines ebelmuthigen Feinds brobt ihm bas entschloffene Gefühl zu verwirren; mit erhabener Frommig= keit vertraut er seine Sache ben allwaltenben Göttern an, wie ein Philosoph sieht er ben Schwächen bes Gegners bis auf ben Grund und tnupft an bie Bebrangnig bes Augenblick tröftliche Geiftesblide in bie Butunft. Auch in seiner Leibenschaft ver= fpuren wir noch bas ftille Walten ber Reflexion: er haft jeben einzelnen ber Unterbruder, "weil ihm bas Bange bamonenartig erscheint", und weil bie Guten unter ihnen in ber Birtung

"bie Schlechtesten sinb", eben beshalb foll sie zuerst bie Rache treffen. Thusnelba erinnert ihn, ba er sie alle bem Untergang geweiht hat, an bie eble That bes Ginen, ben fie zu schonen bittet; glühenb entgegnet er ihr:

Er sei verslucht, wenn er mir bas gethan! Er hat auf einen Augenblick Mein Herz veruntreut, zum Berräther An Deutschlands großer Sache mich gemacht! Ich will die höllische Dämonenbrut nicht lieben! So lang' sie in Germanien troßt, Ift haß mein Amt und meine Tugend Rache!

Er weiß, daß er bem furchtbaren Umt die ichonften Blüthen seiner Seele opfert; aber um so argwöhnischer macht er, sie zu bekampfen, und um fo ftolzer nimmt er bas ganze Werk, ein Märthrer ber Rache, auf fich. Er verachtet alle bie' kleinen Künste ber Berschwörung, aber wie etwas Selbstver= ständliches wagt er die entsetlichste List und den erbarmungs= losesten Betrug. Er benkt nicht baran, für bie gemeinen Guter biefer Erbe, für haus, hof und heerbe zu tampfen, nur für die Idee, für Ehre und Freiheit erhebt er ben Arm; bas Baterland ist nur da, wo seine Kämpfer stehen, gemein ist ihm bie Rudfict, die beimathlichen Dorfer zu beschüten. Und wie er bem boben 3med entschlossen bie Butte feines armften Mannes opfert, so giebt er ihm auch seine Krone willig bin: er ift bereit, um bes Baterlanbes willen fich feinem Rebenbubler, dem Marbod, zu unterwerfen, "weil ihm von allen Fürsten Deutschlands ber Thron am unzweibeutigsten gebührt", und nicht minder bereit, die Abgefallenen verföhnt in den heiligen Umkreis bes Vaterlandes aufzunehmen:

Bergebt! vergest! versöhnt, umarmt und liebt euch! Das sind die Badersten und Besten!
Benn es nunmehr die Römerrache gilt! hinweg! — verwirre das Gefühl mir nicht!
Barus und die Cohorten, sag' ich Dir,
Das ist der Feind, dem dieser Busen schwilkt!

So bereitet er mit ber Leibenschaft bes ibealsten Gefühls, nachbem er sich selber ben Sieg abgerungen, die allgemeine Ershebung und ben vollen Untergang bes Feindes vor. Er spielt bas verwegenste Spiel, aber auf jedem Schritt sühlt er sich im Recht und darum unüberwindlich. Mitten im wildesten Anschlag geht zuweilen die tiesverhaltene menschlich schöne Empfindung wie eine Blume auf, aber er zwingt sie zurück; und erst als er den Sieg vor Augen sieht, als sich ihm Alles, wie er es gehofft, erfüllt, und nun die Barden, "die süßen Alten mit ihrem herzerhebenden Gesang", das Schlachtlied anstimmen und die Erslösung von so viel Leiden herabrusen, erst da entsaltet sich seine Seele, die Stimme versagt ihm, und in tieser Bewegung bricht er zusammen. Der Chor der Barden aber singt weiter sein erschütterndes Lied:

Wir litten menschlich seit bem Tage, Da jener Frembling eingerückt; Wir rächten nicht bie erste Plage, Mit hohn auf uns herabgeschickt; Wir übten nach ber Götter Lehre Uns burch viel Jahre im Berzeihn: Doch endlich brückt bes Joches Schwere, Und abgeschüttelt will es sein!

Du wirst nicht wanken und nicht weichen Bom Amt, bas Du Dir fühn erhöht, Die Regung wird Dich nicht beschleichen, Du Dein getreues Bolf verräth; Du bist so milb, o Sohn ber Götter, Der Frühling kann nicht milber sein: Sei schrecklich heut, ein Schossenwetter, Und Blipe laß Dein Antlig spein!

Das alles kann nicht tiefer und größer empfunden und nicht klarer entwickelt werden. Um diese mächtige Gestalt bes Helben baut sich bas Ganze in sicherer Haltung herum, und indem wir dem großen Prozeß seiner Seele mit poetischem Interesse solgen, verbedt sich uns fast, daß die dramatische Handlung felbst beinahe ohne alle Entwickelung ist. Denn allerbings kann ber Stoff an sich kaum unbramatischer sein. Ein Volk, das sich unter seinem großen Führer empört und ben Feind burch Uebersall vernichtet, das ist die Handlung; und vier Akte lang sehen wir den einen Moment sich vorbereiten, der uns dann künstlich an die Seele gerückt wird, da ihn die Bühne unsern Augen nicht zu zeigen vermag. Wenn wir uns dennoch einer dramatischen Fortbewegung gegenüber glauben, so ist daran nichts als die Kunst des Dichters Schuld, der das Mögliche that, um den epischen Charakter seines Stosses durch Vertiesung der Charaktere zu verschleiern.

Dabei verfteht es fich bann freilich von felbst, bag feine Germanen nicht Germanen fein tonnen, wie wir fie uns nach ben Schilberungen ber Beschichte zu benten baben. 3m Gegen= theil, ba Rleift es auf etwas gang Anberes abgefeben bat, entschlägt er sich auch jeder antiquarischen Affectation und scheint mit absichtlicher Sorglofigkeit alterthumliche und moderne Elemente burch einander zu mischen. Wir seben wohl seine Rrieger mit Bfeil und Bogen, ben erlegten Ur binter ihnen, ihre Reben tropig recenhaft, bie Namen ihrer Götter auf ben Lippen; wir seben bie Coborten mit ben Ablern, die vornehmen Römer in ihrer zierlichen, gefalbten, genießenben, leichtfertigen Art, und immer voll Beziehung auf bas große kaiferliche Rom; aber baneben erlaubt fich ber Dichter bie ftartsten Freiheiten: Thuenelba geht, um zu klingeln, Marbod wünscht feine Feinde in die "neunte Bolle" hinabgefturgt gut feben, hermann lagt bas "Fanal" in Brand fteden, ertheilt "gemeffene Orbre" wie ein preugischer General, ichergt von einem "Wechsel", für ben er fein ganges Land verkaufen könnte, und Barus vergift fich fo weit, ben Cherusterfürsten mit einem "Derwisch" zu vergleichen. gleichen gibt bem heutigen Lefer manchen Anftog zu überwinden, und für bie Buhne werben vollenbe Schwierigkeiten baraus. Und boch empfinden wir die Macht der inneren Wahrheit, die überall ba wirksam wird, wo ber Poet menschlich mahr empfindet.

Diese Germanen, biese Römer sind boch acht und ihrer selbst gewiß, obgleich sie sich ohne viele Mühe in moberne Gestalten verwandeln ließen, und sie leben vor uns, weil sie mit menschlicher Leidenschaft, als Individuen, fühlen, trachten und handeln.

Rur Gine wird une immer fremb und emporend bleiben, und barin enthüllt fich bie frankhafte Ginnegart bes Dichters: ber Cultus ber Rache nämlich, ber auch hier fein fürchterliches Spiel treibt. Richt bie Rache verlett une, bie große und all= gemeine, die von dem Belben vorbereitet, von romifchen Greueln geschürt, von den germanischen Kriegern in gerechtem Rampf ge= übt wird: sondern die icheukliche Wolluft ber Bergeltung, in ber wir bas Weib, Thusnelben, verfinten feben. Thusnelba wirb von bem römischen Legaten Bentidins mit romischer Dreiftigkeit um= gautelt; ihr weiblicher Ctols und ihr Pflichtgefühl emporen fich gegen seine leichtfertige Bewerbung, aber fie schmeichelt ihr boch, und fo feben wir fie zwifden Unantaftbarteit und Empfänglich= feit naiv, fast einfältig, bin und ber schwanken \*). Das ift nun alles meisterhaft gezeichnet, mit fo sicherer Sand, bag wir be= ständig die Gefahr, an der sie wie blind hingeht, vor Augen und boch in bem Anblick ihrer gefunden Ratur eine beruhigende, gemuthliche Gemahr haben; bag une bie Soheit und bie Schwach= beit bes Weibes aus bemfelben Augenpaar erträglich und rub= rend ansehen. Aber zum Schluß bricht ber Damon jah und abscheulich bervor. Bentibins bat ber Fürstin miber ihren Willen eine Lode geraubt; fie hat gegurnt, aber verziehen; nun erfahrt fie - in ber Stunde ber allgemeinen Rache - bag er ben Raub nicht in gartlicher Aufwallung, sonbern nur zu bem ichnos ben Zwed begangen, um bie Lode ber Raiferin nach Rom, als Unwartschaft auf die ganze Lodenpracht Thusnelbens, sobald fie

<sup>\*)</sup> Dahlmann bemerkt barüber: Richts irriger als Thusnelben wie ein verfehltes Ibeal zu fassen. Kleist pflegte wohl zu sagen: "Sie ift im Grunde eine recht brave Frau, aber ein wenig einfältig, wie bie Beiberchen sind, die sich von ben französischen Manieren fangen lassen".

in ber Römer Händen sein wird, hinadzuschicken. Run sieht sich jedes Gefühl in ihr mißhandelt, und sie erbittet sich vom Gesmahl den Verräther zu ausgesuchter Rache. Da er, verwegener geworden, sich um ihre nächtliche Gunst bewirdt, lockt sie ihn mit scheinbarer Zusage in einen umbegten, unentrinnbaren Baumpark, wo ihn statt ihrer Arme die Taben einer hungrigen Bärin erwarten; mit dem Schlüssel zur Pforte in der Hand steht sie, während die gezwungenen Gehülsen der That vergedens ihr Mitsleid zu erwecken suchen, im wilden Genuß seiner laut aufjammernden Qualen da, die er verröchelt und nun sie selbst in Ohnmacht zur Erde sinkt.

Richts kann ben Dichter von bem Borwurf befreien, in bieser Scene über jedes Maß hinausgegangen zu sein. Die Greuelthat Thusnelbens ist nicht motivirt und sie kann nicht motivirt werden; sie könnte es nur, wenn ihr Charakter sich zu einer von Leidenschaft zerrissenen Mißgeskalt verzerrte, und nichts will Kleist weniger als das. So bleibt diese Scene als ein hereingeschlenderter Frevel stehen, mit dessen Ausmalung der Dichter seiner eigenen Stimmung eine fürchterliche Genugthuung vergönnte. Für ihn ist es kein Frevel, nur eine grausame, ersschütternde, aber mit ehernem Ernst hinzunehmende That, wie sie der Moment gleichsam mit Raturnothwendigkeit gebar; Thussenelda erscheint hernach gefaßt und gesühnt, ja nun erst des Gatten wieder würdig geworden, und der Dichter sieht nicht, wie sich die Muse von dieser Berirrung mit Entsetzen abwendet.

So zeigt sich auch hier wieber ein groß erfundenes Werk den widrigsten Flecken, das Merkmal der innern Erkranstung, peinlich entstellt; das lette Opfer jener wilden Poesie der Rache, in deren Banden er lag. In solchen Zügen verspüren wir die ganze unheimliche Gewalt des Schmerzes, mit dem er das Baterland zertreten und sein eigenes Lebenszlück zerschwettert sah. Nun hoffte er wenigstens mit dieser Dichtung die schwüle Luft wohlthuend zu zerreißen, und er nochte sich im Stillen versprechen, daß die "Hermannsschlacht" endlich ihm den Ruhm

eintragen werbe, ben alle jene Dichtungen bes Friebens nicht batten erringen tonnen. Noch vor bem Ablauf bes Jahres (1808) hatte er bas Stud vollenbet und eilte es bem Wiener Theater, mit allen Barten und Aluchtigkeiten bes Stole. Anfführung anzutragen. Denn von Barte ift es mehr als irgend eines feiner Werke erfüllt; es fehlt bie lette Feile, bie er mit fo vieler Runft anzuwenden verftand; man glaubt bie Saft und Unruhe ber Produttion auf jeber Seite zu fpuren. Richt in dem unregelmäßigen Bau ber Berfe, benn biefer ift offenbar bes Dichters Absicht (und er bat ibn fonst noch \*) angewandt), wie benn auch ein eigenthümlich wilber Rhythmus, ber ju bem Inhalt stimmt, in biefem lockeren Gefüge nicht zu verkennen ist; wohl aber wird man burch eine lange Reihe matter Stellen, gewöhnlicher Wenbungen und harter Rlange verlett, bie ber Dichter bei ruhigem, gemuthlich liebevollem Schaffen mohl warbe binweggefeilt haben. Nun aber brangte es ibn, mit fei= nem Mahnruf auf die Bretter zu treten. Um Reujahrstag 1809 schickte er die "Hermanneschlacht" an Collin ab, ber zu bem Wiener Burgtheater in naber Beziehung ftand und es mit feinen eigenen Dramen (feit 1801) in bie neue Klaffische Rich= tung gezogen hatte; bem icon bas Rathchen von Beilbronn vom Dichter an's Herz gelegt war und ber nun bem neuen Werk feinen Schutz mit gang befonberem Gifer zuwenben sollte. "Schlagen Sie es gefälligft", schrieb Rleift, "ber R. R. Theater-Direction zur Aufführung vor. Wenn biefelbe es annehmen follte, so muniche ich fast (falls bies noch möglich ware), bag es früher auf die Bubne tame, als bas Rathchen; es ift um nichts beffer, und boch scheint es mir feines Erfolges fichrer zu fein." \*\*)

Er sollte freilich auch mit biefer Hoffnung getäuscht werben. In Wien, wo gerabe bamals bas Theater ber abgesichmackteften und Keinlichsten Censur unterlag, war man offenbar

<sup>\*)</sup> Bgl. unten bas 19. Cap.

<sup>\*\*)</sup> Boffmann's von Fallerefeben "Fimblinge", I, 320.

nicht ber Ansicht, daß ein so verwegenes Machwert das Licht ber Lampen erblicken dürfe, und nicht in letter Reihe mochten auch politische Bebenken mitstreiten: genug, das Stück blieb im Pulte liegen, und damit war es überhaupt von Deutschlands Bühnen verbannt; benn Wien war längst ber lette Ort, ber sich noch einiger Unabhängigkeit von französischen Machtgeboten zu rühmen hatte. Wenige Schläge scheint Kleist so schwere wie diesen gesühlt zu haben. Sein höchstes Streben für die allgemeine Sache mußte er ohnmächtig und werthlos sehen; nichts blieb ihm übrig, als sein Orama im Manuscript wenigstens in seiner nächsten Umgebung reben zu lassen, wo es nur unter dem Siegel bes Schweigens von Hand zu Hand ging\*); unter den Titel aber schrieb er das schwerzliche Klagewort:

Behe, mein Baterland, bir! bie Leier jum Rubm bir ju fchlagen, Ift, getreu bir im €фоов, mir, beinem Dichter, verwehrt.

## Siebzehntes Rapitel.

Der Krieg von 1809. (Januar bis Rovember 1809.)

Mit ber Enttäuschung über ben Erfolg ber "Hermannsschlacht" traf ber Untergang bes "Bhöbus" zusammen. Müller, ber inzwischen (im Sommer) vom Herzog von Weimar zum Hofrath ernannt worden war, verließ bie Dresbener Freunde und begab sich wieder nach Berlin; im Februar 1809 erschien bann bas December- und Schlußheft bes "Phöbus" \*\*), mit man-

<sup>\*)</sup> Laun's Memoiren, II, 162.

<sup>\*\*)</sup> Daß es nicht früher erschienen sein kann, ersieht man aus bem Datum "21. Februar 1809", bas bem letten Aufsat biefes heftes, einer langen Polemit gegen Rambohr von Ferbinand hartmann, hinguge-fügt ift.

chen Ludenbüßern ausgefüllt, von Kleist nichts mehr als bie Ibylle "ber Schrecken im Babe" bringend. Die Dresbener Hoffnungen waren nun alle zerstört; nur noch ber Mangel jeber bessern Aussicht und bie Nahe ber zuruckgebliebenen Freunde mochten ben Dichter an biesem Orte sessen.

Mit fo mannigfachem Rummer batte fich ber raftlofe Gifer ber Brobuftion verbundet, um fein Rervenspftem auf's neue tief Er hatte in jener Zeit Momente, in benen fein au erichüttern. Beift gerabezu abmesend schien. Als er eines Tages mit einer seiner Freundinnen, ber Frau von Rühle, schweigend auf ber Brühl'schen Terrasse auf und nieder geht, bricht er plötlich in bie Borte aus: Ja, ja, ce ift nicht anbere, Müller muß fterben, ich muß ihn in's Baffer werfen, wenn er mir nicht freiwillig feine Frau abtritt. Die Freundin fährt erschrocken und erstaunt jurud, ba fie bei Rleift niemals bie minbefte Leibenschaft ju jener Dame mahrgenommen; fie läßt fich bie Worte nochmals wieber= holen, aber umsonft stellt sie ibn zur Rebe, ba er sich auf tei= nerlei Erklärung einläßt. Und ale ibm Müller balb barnach auf ber Elbbrude begegnet, macht er einen gang ernfthaften Berfuch, ibn über bie eiferne Bruftwehr in ben Fluß zu fturgen.

Bülow erzählt, daß Kleist damals den Freund überhaupt nicht gut habe leiden können; indessen fehlt es dafür an jedem sicheren Merkmal. Bon seinem Leben in dieser Zeit wissen wir äußerst wenig; nur daß er noch fortsuhr, sich in mannigsacher Geselligkeit zu bewegen. Auch in Dresden war mittlerweile ein leidenschaftlicher Geist politischer Unzufriedenheit herausgekommen; von den unteren Bolkskassen, die er krampshaft durchzuckte, stieg er durch den Mittelstand die in die höchsten Zirkel, und nur die Berschiedenheit der Bildung und der Berhältnisse machte, daß er sich nicht überall auf dieselbe Weise aussprach: in den seineren Kreisen that er sich meist noch in den vorsichtigeren Formen der Fronie kund. Indessen gab es auch noch jetzt Häuser in der Stadt, wo die Geselligkeit an bestimmten Abenzben ihr Borrecht zu behaupten und die Klippen der Politik

burd afthetische Interessen ober harmlofen Zeitvertreib zu umfciffen mufte. Dabin geborte bas Saus bes Malers Seibel: mann, beffen Gemablin (eine Benetianerin) ale Runftlerin \*) und als Hausfrau gleich anziehend war und burch bie eblen Formen ihres Berkehrs bas Raftenwefen ber Dresbener Gefellfcaft burchbrochen und ein beiteres Bufammenleben verschiebener Stände erwirkt hatte. hier trafen benn auch alle politischen Barteien friedfertig gufammen, und es mar ein ftilles Gefet. bag Niemand feine Gefinnung aufdringlich geltend zu machen Auch Rleift erschien bier oft, nicht minber Ruble und ber leibenschaftlichste aller Batrioten, Pfuel, ber in fo harmlofem Rreife harmlos feine gefelligen Talente fpielen ließ, und balb allerlei Runfte ber natürlichen Magie entfaltete, balb eine ausgezeichnete gymnastische Virtuosität in bochft beschränktem Raume, ju allgemeiner Bewunderung bewies \*\*). Rörner'sche Baus mußte Polititer von allen Farben in iconer Gefelligkeit gufammenzuhalten; bie afthetische Welt wehrte fich noch gegen die Alleinberrichaft ber politischen Roth und ber politischen Leibenschaften.

Mit ben Phöbus-Genoffen scheint ber Dichter nicht eben sehr vertraut gelebt zu haben; nur mit bem bieberen, beutsch gesinnten Hartmann hielt er gemüthlich zusammen. Da es ihm ein Bedürsniß war, sich seine Dichtungen von Andern vorlesen zu lassen, so trieb ihn zulett eine brollige Logit bahin, in Hartmann bas Ibeal seines Borlesers zu entbeden. Ich könnte, sagte er, als er eines Tages bei bem Maler mit einem sertigen Manuscripte eintrat, um es aus bessen Mund zu hören, ich

<sup>\*)</sup> Sie gesiel besonders durch die zarte Behandlung ihrer Sepiazgeichnungen und Miniaturbilder nach berühmten Meistern; von ihr ist die Zeichnung, die dem Müller'schen Stich der Sirtinischen Madonna zu Grunde liegt. Auch sie war, wie ihr Gemahl, Mitglied der Dresdener Akademie.

<sup>\*\*)</sup> Laun's Memoiren, II, 204 ff.

könnte das durch unsern Abam Müller weit besser haben, aber eben das Bessere muß ich vermeiden; benn in Müllers Munde verwandelt sich das geringste Metall in reines Gold und die dürftigste, unverantwortlichste Stelle besticht mein Ohr. Sie hingegen, lieber Hartmann, lesen so entsehlich schlecht, daß, wenn meine Sachen mir dann noch gefallen, sie gewiß gut sein müssen.

Anzwischen zog ber unausweichlich geworbene Krieg langfam beran, und Rleift gerieth in neue, burch nichts zu bampfende Unrube. Die fpanische Erhebung batte icon langft alle Bemuther erregt; nun fam bie zweite furchtbare Belagerung von Sgragoffa (vom 20. Dezember bis jum 20. Februar) bingu, um bie größten Erinnerungen ber Menschheit zu beleben, bie gepriefensten Thaten des Alterthums zu verdunkeln. Rleift verinchte, ben helben von Saragoffa, Balafox, in einem Liebe "beiß wie Glut" ju feiern: "boch mas ber Cbro fah", fo refignirt er, "tann teine Leier fingen, und in bem Tempel ftill hang' ich fie wieber an". Er bichtete fein milbes "Rriegelieb ber Deutschen", und ber Bedanke, ber ibn fcon früher gepackt, griff in feiner Brust wie eine Krankheit um sich: ob ce nicht die bochste Tugend fei, ben Unterbruder, ber auf bem Schlachtfeld unüber= windlich schien, burch Mord aus der Welt zu schaffen? erhob endlich Defterreich - mahrend Breugen noch neuen Athem fammelnd am Boden lag - bas Banner ber beutschen Ehre und ruftete fich jum letten Bergweiflungetampf. Mit eridut= ternbem Jubel, in ben fich ein finfterer Glaube an bie Unbeamingbarteit bes Gegnere mifcht, fang Rleift ben Raifer an, ber "ber Welt ein Retter, bem Morbgeift in die Babn tritt"; mit schmerzlicher Ungebulb ruft er, ale ber Krieg im Marz auszubrechen gogert, bem Ergbergog Karl, bem Generaliffimus, gu, "bas heilige Baterland leicht, gleich feinem Leben, ju magen". Und als nun endlich im April die Kriegserklärung erschien und Desterreichs Manifeste an bie beutsche Ration "Spaniens großes Beispiel" anriefen und jeden beutschen Mann zu ben Waffen

forberten, um bas Baterland aus ber entehrenben Stlaverei zu reißen, ba ergoß sich bas ganze Herz bes Dichters in die geswaltigste Schlachtenhymne, die je von beutschen Lippen erklungen ist, in ben Gesang "Germania an ihre Kinder":

... Bie der Schnee aus Felfenriffen, Wie auf ew'ger Alpen Soh'n Unter Frühlings heißen Küffen Siedend auf die Gletscher gehn: Katarakten stürzen nieder, Wald und Fels folgt ihrer Bahn, Das Gebirg' hallt donnernd wieder, Fluren sind ein Ozean —

So verlaßt, voran ber Kaifer, Eure hütten, eure haufer, Schäumt, ein uferloses Meer, Ueber biese Franken her!

Alle Triften, alle Stätten Farbt mit ihren Knochen weiß; Belchen Rab' und Fuchs verschmähten, Gebet ihn den Fischen preis; Dammt den Rhein mit ihren Leichen, Laßt, gestäust von ihrem Bein, Schäumend um die Pfalz ihn weichen, Und ihn dann die Gränze sein!

Gine Luftjagd, wenn bie Schüten Nuf ber Sput bem Bolfe fiten! Schlagt ibn tobt! bas Beltgericht Fragt euch nach ben Gründen nicht!

Am 8. April war ber Krieg proklamirt; Kleist beschloß, ber kaiserlichen Gesanbtschaft nach Wien zu folgen. Er munschte vorher Ulriken noch einmal zu sehen, auch von einer kleinen Erbschaft, die er gemacht hatte, einiges Gelb im Boraus zu empfangen, und so kam es zu einer Zusammenkunst ber Geschwister, unweit von Dresben. Aber als er von dem kurzen Ausstug zurückkehrte, war der Gesandte schon sort; Kleist mußte sich nach einer andern Genossenschaft umsehen. Durch einen

Bufall fanb er fich mit Friedrich Dablmann gufammen. Dahlmann mar eben bamale, ale vierundzwanzigjähriger Sungling ("man wußte, fagt er \*), in biefer Rapoleonifchen Belt nichts mit fich anzufangen"), von feiner Baterftabt Wismar nad Dreeben gegangen, um bort, wie ber Unerfahrene fich bachte. Vorträge über griechische Geschichte zu balten; bier zehrte er nun von seinen mäßigen Mitteln in ber Stille ber Birnger Borftatt, ohne Freunde, nur mit bem Maler Bartmann balb bekannt und vertraut. Gines Abends führte biefer ihn mit Sie waren beibe rafd, und beibe gewillt, Rleist zusammen. Dresben zu verlaffen; und fo verabrebeten fie - Kleift und Dablmann - noch an bemfelben Abend, mit einander zu Fuß nach Desterreich zu wandern und zunächst in Brag die Zukunft abzuwarten. Rleift übernahm es, den Bag zu beforgen, mit bem fie ber Geschäftsträger von Defterreich wie ein Baar Cheleute an einander band; benn ber Bag lautete auf beibe ge= meinsam. So zogen sie aus (am 29. April), und auf ber mehrtägigen Wanberung burchbrangen fie einander und faben fich ichnell burd bie berglichste Sympathie verbunden.

Aus Töplit schrieb Kleist (am 3. Mai) nochmals an Ulriken, um ihr einen letten Abschiedsgruß zu sagen. "Was ich nun eigentlich in diesem Lande thun werde", schried er ihr, "das weiß ich noch nicht; die Zeit wird es mir an die Hand geben, und Du es alsbann, hoffe ich, auch ersahren. Für jett gehe ich über Prag nach Wien". Er mußte sie von Neuem um Unterstützung durch Gelb ersuchen; es schien ihm möglich, daß er vielleicht in Kurzem wieder nach Dresben zurücksehrte. "Lebet inzwischen wohl", so schloß er, "wir mögen uns wiederssehen ober nicht, Dein Name wird das lette Wort sein, das über meine Lippen geht, und mein erster Sedanke (wenn es erlaubt ist) von jenseits wieder zu Dir zurücksehren".

<sup>\*)</sup> Dahlmann's treffliche Schilberung biefer Tage ift in Jul. Schmibt's Ginleitung zu Kleift's Werten, S. XCIII ff., zu finden.

In Prag nahmen die Freunde zwei Zimmer neben einander in einem Privathause, wenige Häuser von der Moldaus brücke an der kleinen Seite. "Hier wohnte ich mich", erzählt Dahlmann, "in Kleist's Gedichte ein, von welchen mir dis dahin das Bruchstück des Robert Guiskard besonders nahe gestreten war; jest that sich die Handschrift der Hermannsschlacht vor mir auf, mit Allem was sie Großes, Mildes, Herz und Nieren Ergreisendes, zu Zeiten auch Empörendes an sich hat. Häusig mußte ich ihm aus seinen Sachen vorlesen, auch wenn Andere dabei waren; denn Kleist selber ging ungern daran, weil er bei seiner bedeckten Stimme und seiner Haft leicht in's Stottern gerieth. Allein einzelne Stellen las er mit einem so unwiderstehlichen Herzensklange der Stimme, daß sie mir noch immer in den Ohren tönen. Als z. B. die Stelle:

Wir litten menschlich seit bem Tage, Da Barus bei uns eingerückt, Wir rächten nicht die erste Plage, Mit Hohn auf uns herabgeschickt; Wir übten nach ber Götter Lehre Uns durch viel Jahre im Berzeihn; Doch endlich drückt bes Joches Schwere, Und abgeschüttelt will es sein".

"Kleist verschmähte auch bas Unschöne nicht, sobalb es nur seine Wirkung that. Manchmal zwar wollte er nach ber leidigen Berliner Art auch imponiren, was seine Gediegenheit am wenigsten nöthig hatte, zerhackte auch wohl seinen Dialog, weil er sich von bem raschen Rebewechsel Wirkung versprach. Um wenigsten sagten mir die nachtwandlerischen und mit dem Magnetismus geschwängerten Ingredienzien in einigen seiner mir sonst lieben Dramen zu, und auch aus dem herrlichen Kohlhaas, in dem sich des Dichters Charakter treu abbilbet, wünschte ich Einiges verwandter Art hinweg. Hartnäckig und starr, wie Kleist von Grund aus war, gab er mir übrigens niemals Recht in meinem Tadel . . . Ich ließ gewöhnlich nach einigem Gebalge ab, beruhigte mich und hielt zu ihm".

"Wie bie Zeit weiter ging, beschloffen wir nach Wien au reifen und bedachten nicht, daß ber Sieger von Regensburg In Inahm trafen wir ben foneller ale wir fein werbe. prenfifden Obriften v. Rnefebed, benfelben, ber bernach zu ben bochften militärischen Burben flieg. Ancfebeck mar bamale mit geheimen Unterhandlungen feines Sofes betraut, die burch ben Erzbergog Rarl von Defterreich gingen, die aber von Anfang ber teinen Erfolg versprachen. Die Richt = Defterreicher fanden fich bamale leicht zusammen und so pflegten wir ziemlich zahl= reich jufammen ju frubstuden. Das führte ju einem eigenthumlichen Ereignif. Eines Tages hatte ich auf einem Spaziergange mit Kleift mir ein Baar Biftolen gefauft; weil noch etwas baran zu repariren mar, murden fie erft Abends bei Lichte überbracht. Sogleich machte fich Rleift barüber ber und fing Bergebens rief ich ihm ju: "Laffen Sie bas, an zu laben. lieber Rleift, ich bedarf jest feiner geladenen Biftolen und wir haben im überfüllten Safthofe nicht einmal einen Berschluß dafür." Aber Kleist mar nicht ber Mann, ber fich so leicht in Gute von etwas abhalten ließ; die geladenen Biftolen blieben bie Nacht im Gefellschaftszimmer liegen. Am nächsten Morgen, wie wir gerabe beim Fruhftude find, ergreift ein junger Officier, ber bem Obriften v. Knesebeck beigegeben mar, bas eine Bistol. spannt den Hahn und brückt ab; die Kugel ging mir gerade an ber Schläfe vorbei. Der besturzte Officier manbte fich qu mir : "Gottlob, Sie find unverlett". Da rief Knefebed's Stimme plötlich bazwischen: "Aber Gotts Donnerwetter, ich habe es Die Rugel haftete ihm in ber Schulter und ber gleich berbeigerufene Chirurg vermochte fie nicht herauszubringen. Rnesebeck mar sonft politisch nicht so recht unser Mann, aber bei biesem Borgange benahm er sich burchaus in ebler Beise. Da zufällig eine Bafcherin fich im Zimmer befand, fo mar bie aufgeregte Behörde leicht überzeugt, bag bier von feinem Duell bie Rebe gemefen, und wir verurtheilten une felbft in eine Polizeistrafe.

"Aleist und ich trieben bamals eifrig das Rriegsspiel, welches gerade durch ben auch in unserm Kreise verkehrenden Hauptmann Pfuel (ben der Krieg gleichfalls nach Desterreich gezogen hatte) sehr verbessert worden war. Wir thaten das zum gewaltigen Aerger Knesebecks, der, als wir uns einmal unartig genug durch seinen Eintritt gar nicht kören ließen, uns nun auseinandersetzte, wie hier gerade Alles sehle, was das Wesen des Kriegs ausmache. Rleist erwiderte auf jede dieser Ausstellungen: "Es ist aber Alles darin, lieber Knesebeck". Als nun die Reihe auch an die Verproviantirung kam und Kleist es an denselben Worten nicht sehlen ließ, rannte Knesebeck. mit den Worten: "Ra so hole Sie denn der Teusel" grinnig zur Thüre hinaus.

"Rleift verstand etwas vom Kriegewesen, ich nichts; aber feine jähe Hite machte mich vorsichtig und so gog ich mich ganz leiblich ans ber Sache. Bir fafen gerabe eines frühen Mor: gene bei unferm Spiele in Stoderau, ale ber Baftwirth ju une mit ben Borten eintrat : "Bas, meine Berren, Sie figen beim Spiele und hören nicht, daß die Schlacht angefangen bat?" Es war die von Afpern (21. Mai). Da warfen wir benn freilich Alles zusammen. Den Tag nach ber Schlacht besuchten wir bas Schlachtfelb; ber Wirth gab Pferbe und Bagen ber und fuhr und felbft. Wie leichten Bergens fühlten wir und inmitten biefes Anblide ber grauenvollen Berftorung . . . Niemanb ftorte und in unferer Banberung über bas Schlachtfelb; wir befanden une gerabe ber Lobau gegenüber, ale ich ben ungludlichen Einfall batte, einen Bauer, ber Augeln fammelte, ju fragen: ob bie Franzofen bier wo eine Brude gehabt batten, ober ob man ben fchmalen Arm burchwaten tonne? Der ehrliche Mann mochte bie Frage fo verfteben, ale ob ich Luft batte auf biefem Bege zu ben Frangofen, bie noch auf ber Loban standen, zu tommen; turz er hielt es für feine Pflicht, Anzeige von ben beiben verbachtigen frombrebenben Fuffgangern zu machen. und da fahen wir uns benn ziemlich balb nicht blos um unfere

Baffe befragt, fonbern in formliche Untersuchung genommen. Sunderte von Soldaten ftromten berbei, die einander guriefen, man babe ein paar frangofifche Spione gefangen. es mich nun mabrhaft ingrimmig, als Kleift von feinen Be- . bichten hervorzog und namentlich bas von Raifer Franz ein paar Officieren reichte. Diese tapferen ehrlichen Leute betrachteten jedes politische Gedicht als eine unberufene vorwißige Einmischung. und ale fie nun vollende binter Rleift's Namen tamen, machten fie mit einer unglaublichen Geringschätzung ber preußischen Waffenthaten ibm geradezu die Uebergabe von Magdeburg burch feine Bertoandten jum Borwurf. Als wir nun in die Ueberrefte von Afpern kamen, mo in der halbzerstörten Apotheke ein Protokoll aufgenommen warb, geftaltete fich bie Sache baburch wirklich verbrieflich fur une, bag Pferbe und Wagen, von benen wir gesprochen hatten, fich nirgend vorfanden. Der Befiter ent: fculbigte fid fpater gegen uns mit ber Ausrede, man habe fein Gefpann zur Fortichaffung ber Leichen benuben wollen : ba sei er rasch bavon gefahren. Das Ende mar: wir wurden in's Sauptquartier bes Marfdalle Grafen Siller nach Reuftabt gebracht, und obgleich biefer fich gleich gurecht fant und uns mit febr gutigen Worten empfing, nur bag er unfere Wanberung auf ein frifches Schlachtfelb bin etwas verwegen fanb, mußten wir uns boch entschliegen, tobtmube wie wir maren, unfer nachtliches Unterkommen noch eine gute Strede weiter im Dorfe Rageran zu fuchen".

Der große Sieg von Afpern und Eftingen schien nun aber ben Freunden, und ganz besonders dem Dichter, neue Ausssichten auszuthun. Wie seine Seele ausjauchzen mußte, fühlen wir mit; wir suhlen es auch in den etwas gespreizten Versen, in denen er jeht den Sieger, den Erzherzog Karl, den "Ueberswinder des Unüberwindlichen" besang. Nun ging er wieder nach Prag zurück (es bleibt unklar, warum, aber Dahlmann wird ihn noch begleitet haben), und hier eröffnete sich ihm ein ganz neuer, verlodender Wirkungskreis.

Schon in Dreeben und auf ber Reife hatte er fich mit bem Broject einer politischen Zeitschrift getragen, bie er auf öfterreichischem Boben au grunben bachte, und mit bem gewohnten ungebulbigen Gifer mar er, mabrend ber Rrieg bonauabwarte gog, im Voraus Schriftsteller für fein Butunfte : Wochenblatt geworben. Er begann politifche Sathren zu ichreiben. Das große Unglud hatte fo manche Schmach bes beutschen Namens mit heraufgefpult: glattzungige Ueberlaufer, vom Sieger Frauen , verratherifche Felbherren , ertaufte Lobn= fdreiber. Das alles gebachte er in einer Form, bie auch ben Runftler mitreben ließ, in ber Form ber Sathre gu brandmarten; und fo entftand eine Reihe ftachlichter "Briefe", in benen die icharfe Beobachtung bes Dichtere und ber bittere Sohn fich in wechselnbe frembe Dasten fleiben. Der rhein= bunbifche Offizier ichreibt an feinen Freund, um fein elendes Treiben mit hochherzigen Phrasen zu bemänteln; bas junge märkische Landfräulein an ihren Onkel, um ihm in burchfichtiger Berhullung ihren Fall burch bie Berführungefunfte eines frangofifchen Abenteurers zu beichten; ber Burgermeifter in einer Festung an einen Unterbeamten, um ben felbftfuchtigen Berrath ber Bebotben in bombaftischen Kangleifthl einzuwideln; ber "politische Befcheru" an einen "Better Befcheru", um an bem Beifpiel eines fomacoollen Beitungeartitels (im Rurnberger Corresponbenten) au geigen, bag ein frumpffinniger Feuerlanber, auf ber niebrigften Stufe ber Menschheit, nicht fo elend und verachtlich empfinden tann, wie bie entarteten Gobne ber großen beutschen Dann ließ ber Dichter seine Sathre in bas Lager bes Feinbes geben; und gewiß war es ein gludlicher Bebante, aus ben verborgenen Runften ber frangofischen Journalistit ein Wie man mathematische Gate beweist, Lehrbuch zu machen. fo giebt fich ber Dichter bier bie Miene, die gemeinfte napoleonische Sophistit ale ein Spftem, in Lehrsäten, Aufgaben, Auflöfungen und Corollarien zu entfalten \*).

<sup>\*)</sup> Alle biefe Auffape hat zum erften Mal, aus Tied's Rachlas,

Un biefe Sathre aber fcblog fich ibm ein ernfthaftes, ibn gang bezeichnendes Unternehmen an : ein Ratechismus, worin allem Bolt bie Religion ber nationalen Ghre, ber Befreiung und Rache follte geprebigt werben. "Ratechiemus ber Deutschen" nannte er biefen feltsamen Berfuch, "abgefaßt nach bem Spanifchen (b. h. nach bem Mufter ber fpanifchen Er: bebung), jum Gebrauch für Rinber und Alte". Bier hanbelt er, in fechzehn Rapiteln, "von Deufchland überhaupt", "von ber Liebe jum Baterlande", "von ber Bertrummerung bes Bater= lanbes", "vom Erzfeinb", "von ber Ergiehung ber Deutschen", "vom hochverrathe" u. f. w.; von allen ben Gagen bes patrietifden Ibealismus, bie er in ber Bermannefchlacht feinen Belben hatte prattifch bewähren laffen. Mit feiner teufchen, verhaltenen Berebfamteit, die ben Gleichfühlenben boppelt ergreift, fucht er ju lehren, bag man bas Baterland nicht um feiner Segnungen. feines Ruhmes, feiner Runfte willen, sonbern weil es bas Baterland fei, zu lieben habe; daß es nur Ginen Feind für bie Deutschen gebe, daß man aber biesem Ginen unersättlichen und emigen Sag ichnibig fei, bag er, ber Unterbrücker, ju baffen fei "ale ber Anfang alles Bofen und bas Enbe alles Guten : als ein Sünber, ben anguflagen bie Sprache ber Menschen nicht hinreicht, und ben Engeln einst am jungsten Tage ber Dbem vergeben wirb", "ale ein ber Bolle, entftiegener Batermorber, ber herumichleicht in bem Tempel ber Ratur, und an allen Gaulen ruttelt, auf welchen er gebaut ift". Dag feine großen Eigenschaften, so viele ihrer sein mögen, nie und nimmer von ben Unterbrückten, den Stlaven, burfen bewundert merben: "benn bas mare fo feig, ale pb ich bie Gefchietlichkeit, bie einem Menfchen im Ringen beimohnt, in bem Augenblic bewundern wollte, da er mich in den Keth würft und mein Autlit mit Fußen tritt". Dag bie Deutschen felbst, so boch und er-

Rubolf Röpte mitgetheift: in "Heinrich von Kleift's politische Schriften und andere Rachtnage zu seinen Werken" (Berlin, 1862).

haben sie sich hielten, ihren tiefen Fall herausgeforbert und bie ftrafende Hand ber Borfehung gereizt hatten: weil ihr Berftand "burch einige scharsfinnige Lehrer einen Ueberwit bekommen" hatte, "weil "fie reflectirten, wo fie empfinden ober handeln follten, und nichts mehr auf die alte geheimnifvolle Rraft ber Bergen gaben"; weil fie "mit unmäßiger und unedler Liebe an Gelb und Gut hingen, Handel und Wandel bamit trieben, baß ihnen ber Schweiß orbentlich bes Mitleibens murbig von ber Stirn triefte, und meinten, ein ruhiges, gemächliches und forgenfreies Leben fei Alles, mas fich in ber Welt erringen liefe". Run aber gab es wieber ein Deutschland, "feit Frang ber Zweite, ber alte Raifer ber Deutschen, wieber aufgestanben ift, um es berguftellen, und ber tapfere Felbherr, ben er beftellte, bas Bolt aufgerufen hat, fich an bie Heere, bie er anführt, zur Befreiung bee Lanbes anzuschließen". Run galt es, "unmittelbar auf bas Gebot bes Raifers ju ben Baffen ju greifen, ben Anderen, wie die hochherzigen Tiroler, ein Beispiel zu geben, und die Frangofen, wo sie angetroffen werben mogen, zu erfclagen"; Alles, was fich entbehren läßt, "Alles bis auf Waffer und Brob, bas uns ernährt, und ein Gewand, bas uns bedt", jur Beftreitung der Roften biefes Rrieges bergugeben; und, wenn man bisher ben verratherischen Sahnen bes Rheinbundes gefolgt, nun ichamroth die Baffen wegzuwerfen und zu ben Kabnen der Delterreicher überzugeben. biefem Sinne ichließt benn auch ber Ratechismus, bes eblen Dichters und bes Dranges ber Zeiten murbig \*):

"Frage. Aber sage mir, mein Sohn, wenn es dem hochherzigen Kaiser von Desterreich, ber für die Freiheit Deutschs- lands die Waffen ergriff, nicht gelänge, das Vaterland zu bes freien: würde er nicht den Fluch der Welt auf sich laben, ben Kampf überhaupt unternommen zu haben?

<sup>\*)</sup> Der Katechismus ift leiber nicht ganz erhalten; vgl. Köpke a. a. D., S. 9.

Antw. Rein, mein Bater.

Fr. Warum nicht?

Antw. Weil Gott ber oberfie herr ber heerschaaren ift, und nicht ber Kaiser, und es weber in seiner noch in seines Brubers, bes Erzherzog Carl's, Macht steht, die Schlachten, so wie sie es wohl wünschen mögen, zu gewinnen.

Fr. Gleichwohl ift, wenn ber Zwed bes Kriegs nicht erreicht wirb, bas Blut vieler taufenb Menschen nutlos geflossen, bie Stäbte verwüstet und bas Land verheert worben.

Antw. Wenngleich, mein Bater!

Fr. Bas? Wenngleich! — Also auch, wenn Alles unterginge, und kein Mensch, Weiber und Kinder mit eingerechs net, am Leben bliebe, wurdest Du den Kampf noch billigen?

Untw. Allerbinge, mein Bater.

Fr. Warum?

Antw. Beil es Gott lieb ift, wenn Menschen ihrer Freiheit megen fterben.

Fr. Was aber ist ihm ein Greuel?

Antw. Benn Sclaven leben!" -

Nun schien mit bem Sieg von Aspern ber brohende Untergang noch einmal, und vielleicht auf immer, abgewandt zu sein. Der Zauber ber Unbesiegbarkeit war von Napoleon gewichen; er selbst tief im seinblichen Lande, fast geschieden von Frankereich, das treue Tirol noch im vollen Aufstande, Norddeutschland (wo freilich die ersten verwegenen Bersuche mislungen waren) jeder neuen Bewegung offen, England thätig, Preußen zum Ausbruch geneigt, selbst der Rheinbund, wie es schien, nicht sicher. Ließ doch nach der Schlacht von Aspern eine würdige Schaar sächsischer Kriegsmänner dem Herzog von Beimar ersöffnen, daß in gewissen Fällen die sächsischen Truppen den vershaßten Bund mit den Franzosen zerreißen und den Herzog an ihre Spike rusen würden \*). Nun schien es wirklich an ber

<sup>•)</sup> Bgl. Barnhagen's Denkwürdigfeiten, II, 314.

Zeit, auch mit der Feber die Schlachten ber Nation schlagen zu helsen. Durch ben Baron Buol\*) sah sich Rleist in Brag bald in die einflußreichsten Kreise eingeführt, und hier fand er für seine Bläne ben empfänglichsten Boben. Im Hause bes Stadthauptmanns von Prag, des Grasen Kolowrat (ber später neben Metternich Minister war), ward ihm Gelegenheit, seine patriotischen Aufsähe vorzulesen; sie machten Eindruck, man saßte die Idee, das politische Wochendlatt, um daß es sich handelte, zu Stande zu bringen, lebhaft auf, Andere übernahmen es für Kleist, den Berleger zu schaffen, und es sehlte nichts als die Bewilligung der Regierung, an den unter diesen Umständen nicht zu zweiseln schien.

Rleift war fo glüdlich wie je; er fing nun an, fur bas Beburfniß bes Tages ju ichreiben, ale wenn bie Wochenschrift fcon ba mare. "Germania" follte fie heißen, und in einer Ginleitung beeilte er fich ben Deutschen zu fagen, wie bebeutfam und ftolg ihr 3med fei. "Dieje Zeitschrift", fo beginnt bie Ginleitung, "foll ber erfte Athemaug ber beutschen Freiheit sein. Gie foll Alles aussprechen, mas mabrent ber brei letten, unter bem Drud ber Frangofen verfeufzten Jahre in ben Bruften maderer Deutschen hat verschwiegen bleiben muffen: alle Beforgniß, alle Hoffnung, alles Glenb und alles Glud". hat ber Raifer von Defterreich ben Rampf für bas Beit bes unterbrudten und bieber noch wenig bantbaren Deutschlands unternommen. Der faiferliche Bruber, ben er gum Beren bes Hecres bestellte, bat bie gottliche Rraft, bas Wert an fein Biel hinauszuführen, auf eine erhabene und rührenbe Art bargethan. Das Mißgeschick, bas ihn traf, trug er mit ber Unbeugsamkeit ber Helben, und warb in dem entscheibenden Augenblick, ba es

<sup>\*)</sup> In bem Brief an Ulrike, ber (S. 152) fiber biese Binge berichtet, ist ber Name nur burch ein B. bezeichnet; aber daß es sich um Kleift's alten Gönner Buol, ben öfterreichischen Gesanbten in Oresben, handelt, ift unzweiselhaft: vgl. in ben voraufgehenden Briefen an Ulrike S. 148 unten und S. 150 oben.

zu siegen ober zu sterben galt, ber Bezwinger bes Unbezwungenen, — ward es mit einer Bescheibenheit, die dem Zeitalter,
in welchem wir leben, fremd ist. Jest ober niemals ist es Zeit
ben Deutschen zu sagen, was sie ihrerseits zu thun haben, um
ber erhabenen Bormundschaft, die sich über sie eingeseth hat,
allererst würdig zu werben; und dieses Geschäft ist es, das wir,
von der Lust am Guten mitzuwirten bewegt, in den Blättern
ber Germania haben übernehmen wollen. Hoch, auf den Gipfel
ber Felsen soll sie sich stellen und den Schlachtgesang herabbonnern ins Thal! Dich, o Baterland, will sie singen und deine Heiligkeit und Herrlichkeit, und welch ein Verderben seine Wogen
auf dich heranwälzt!"

Man fieht, ber Breufe Rleift hatte fich gang an Defterreich bingegeben; aber nicht um öfterreichischer Intereffen willen, fonbern fur bie beutsche Sache, por ber es fein Preugen und fein Defterreich gab. Giner muß Führer, Giner muß Retter fein, und biefer Gine ift Defterreich, ba alle Anbern banieberliegen : und fo folgt ber Dichter ohne jebe Rudficht bes Barticularismus ber öfterreichischen Fabne. Ronnte feine Gefinnung noch zweifelhaft fein, fo murbe fie in ihrer gangen befdwingten Ibealitat fich in bem letten biefer Auffate offenbaren, ben bie Frage ein= führt: "Was gilt es in biefem Rriege?" Gilt ce, fragt er, ben Rubm eines jungen Fürsten, ober bie Genugthung für bie Empfindlichkeit einer Favorite, ober einen Felbzug, ber gleich jenem fpanifchen Erbfolgestreit wie ein Schachspiel geführt wirb, ober einen luftigen Sommertrieg nach alter Art, - ober ir= gend etwas, bas nach bem Werth bes Gelbes auszumeffen ift, heut befeffen, morgen aufgegeben, und übermorgen wieder erworben werden fann? Rein : "eine Gemeinschaft gilt es, beren Burgeln taufenbaftig, einer Giche gleich, in ben Boben ber Beit eingreifen; beren Bipfel, Tugend und Sittlichkeit überschattenb, an ben filbernen Saum ber Wolken ruhrt, beren Dafein burch bas Drittheil eines Erbalters geheiligt worben ift; eine Gemeinschaft, bie, unbefannt mit bem Beift ber Berrichsucht und

Ť

ber Eroberung, bes Dafeins und ber Dulbung fo würdig ift, wie irgend eine; bie ihren Ruhm nicht einmal beuten fann, fie mußte benn ben Rubm zugleich und bas Beil aller Uebrigen benten, bie ben Erbtreis bewohnen; beren ausgelaffenfter und ungebeuerfter Gebante noch, von Dichtern und Beifen auf Flu: geln ber Ginbilbung erichwungen, Unterwerfung unter eine Belt: regierung ift, bie in freier Babl von ber Gesammtheit aller Brüber-Nationen gefett mare. . . Eine Bemeinschaft, bie bem Menschengeschlecht nichts in bem Wechsel ber Dienftleiftungen fculbig geblieben ift, die den Boltern, ihren Brubern und Rach= barn, für jebe Runft bes Friebens, welche fie von ihnen erhielt, eine andere gurudgab; eine Gemeinschaft, bie an bem Obelisten ber Zeiten ftete unter ben Backerften und Ruftigften thatig ge: wefen ift; ja, die ben Grundstein besselben gelegt bat, und vielleicht ben Schlufblod barauf zu feten bestimmt mar. . . Gine Gemeinschaft mithin gilt es, bie bem gangen Menschengeschlecht angebort; bie bie Wilben ber Gubfee noch, wenn fie fie tennten, ju befduten berbeiftromen murben; eine Bemeinschaft, beren Dafein feine beutsche Bruft überleben, und bie nur mit Blut, vor bem bie Sonne perbuntelt, ju Grabe gebracht werben foll!"

Jebermann bort bier ben beutschen Ibeologen, ben Burger bes afthetischen Staates reben, ber, ba man ibm feine beiligften Besithumer ju gerichmettern brobt, ergrimmt ju ben Baffen Auch wird man fich freilich nicht leicht barüber touareift. fchen, bag weber biefe Sprache noch biefe Ibeen zu einem ftarten Drud auf bas Gefühl ber Maffen berufen maren; bag, fo fturmifch fie einherbraufen und fo rein und voll fie auf bie Gesammtheit gielen, boch ihre gange Art für einen engeren Rreis, gleichsam für einen Staat im Staat gehort. Wenn ber Dichter wirklich jum patriotischen Schriftsteller geworden ware, so murbe er wahrscheinlich nie die Wirtung eines Jahn ober eines Arnot gehabt haben. Er war eine zu subjective, vornehme, und mit fich felbft ringende Geftalt; ein Geift, ber auch in ber Leibenichaft bes Augenblick noch tosmopolitifche Butunftetraume traumt, und ein Herz, das in diesem großen Kampf nichts von den Dingen dieser Welt, nur bies heilige Recht des Selbstdewußtseins, das Gefühl. frei und ungehemmt zu schlagen, behaupten will. Aber er hätte doch in seiner Weise manche schlummernde Kraft entssessen, manches edle Gemüth aus den Höhlen der alten Rosmantik aussten, vielleicht den romantischen Geist der Dichtung überhaupt durch dieses vaterländische Bestreben resormiren können. Er hätte vielleicht aus sich selber noch einen stolzen und glückslichen Mitbürger der wirklichen Welt gemacht.

Aber alle biese Möglichkeiten zerschnitt das eherne Bershängniß. Die Schlacht bei Wagram, die am 5. und 6. Juli ben ganzen Krieg zu Gunsten Napoleons entschied, machte ber Wochenschrift und Allem, was für den Dichter baran hing, ein Ende.

"Noch niemals, meine theuerste Ulrite", so schreibt ber gebrochene Mann am 17. Juli (nachbem ber Waffenstillstand bei Anahm abgeschlossen war), "noch niemals bin ich so erschüttert gewesen, wie jett. Nicht sowohl siber die Zeit — denn bas, was eingetreten ist, ließ sich, auf gewisse Weise, vorherssehen; als barüber, daß ich bestimmt war, es zu überleben". "... So lange ich lebe, vereinigte sich noch nicht so viel, um mich eine frohe Zukunft hoffen zu lassen, und nun vernichsten bie letzen Vorfälle nicht nur diese Unternehmung, — sie vernichten meine ganze Thätigkeit überhaupt.

"Ich bin gänzlich außer Stand, zu fagen, wie ich mich jett fassen werbe. Ich habe Gleißenberg (bem Better) geschriesben, ein paar ältere Manuscripte zu verkausen; boch das eine wird, wegen seiner Beziehung auf die Zeit, schwerlich einen Bersleger, und das andere, weil es keine solche Beziehung hat, wenig Interesse sinden \*). Kurz, meine theuerste Ulrike, das ganze Geschäft des Dichtens ist mir gelegt; benn ich bin, wie ich mich

<sup>\*)</sup> Offenbar "bie Hermannsfolacht" und "bas Rathden von Beilbronn".

auch stelle, in ber Alternative, bie ich bir so eben angegeben habe. . . Was ich ergreisen werbe, wie gesagt, weiß ich nicht; benn wenn es auch ein han bwert ware, so wurde, bei bem, was nun die Welt ersahren wird, nichts herauskommen". "Aber Hoffnung", seht er seufzend hinzu, "muß bei ben Lebenben sein."

Er war nun auch durch neue Schulden in verzweiselte Roth gerathen; und abermals mußte er von Ulriken Hulfe ersbitten, um sich wenigstens aus den Fesseln, die ihn in Prag hielten, zu befreien. Aber eine heftige Krankheit warf ihn nieder, seine längst über das Maß gespannten Kräfte hielten diese Erschütterung nicht mehr aus\*). Dahlmann hatte ihn bereits verlassen micht mehr aus\*). Dahlmann hatte ihn bereits verlassen, Pfuel desgleichen (weder den Einen noch den Andern sollte er wiedersehen), und so lag er in dem verödeten Prag gebengt und gebrochen da. In diesen dunkelsten Tagen saßte er den verzweiselten, schon früher genährten Entschluß, Napoleon zu ermorden.

Eines Tages erhält ber Maler Hartmann in Dresben einen Brief von Kleist, worin ihn bieser ersucht, ihm eine Quantität Arsenit zu besorgen und zuzusenben, ba er an seinem Aufenthaltsort keinen Arzt kenne, ber ihm zu bergleichen behülslich sein wurde, die Apotheker aber, ober andere ben Artikel führende

<sup>\*)</sup> Bon ber Erfrankung gibt Tied uns Kunde; er berichtet turz: "Kleist fehrte nach Brag (nach ber Schlacht bei Afpern) zurud und überzstand wieder eine schwere Krantheit, die ihn lange in dieser Stadt festbielt". Wir haben feinen Grund, an dieser Notiz zu zweiseln, um so weniger, da Kleist nun vier volle Monate lang, bis zum Ende des Rovember, ganz verschwindet, und auch sein Mordproject auf eine tiese Zerzrüttung des ganzen Menschen bindeutet.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Nachdem ber Krieg verloren war", schreibt Dahlmann kurz, "trennten die Freunde sich mit schwerem Herzen". Dahlmann hat später noch, als er in Riel sesten Boben gewann, Kleist zu stützen versucht; er schrieb ihm und machte ihm ben Borschlag, zu ihm zu kommen und "in einer bescheidenen Gemeinschaft der Güter, ungefähr, wie sie es in Desterreich gehalten hatten", mit ihm zu leben. Aber Kleist erhielt ben Brief nicht, und so war auch dieser Freundesversuch an ihm verloren.

Bewerhtreibenbe, ibm ohne besondere Ausweisung über ben Gebrauch nichts burften verabfolgen laffen. Bartmann gerath in die heftigfte Befturgung. Er batte icon fruber aus Rleift's Reben erfehen muffen, bag biefer fich mit bem Bebanken, ben rachenben Brutusarm gegen ben neuen Cafar zu erheben, mit unbeimlichem Gifer trug; er batte gefürchtet, ale ber Freund Dreeben verlieft, baf ihm eine folde That im Ginne liege: nun, ba er ben Brief gelefen, ift er fest überzeugt, baf es fich um nichts Anderes handelt, bag bas Gift bagn bienen foll, nach vollbrachter That im Rothfall bem Morber bavonzuhelfen. Entschloffen, auf bas Befuch bes Berblenbeten teinenfalls einaugeben, fucht er ibn zur Befinnung gurudgubringen. Er legt ibm in einem langen Briefe bar, bag allen feinen Gigenfchaften nach Kleist fich burchaus nicht bazu eigne, die blutige Rolle gludlich burchzuführen; und fügt bingu, bag er, was ben Arfenit : Antauf betreffe, in bemfelben Falle fei wie Rfeift, und Niemanden miffe, burch ben er ibn bewirken laffen konnte.

Sierauf aber erhält er mit Staffette einen zweiten Brief. Die Bebenken wegen bes Erfolgs sind mit Geschicklichkeit absgeworfen, und zugleich wird gemelbet, daß ein gemeinschaftlicher guter Bekannter, ein Gutsbesitzer, den Arfemik in einer zum Gute gehörigen Apotheke besorgen und an Hartmann übersenden werde. Bon ihm erwartet dann Kleist das Gift ohne Säumen zu empfangen. Und in der That trifft der Arsenik ein; Hartmann aber bleibt natürlich dem ersten Beschluß getreu und übergibt die Sendung einer Dresdener Apotheke \*).

Bon bem Borhaben bes Unglücklichen verlautete barauf nichts mehr; er scheint es, als ihm die Gesundheit wiederkam, vielleicht auch im Angesicht bes elend mißlungenen Stapsischen Mordversuchs ausgegeben zu haben. Am 13. October kam Friedrich Staps (ober Staps) nach Schönbrunn, wo Napoleon

<sup>&</sup>quot;) Co erathit Laun (Memoiren, II, 163 ff.), nach hartmann's eigener Mittbeilung.

Heerschau hielt, und warb verhaftet, als er sich mit allzu versbächtigem Wesen an ben Raiser gebrängt hatte, ben er mit einem großen Küchenmesser ermorben wollte; am 17. Octobet erschoß man ihn. Als Rieist von diesen Dingen Runde bekam, mag ihn boch ein schaubernbes Gesühl ersaßt haben. Er hatte an der Befreiung Deutschlands mit gerechten Mitteln verzweiseln gelernt und gedachte nun der Borsehung mit einer Bistole ober einem Dolch in den Arm zu sallen; und an diese elende Logik hatte er den ganzen Abel seiner Brust, Leben und Seligkeit wegwersen wollen. Sein guter Genius half ihm noch einmal, als er sich aus der Berirrung aufraffte, um dem Schicksalseinen Weg zu lassen und für sich selber neue Hossnungen aufzusuchen.

## Achtzehntes Kapitel.

Der Fring von Somburg. (November 1809 bis Frühjahr 1810.)

Nach bem Wiener Friedensschluß vom 14. October 1809, ber über das Schickfal Desterreichs und Deutschlands entschied, war Kleist vollends von seinen Prager Verhältnissen abgelöst, und leiblich genesen kehrte er in die alte Heimath zurück. In Franksurt an der Ober sinden wir ihn im November wieder; zwei Jahre früher war er fortgegangen, um in Oresben den Lebensbalfam für alle Wunden zu sinden: nun kam er dreisach enttäuscht und mit einem Herzen voll Narben heim. Er hatte Ulriken anzutreffen geglaubt, aber er fand sie verreist; dagegen sah er — zum letzen Mal — die "goldene Schwester" wieder. Er erschien ihr schwer gebeugt, durch das Unglück des Baterslandes und durch das ruhmlose Schicksal seiner Dichtungen gleich tief verbittert. Eines Tages sagte er ihr eine Strophe aus einem Sedichte her, die ihr sehr gesiel, und sie fragte ihn,

vor die Stirn und sagte in tiesstem Schwerz: "Anch Sie kennen vor die Stirn und sagte in tiesstem Schwerz: "Anch Sie kennen es nicht? D mein Gott, warum mache ich denn Gedichte?" Ein andermal ließ er sich in ihrer Gegenwart sehr hestig über den Selbstmord aus; solch ein Mensch, rief er, komme ihm gerade so vor, wie ein tropiges Kind, dem der Vater nicht geben wolle, was er verlange, und das dann hinauslause und die Thür hinter sich zuwerse. Es war doch wohl die Richtung seiner Gedanken, die sich in solchen Acuserungen verrieth; und wie viel Kämpse mochten hinter der Stunde liegen, in der es ihn trieb, die alte Sehnsucht so seindlich z.! verdammen.

Inbeffen noch hatte er herrliche Rrafte zu verbrauchen; und es ift benkwürdig zu feben, wie er fie gerade jest zu bem genialften Aufschwung feines . Lebens fammelt. In Frankfurt hatten ihn die Seinigen zu bewegen gefucht, bag er fich wieber um eine Anftellung bemube; bem wiberfette er fich freilich mit allen Rräften, und einen Angenblick bachte er baran, nach bem Defterreichischen zurückzugehn \*): zulest aber mablte er bas beffere Theil und blieb in ber Beimath, in Berlin, bas eben wieber aufzuathmen begann. Schon im December bes vorigen Jahres hatten bie letten frangofifden Truppen bie Stadt verlaffen und waren die Preugen unter bem Jubel bes Boltes ein= gezogen; nun famen - am 23. December 1809 - auch ber König und die Königin in ihre Hauptstadt zurud, und die gange Reise von Königeberg ber ichien einem Triumphaug gleich. Dem Dichter erwachte wieber fein preufisches Berg, und er enthielt fich nicht, zur Feier bes Ginzuge bie ftummen Saiten zu ruhren: für biefen wehmuthig verfohnenden Augenblick fand er ben machtiaften Ton:

> ... Blid auf, o herr! Du kehrst als Sieger wieber, Bie hoch auch jener Casar triumphirt: Ihm in die Schaar der Götter zugefallen, Jedoch den Menschen hast Du wohlgefallen.

<sup>\*)</sup> Briefe an Ulrife S. 154.

Laß benn zerknickt die Saat von Waffenstürmen, Die hatten laß ein Raub der Flammen fein! Du hast die Brust geboten, sie zu schirmen: Dem Lethe wollen wir die Asche weihn. Und müßt' auch selbst noch auf der hauptstadt Thürmen Der Kampf sich für das heil'ge Recht erneu'n: Sie sind gebaut, o herr, wie hell sie blinken, Für besse Güter in den Staub zu sinken.

Inzwischen hatte er (ohne Zweisel) schon begonnen, an bem neuen vaterländischen Werk, das ihn endlich in den Hafen führen sollte, zu dichten. Er arbeitete still und geheimnisvoll, mit dem alten unverdrossenen Eiser, fort; am 19. März schon konnte er die Schwester mit der Nachricht, daß das Gedicht vollendet sei, und mit den frohesten Aussichten überraschen.

Er fing bamit an, ihr wieberum bie alte Bitte an's Berg ju legen: bag fie einwilligen moge, in feiner Rabe ju leben. "Rönntest Du Dich nicht entschließen", fragt er, "auf ein ober ein paar Monate, nach Berlin zu kommen und mir, als ein reines Gefchent, Deine Gegenwart ju gonnen? Du mußtest es nicht begreifen als ein Zusammenziehen mit mir (ein Bebante, ben fie offenbar für immer abgelehnt hatte), sonbern als einen freien, unabhängigen Aufenthalt, ju Deinem Bergnugen; Gleifenberg bietet Dir bagu feine Bohnung an. Du würdeft täglich in Altenftein's Saufe fein konnen, bem bie Schwefter bie Wirthschaft führt, und ber seine Mutter bei fich hat; wurdige und angenehme Damen, in beren Gefellschaft Du Dich fehr wohl befinden murbeft. Sie feben mich nicht, ohne mich zu fragen: was macht Ihre Schwester? Und warum kömmt sie nicht ber? Meine Antwort an ben Minister ist: es ist mir nicht so gut gegangen, als Ihnen; und ich kann sie nicht, wie Sie, in meinem Saufe bei mir feben. Auch in andere Baufer, als 3. B. beim geh. Staaterath Stägemann, wurde ich Dich einführen können. 3ch habe ber Königin, an ihrem Geburtstag, ein Gebicht überreicht, bas fie, vor ben Augen bes gangen

Hofes, zu Thränen gerührt hat \*); ich tann ihrer Gnabe und ihres guten Willens, etwas fur mich zu thun, gewiß fein".

"Jest", fährt er fort, "wird ein Stück von mir, das aus der brandenburgischen Geschichte genommen ist, auf dem Privattheater des Prinzen Radziwil gegeben, und soll nachher auf die Nationalbühne kommen, und, wenn es gedruckt ist, der Königin übergeben werden. Was sich aus allem diesen machen läßt, weiß ich noch nicht: ich glaube, es ist eine Hoscharge; das aber weiß ich, daß Du mir von großem Nuben sein könntest. Denn wie manches könntest Du, bei den Altenstein'schen Damen, zur Sprache bringen, was mir, dem Minister zu sagen, schwer, ja unmöglich sällt . . . Wie glücklich wäre ich, wenn Du einen solchen Entschluß kassen könntest! Wie glücklich, wenn ich Deine Hond küssen und Dir über tausend Dinge Rechenschaft geben könnte, über die ich jest Dich bitten muß, zu schweigen".

Das Stud, von bem er bier fpricht, bas ihn am Sof und auf der Buhne zu Ghren bringen follte, mar ber "Bring Friedrich von Somburg"; bas lette und reiffte feiner Dramen. Seine Familie batte ibm burch Empfehlungen bie hoffnung zu erregen gewußt, mit ber Dichtung eines vaterländischen Schauspiels eine öffentliche Unterftubung zu rerbienen; und biefen rettenben Gebanten hatte er mit Begeisterung er-Aus feinen alten perfonlichen Bedrängniffen und aus ariffen. ber liebevollen Berfentung in bie große branbenburgifche Borgeit floß ibm fein Drama in geheimnigvollem Brozeg gufammen. Friedrich ber Große ergablt, bag ber große Rurfürst nach ber Schlacht bei Fehrbellin geäußert habe, man tonne nach ber Strenge ber Befete ben Pringen von homburg vor ein Rriege= gericht ftellen; boch fei es ferne von ibm, biefe Strenge gegen einen Mann, ber so tapfer zum Siege mitgewirkt, in Anwendung zu bringen. Diefe Notig fpann ber Dichter fich aus:

<sup>\*)</sup> Es ift bas schöne Sonett, bas in Kleift's Werken, III, 370, abgebruckt ift.

wie, wenn ber Rurfürst nun wirklich bas Rriegsgericht batte fprechen laffen? wenn fich fo bie Majeftat bes Gefekes bem eigenwilligen Chrgeig, bas Recht ber Wirklichkeit ben erträumten Ibealen bis zu blutiger Entscheibung gegenübergestellt batte? Er verwandelte fich ben geschichtlichen Prinzen von Somburg in einen Belbenjungling nach feinem afthetischen Ibeal; fo, wie er ibn in ber Bhantafie ichon früher herumgetragen hatte. jenem Brager Auffat "Bas gilt es in biefem Rriege" finbet fich auch bie Frage, ob es "ben Ruhm eines jungen und unternehmenben Fürften gelte, ber in bem Duft einer lieblichen Sommernacht von Lorbeeren geträumt bat?" Dies Bhantafiegebilbe trug nun Rleift in bie Luft bes branbenburgifchen Rriegerstaats binein. Der Bring von homburg träumt nachtwandelnd die fühnsten Traume bes Ehrgeizes, und die Wirklichfeit verflicht fich ibm auf nedische Art in seine Träume. Er ermacht, von Seligkeiten beraufcht, und entbedt nun biefen rathfelhaften Busammenhang, ber ihn in die wundersamfte Befturzung mirft, ibn Schlachtplan und Orbre überhoren läßt und ibn bis in bie Donner ber Schlacht verfolgt, indem er ihm bie ganze Welt in einen magischen Schimmer kleibet. In biefer Stimmung tommt ibm bie Runbe, bag ber Feind bereits gu weichen beginnt, und aller Orbre spottenb, nur von seiner Siegesgewißheit voll, reift er feine Reiter vor ber Beit in ben Rampf binein. Der Sieg ift bei ben Branbenburgern, ber Bring felber bat fein Beftes gethan; aber ber Rurfurft, fo beißt es, ift gefallen. Mitten in bem Schmerz über ben unerfete lichen Berluft brängt fich bem Träumer bas Gefühl feiner hoben Bestimmung um so berauschenber auf; er wirb nun bes Oheims großes Wert vollenben, bie Fürstin troften, Land und Beer erretten, und die verwaiste Prinzessin Natalie, deren Herz er gewonnen, foliegt er troftend und befeligt an feine Bruft. Inbeffen bie Tobesnachricht war falsch, ber Rurfürst lebt; und fein Erftes nach bem feierlichen Dankgebet für ben großen Sieg ift, ben ungehorsamen Führer ber Reiter, beffen Uebermuth

bem Sieg die lette Bollenbung geraubt bat, vor ein Rriegsgericht auf Leben und Tob zu ftellen. Das ift zu viel fur ben ftolgen Träumer; er verfteht ben Fürsten und bie Welt nicht mehr; ihn, ben Belben, bee Tobes murbig ju finden! Es ift ihm unmöglich, bas alles für mehr als einen wunderlichen Schein zu nehmen; noch immer vom Traum befangen, erwartet er jeden Augenblick bas Wort ber Befreiung zu hören; bis er zulett an bem fürchterlichen Ernst ber Lage nicht mehr zweifeln Run bricht ber Unglückliche, jebes Balts beraubt, auf bie elenbeste Urt aufammen. Büthenbe Tobesfurcht fällt ibn an, bie Wirklichkeit fahrt ihm wie mit Meffern über bie Augen, alle Phantafien find verftäubt, Ghre, Burbe, Glud, Alles ju Schatten geworben, er will nun nichts mehr als bas Leben Der Kurfürft, sobalb er bies erfährt, fühlt fich felber erschüttert. Er bat ben träumerischen Uebermuth bes Münglings gesehen, seine Verberblichkeit erfahren, in gerechtem Unmuth bat er fich zu dem Meugersten entschloffen; nun erkennt er, bag bas Urtheil des Gerichts fich schon in ber Bruft des Schulbigen vollzogen hat, daß es ber blutigen That nicht mehr bedarf, daß fie jest nichts mehr fein wurde als eine barbarifche Erecution. Mus ber tiefen Berknirschung wird ber Bring, ber Belb, fich aufraffen, fobalb nur bie rechte Stimme an fein Dhr ichlagt: und bas ift alles, mas bem herrscher und Meifter noch ju thun bleibt. Er fchreibt bem Pringen und legt bie Entscheibung über Recht ober Unrecht bes blutigen Urtheilsspruchs in feine eigene Hand; worauf benn erfolgt, was er voraussah: ber Beift bes Pringen richtet fich mannlich auf, er unterscheibet Wirklich: keit und Traum und beugt sich, indem er dem Leben entsagt, unter bas heilige Befet bes Staates. Und bamit mufte nun bas Drama zu Ende fein; wenn nicht noch zwischen Fürst und Unterthan bas Bolt, bas Beer feine lebenbige Rolle mitzuspielen hatte. Um die Gnade bes Fürsten, von bessen Sinnesanderung noch niemand weiß, für ben geliebten Felbherrn zu ermirfen. feten fich im Lager alle Runfte, Lift, Trot, Bitte und Bereb:

samkeit in Bewegung; ber Kurfürst aber, ber seinem freien Willen nichts will abtropen lassen, weiß sich ber rebellischen Künste seiner getreuen Krieger mit gutem Humar zu erwehren, und zulett hält er ihnen seine stärkste Wasse, die freie Unterwersung bes Schulbigen selbst, entgegen. Sie sühlen sich bessiegt, und nun kann sich die Gnade frei über dem Gesetz entsfalten: der Prinz wird jubelnd erlöst, der Lorbeer krönt ihn, den er sich vor der Zeit so übermüthig erträumt, nun aber in Wahrheit verdient hat, Natalie ist sein, und als dem Sieger von Fehrbellin ruft man ihm Heil und Segen.

Leicht erfieht man, bag biefer vortrefflichen Conception ber Dichter wiederum von feinem eigenen Bergblut beigemifcht bat; ja es ift nicht zu fubn, biefes acht vaterlanbische Schaufpiel eine Allegorie im ebelften Stol zu nennen. Denn in bem Charakterbild bes Brinzen von Homburg bat Kleist offenbar fein eigenes Schickfal abgebilbet: feine überfpannten Jugenb= traume, feinen Fall, fein bunkles Ringen mit bem Tobe, feine Entfagung, und bie Erhebung und Berfohnung, zu ber er fich nun in biefem Gebicht emporrang. Bas er vor Jahren in ber Benthesilea versucht, bas wollte er nun mit reinerer Fassung, mit Beiterkeit vollenden. Dort hatte er fein Schickfal tragifc gefaßt, die fürchterliche Erschütterung feines Sturges noch wie bie Nachwirkung eines Erdbebens tranthaft empfunden, und faft eifriger zu verklaren als abzuschütteln gestrebt, indem er aus ber Wirklichkeit in bas Reich bes Mährchens entfloh. boch höher geftiegen seit jenen Tagen. Das allgemeine Glenb batte ihn weicher gemacht; er fab nun bie Dinge um ihn ber, bie ber Eroberer ju gerftoren brobte, mit licbevolleren Augen an; er fühlte, mas fie ibm galten, wenn er fich nur verftanbig auf ihr Recht befann, wie erwarment ihr Dafein für jeben Einzelnen war, wie ohnmächtig ber Gingelne für fich, und wie bie strengen Formen ber Wirklichkeit ihn mit gemüthlichem Beimathegefühl umspannen. Und so begriff er die Größe und bie Herrlichkeit bes Rriegerstaats, ben er ale junger Romantiker

mit heißem Wiberwillen geflohen hatte; und er bewies ibm feine Chrfurcht, indem er ihn fo mahr und ichon ibealifirte, wie nur je ein Dichter bie staatengrundende Rraft seines Bolkes verberrlicht hat. Welch ein Leben frisch aus bem Stamm beraus in biefen Lagergestalten; mas für ein Bulsichlag beutschen, branbenburgischen Blute in bem alten Sans Rottwit aus ber Briegnit, bem Ibeal eines Golbaten, um bas uns jebe Ration Und über allen biefen Gestalten ragt, wie um eines Sauptes Lange, bie prachtige Bersonification bee Staates felbft, ber große Kurfürft empor; ber geborene Berricher, mit ben Dingen fpielend, mit ben Menichen vertraut, in jedem feiner Werkzeuge bas verfonliche Gebilbe ehrenb, aber zu jeber Reit ber mächtige Buter bes Gefetes; beiter wie bie Conne, und feiner Tuchtigkeit, feiner Thaten, feines Bolle fo recht herglich froh, auch wenn ihm seine Getreuen einmal vorwitig Man hat bem Dichter vorgeworfen \*). bie Stirne rungeln. bak er die Bewegung in der Seele des Fürsten nicht beutlich gemacht, bag er ihn von vornherein zu überlegen, zu weise gemäßigt geschilbert habe, als bag wir an bie Möglichkeit glauben tonnten, es fei ihm Ernft mit bem Urtheil; aber in ber Ent: widelung, wie ich fie oben versucht, scheint fich mir feine mabrhaft fürftliche haltung anschaulich und beutlich zu entfalten. Er äußert seinen Born über die verwegene That überzeugenb genug, nur in seiner Art: burch bas kurze Wort bes Herrschers und bie schneibige Scharfe ber Geberbe, mit ber er fich von bem Pringen abwendet; und bag er jum Meugerften enticoloffen. baß er gegen den schwärmenben Uebermuth, ben er nun breimal erprobt, mit ber gangen Strenge bee Befetes gewappnet ift, muffen wir glauben, weil alle bie finfteren Beranftaltungen es uns verrathen; brauchen wir es benn noch von Reuem aus feinem Munbe au erfahren? Erft ale Natalie au ihm tommt, feben wir ihn wieber, und ihr tann er nicht anbere als weich

<sup>\*)</sup> Julian Schmidt, in seiner Einleitung S. CXI.

und mitleibig begegnen; nur gegen ben Bringen will er unbeugfam fein: benn er glaubt ihn unheilbar in ber tropenben, perberblichen Stimmung befangen, bie ihre Anabentraume über bie Bflicht ftellt. Run aber erfährt er, bag ber Ungludliche gebeugt und gebrochen baliegt, bag ibn ber Raufch verlaffen, eine ungebeure Erschütterung ibn verwandelt hat, und er verrath sein "äußerftes Erftaunen": "Nein, meine theuerfte Natalie, unmöglich in ber That! - er fleht um Bnabe? . . . Du fprachft ihn? thu mir Alles tund! Du fprachft ibn?" Und als Ratalie ibm Alles enthullt, ba entgegnet er ihr "verwirrt", burch bas Unerwartete fofort felber vermanbelt: "Run benn, beim Gott bes Simmels und ber Erbe, fo faffe Muth, mein Rind; fo ift er frei!" Erft von biefem Augenblid an, ber feinen Entschluß enthüllt, zeigt er sich in ber beiteren, überlegenen Rube, bie nun für ben Bufchauer burchfichtig, und gegen bie Unbern ohne Berstellung ift: benn in Wahrheit thut er nichts mehr, als baf er bem Bringen bie entscheibenbe Brobe feiner Ginnesanberung abforbert und fich ber Dranger in fürftlicher Ueberlegenheit erwehrt.

Nur am Schluß unterlag ber Dichter ber Bersuchung, biese reine Entwickelung um bes träumerischen Bilbes willen zu verleten, bas ihm offenbar von vorneherein im Sinne lag. Sein Helb, ber als Nachtwandler phantastisch genug begonnen hatte, sollte in einer ähnlichen Situation zum neuen Leben erwachen; und vollends reizte es ihn, dem sehnsüchtigen Todeszgefühl, das ihn so oft mit dämonischer Lust bewegt hatte, das Wort zu leihen:

Run, o Unsterblichkeit, bift bu ganz mein! Du strahlst mir burch bie Binde meiner Augen Mit Glanz ber tausenbfachen Sonne zu! Es wachsen Flügel mir an beiben Schultern, Durch stille Aetherräume schwebt mein Geist; Und wie ein Schiff, vom hauch bes Winds entführt, Die muntre hafenstadt versinken sieht, So geht mir bammernd alles Leben unter: Jeht unterschied' ich Farben noch und Formen, Und jeht liegt Rebel Alles unter mir.

So trieb es ihn, ben Bringen bis an die Pforte bes Grabes ju führen: und bem Rurfürften felber ichob er bas mifiliche Amt ju, bas une in ber That an beffen koniglicher Befinnung etwas irre machen muß. Denn für ben Fürften mar bie Rolle bes rubigen Bufchauers zu Enbe, fobalb ber Bring por allen ben Bertretern bee Beeres feinen freien Beborfam gegen bas Gefet, feinen geläuterten Ginn verkunbigt batte: als er bem jungen helben freudig erklärt: "Blüht boch aus jebem Bort, bas Du gesprochen, jest mir ein Sieg auf, ber ben Reind zu Staub malmt!" ba erwarten wir, bag er bas Urtheil gerreißt und ben Entfühnten mit dem Wort ber Gnabe an feine Bruft gieht. Statt beffen muffen wir uns noch jene Scene arrangiren laffen, in ber ber Bring mit verbundenen Augen ben Tod erwartet, um bann auf einmal burch bie Erfüllung feines nachtwanblerischen Traumes überrascht zu merben.

Beit ernfter inbeffen ale biefer Borwurf ift ber andere. ben man bem Dichter zu allen Zeiten gemacht, ja ber bie Aufführung feines Stude lange vereitelt bat: ber Bormurf, bak er in ber Scene ber Tobesfurcht über jebes Dag, über bie Bahrheit hinausgegangen fei. Es war ber Fehler Rleift's. jebes Problem bis auf ben letten Tropfen zu erschöpfen; und fo hat ibn auch bier ber tief empfundene Moment, ber une ben Belben aus ber Bobe feines Jarus - Flugs heruntergeschmettert zeigt, zu einer Entfaltung aller Mittel verführt, bie gmar von ber tieffinnigen Logit bes Stude vertheibigt, aber von beffen ganger Atmosphäre abgelehnt wirb. Und hier icheint mir ber Fehler eigentlich noch auf einem anbern Gebiet zu liegen. Der Pring von homburg, so wie ibn ber Dichter uns gezeigt hat, tann, nachbem fein Uebermuth bis an bie Sterne geflogen. nur wieber ebenso tief unter fich felbft binabfinten; erft fo verfteben wir ihn gang, und fein Fall, fo tief er une erfcuttert, läßt uns boch nicht an ihm verzweifeln: benn eine folche Seele finbet fich erft im Abgrund wieber gurecht. Und barin ift fie

×

wieber gang bee Dichtere Abbilb, ber in biefer Scenc ein pathologisches Element von sich felber ablost, ber von ben gleichen Wirbeln ber Empfindung, von wechselndem Etel und Festklammern am Leben, vielleicht noch bamals burchbebt mar: ia ben fie balb von neuem anfallen follten. Aber Rleift batte. in feinem subjectiven Schaffen, bie Befahr gleichsam aufgefucht. inbem er biefes Abbilb seiner eigenen Art in jene Beit bes Wir bulben an bem branbenburgifchen Rriegerstaats versette. Prinzen jebe Absonberlichkeit, jebes aus bem allgemeinen Ton fallenbe Aufschwärmen feiner Seele, fo lange es nicht ben erften und unumftöglichften Voraussehungen bes Coftums wiberfpricht; aber wir erheben uns gegen biefe ungeheure Berleugnung bes preußischen Offiziers aus jenen Tagen; fie scheint uns unmöglich zu fein. Und fo hat benn auch auf ber Bubne fich be= währt, bag biefe rudfichtelofe Enthullung ber eigenen bamoni= fchen Ratur bee Dichtere nicht ohne Milberung ertragen wirb, baß fie felten ein völlig reines Berftanbnig antrifft.

hat man fich aber einmal mit biefen wunden Stellen abgefunden, fo wird man fich immer von neuem bicfes Meifter= werte bee vaterlanbischen Sangere erfrenen. Sier verwinden wir leichter ale irgendwo bie Barten, bie noch vereinzelt zwischen ben ftolgen, fernigen, von marmem Leben burchftromten Berfen umberirren; nirgende ift bee Dichtere Realismus fo bezaubernd, ber Borgang so angeschaut, die Sprache so barchsichtig; und Rleift burfte fich fagen, bag er nun fein Saupt neben ben Rlaffikern von Weimar ftolg erheben konne: benn er hatte fein Gigenftes gegeben, bas weber Schiller noch Gothe ihm entreiken, keiner ber Andern auch nur von ferne berühren konnte. Er batte feine Duse oft auf Seitenwegen geführt und Launen bes 3ch zu ibealifiren gefucht; bann in ber "hermannsschlacht" war bie große Leibenschaft bes Patriotismus boch noch in ein frembartiges Gewand gebüllt; im "Bringen von Homburg" aber hatte er fein heimathliches Berg, fein beutsches Gefühl und fein perfonliches Schicffal fcon und herzlich verfohnt. Und wie

würdig und zärtlich zugleich pries er hier bas preußische Bater= land; so burch Rataliens Mund:

Das Baterland, bas Du uns grünbetest,
Steht eine feste Burg, mein ebler Ohm:
Das wird ganz andre Stürme noch ertragen,
Fürwahr, als diesen unberufnen Sieg;
Das wird sich ausbau'n herrlich, in der Zukunst,
Erweitern unter Enkels Hand, verschönern,
Mit Zinnen, üppig, feenhaft, zur Wonne
Der Freunde und zum Schreden aller Feinde.

In jenen Tagen ber Noth aber, was konnte stärkenber sein, als in dem goldenen Spiegel der Muse jene Siege — über den innern und den äußern Feind — zu sehen, die den vaterländischen Boden von den Eroberern befreit hatten! Aus solchen Mahnungen durste man Trost und Gewißheit für die Zukunst heraushören. "Der Drache ward, der Dir die Marken trodig verwüstete, mit blut'gem Hirn verjagt; die Kunst jetzt lernten wir, ihn zu besiegen": wer jemals kriegerisch nationale Erregungen erlebt hat, der sühlt, daß sich an solchen Klängen das durstige Ohr des geknechteten Preußenvolks berauscht hätte. Und nicht minder an dem ernsten Gebet, das der Gegenwart vor Allem galt:

. . . Es erliege Der Frembling, ber uns unterjochen will, Und frei auf mütterlichem Grund behaupte Der Brandenburger sich , benn sein ist er, Und seiner Fluren Pracht nur ihm erbaut! —

So war es ein mehr als bitteres Berhängniß, daß Rleist sich auch diesmal wieder in der gerechtesten Hoffnung täuschen sollte. Denn sein Stück mißsiel; es kam nicht auf die Bühne, vielleicht auch nicht in die Hände seiner Königin; und es ward in Folge bessen auch nicht gedruckt. Wie tief er diesen neuen Schlag empfand, wissen wir nur aus der stummen Thatenlosigzeit, in die er hierauf versank; dem erschütternoften und stärksten Zeugniß. Er hat seit dieser Enttäuschung kein Drama, keine

größere Dichtung mehr gefchrieben. Sein größter Aufichmung war ber lette: was wir von nun an feben, ift nur ein langfames hinsterben; er arbeitet und ringt nur noch, um zu leben. Und wer ihn bis hierher begleitet und ihm fo manche Schulb angurednen gehabt bat, ber tann fich nun einer tiefen Bebmuth nicht erwehren. In jeber Schule bes Unglude gepruft. aus fürchterlichen Berirrungen erstanben, eignes und allgemeines Leib in mannlicher Faffung gegen einanber abwägenb, mar er nun endlich ju einer freien, verklarenben Anschauung ber Dinge beraufgebrungen und hatte fich ben barten Göttern ber Birklichfeit ju Fugen geworfen: und ber Ausgang mar, bag man ibn auf's Neue auf feinen einfamen Beg gurudftiek. Hatte er fonft fein Unglud felber heraufbefcoworen, nun tain es freiwillig und mit vollen Sanden. Und um ihn vollends hoffnungs= los ju machen, ftirbt nun auch feine tonigliche Bonnerin, Quife, Preugens guter Stern - er mochte mit ibm feinen eigenen für erloiden balten.

Damals scheint er das "lette Lieb" gebichtet zu haben, in bem er, wie in einem Sterbegesang, die ganze Summe seiner Schmerzen zog. Er hatte das Reich der Schönheit und die Freiheit des Baterlandes, seine ehrgeizigsten Träume und seine bescheibensten Hoffnungen zerstattern sehen. Er verstummt, und sagt nur noch den Dingen, die er geliebt hat, ein lettes Lebewohl; in den erschütternosten Tonen, die je von seinen gesangereichen Lippen tamen:

Der alten Staaten graues Prachtgeruste Sinkt bonnernd ein, vom Strom hinweggespult, Wie auf ber Haibe Grund ein Wurmgeniste Bon einem Knaben scharrend weggewühlt; Und wo bas Leben um ber Menschen Brüste In tausend Lichtern jauchzend hat gespielt, Ift es so lautlos jeht, wie in ben Reichen, Durch die die Wellen des Kocythus schleichen.

Und Du, o Lieb boll unnennbarer Wonnen, Das bas Gefühl jo wunberbar erhebt,

Das, einer himmelsurne wie entronnen, Bu ben entgüdten Ohren niederschwebt, Bei bessen Klang empor in's Reich ber Sonnen Bon allen Banben frei bie Seele ftrebt: Dich trifft ber Tobespfeil; bie Parzen winken, Und flumm in's Grab mußt Du banieberfinken.

Ein Götterfind, befränzt im Jugendreigen, Wirft Du nicht mehr von Land zu Lande ziehn, Richt mehr in unfre Tänze niedersteigen, Nicht hochroth mehr bei unferm Mahl erglühn. Und nur wo einsam unter Tannenzweigen Zu Leichensteinen stille Pfade sliehn, Wird Wanderern, die bei den Todten leben, Ein Schatten Deiner Schön' entgegenschweben.

Und stärfer rauscht ber Sänger in die Saiten, Der Töne ganze Macht lodt er hervor, Er singt die Lust, für's Baterland zu streiten, Und machtlos schlägt sein Ruf an jedes Ohr, Und wie er statternd das Ranier der Zeiten Sich näher pstanzen sieht von Thor zu Thor, Schließt er sein Lied; er wünscht mit ihm zu enden, Und legt die Leier thränend aus den händen.

## Neunzehntes Kapitel.

Die Berliner Abendblatter. (Commer 1810 bis April 1811.)

Um nicht zu verhungern, warf sich Kleist nun auf bie Ausbeutung seiner im Pulte ruhenden Schriften, so weit bei ber Lage der Dinge daran noch zu benken war. Im März 1810 war sein "Käthchen von Heilbronn" endlich in Wien (und nur bort) zur dreimaligen Anfführung gekommen: im Theater an der Wien, das eben damals der leidenschaftzliche Theatersreund, der Graf Palfsp, noch neben dem Burg-

theater übernommen hatte. Rleift hoffte, bas Stud auch auf anbere Buhnen gu bringen, und gab es in Berlin, im Berlag ber Realfculbuchbanblung, beraus; nachbem er fich bei Affland, bem Director bes Berliner Theaters, mit bem Manuscript vergebene bemüht hatte. Seine ichwer gereigte Stimmung mar ichon bei biefem Sanbel ausgebrochen. Als Affland - ber burch bie ungeheuren Anftrengungen ber letten Jahre forperlich und geistig gefnickt und nur noch feine Anstalt leiblich zu halten bemüht mar - feine Antwort und feinen Entschluß verzögerte, und man bem Dichter hinterbrachte, bag er fich fehr gering: ichagenb über bas Schauspiel ausgesprochen habe, ichrieb Rleift ibm in feiner Erbitterung einen fo groben und in fo eigenthumlicher Beife beleibigenben Brief, baf ein Ehrenmann taum verföhnlich barauf antworten konnte. Inbeffen Iffland erwiberte in seiner weichlichen Art, indem er bas Manuscript mit einem bemuthigen Brief gurudfanbte \*).

Im Laufe bes Jahres gab bann Kleist auch ben ersten Band seiner Erzählungen im gleichen Berlag heraus: ben Rohlhaas, die Marquise von D... und das Erdbeben in Chili. So weit man aus dem "Phöbus" vergleichen kann, war hier, wie im "Käthchen", die Feile des Herausgebers stark geschäftig; und leider bald in einer Art, die für den Styl des Dichters verderblich ward. Er hatte in Königsberg und Dresden die Kunst seiner gedrungenen, oft verschränkten Prosa noch mit weiser Mäßigung geübt; jest aber begannen seine Eigenthümlichzeiten zur Manier zu entarten. Wie es immer geschieht, wenn ein Schriftsteller entweder auf seinen Formen bequem auszuruhen oder sich selbst zu überdieten anfängt, so sehen wir auch Kleist, bei dem sich zunächst das Lettere geltend macht, in seinem Realismus starrer und kleinlicher werden, indem er ihn reicher auszubilden sucht: er verschränkt seine Säte mehr und

<sup>\*)</sup> So berichtet Bulow (S. 59), bem ber Iffland'sche Brief vorlag.

mehr, häuft bie verfinnlichenben und malenben Buge, und fällt aulest gerabezu von fich ab, indem er auch Rebenfachliches mit gleicher Breite zu erzählen anfängt, wie er fie fouft nur bem Befentlichen vergonnt batte. Bestimmte Bendungen, bie früher bann und mann und mit bem gangen Reiz ber Raturlich= feit auftraten, werben nun conventionell: vor Allem bie Aus: brude, in benen er von Sat zu Sat hinüberleitet, "gleich: wohl", "bemnach", "bergeftalt bag", und Aehnliches, bas ibn binfort in jedem Wert feiner Feber ebenfo ficher verrath, wie es für seinen Styl werthlos, ja balb beläftigend ift. Richts leitet uns ficherer ale biefe Manieren an, feine alteren Er: gablungen bon ben fpateren zu unterscheiben. In ber Marquife von D . . . , in bem Erbbeben in Chili, in ber Berlobung auf St. Domingo, auch im Findling und in ben erften Theilen bes Rohlhaas find bie Formen noch rein (wie fie es in ben politischen Auffähen von 1809 finb); erft gegen ben Schluß bes Roblhaas, ben Rleift mit besonderem Gifer umgearbeitet haben muß, brangen fich uns alle biefe augeren und inneren Mängel auf, um bann bleibenb zu werben. Auch barin rerrath fich die traurige Erschöpfung bes Dichters. Bu gebrochen und mube, um fich noch an ein größeres Wert zu magen, wenbet er fich fleinen Runften gu, und lauft, noch in ber Fulle feiner Rraft, Gefahr, in greifenhaften Bugen ju verfteinern.

Inzwischen mußte er einsehen, daß ihn die Beröffentslichung seiner Schriften allein nicht ernähren wurde. Die Lage bes Buchhandels verschlimmerte sich von Tag zu Tag; es kam bahin, daß geachtete Schriftsteller die Hälfte ber Druckkoften zugaben \*); auf stolze Honorare konnte ber verkannte Dichter gewiß am wenigsten rechnen. In seiner Noth griff er wieder zu der Idee, eine Zeitschrift zu gründen. Er hatte in Berlin Abam Müller wiedergefunden, ber hier mit Borlesungen

<sup>\*)</sup> Bgl. 3. B., was Frang horn in ben "Briefen an Fouque" S. 151 fchreibt.

über Friedrich ben Großen begonnen und sich dann, mit gewohnter Leichtigkeit, auf die Staatswirthschaft geworfen hatte;
neue Verdindungen mit preußischen Romantikern, mit Arnim, Brentano, Fouqué schlossen sich an, und Kleist versprach sich wohl von diesen Kräften energische und fruchtbare Unterstützung. So kam denn im Herbst die Zeitung wirklich zu Stande, am 1. October 1810 konnte das erste der neuen "Verliner Abendblätter" erscheinen.

Es war freilich von vornherein ein ärmliches und problematisches Unternehmen, ein Erzeugnig ber Roth, und wie gang anders begann es, als ber "Phobus" begonnen batte! Im unscheinbarsten Gewande traten die "Abendblätter" auf \*): in kleinem Octav, auf grauem Löschpapier, mit ftumpfen Lettern, bie von mittlerer Größe, unter Anwendung aller Bulfen ber Raumersparnif, bis zu ben kleinsten Augentöbtern binabstiegen. burch zahllose Druckfehler entstellt, kurz ungemein kummerlich anzusehen. Rein Programm mar vorausgeschickt, bas über ben 3med bes Blattes Anbeutungen gegeben batte; felbst in ber ersten Rummer nannten sich weber Rebacteur noch Buchbrucker, und erst am 22. October trat Rleift in einer von ihm unterzeichneten Erklärung aus bem Dunkel bervor. Er gebachte auch in biefem Blatte ber Bolitit und bes Baterlandes nicht zu vergeffen; aber es mar natürlich nur an eine verstedte Politik au benten. Um in ber Ginleitung (am 1. October) wenigstens ein anbeutendes Wort ju fagen, mußte er es in ein "Gebet bes Boroafter" eintleiben, bas als Uebersetung "aus einer indischen Sandschrift, von einem Reisenden in ben Ruinen von Balmbra gefunden" bem Lefer vorgeftellt murbe. Go fand er wenigstens einen verhaltenen Ton für ben Schmerz, mit bem

<sup>\*)</sup> Ich folge hier ber Schilberung von Köpte, ber von ben außerft felten geworbenen Blattern wenigstens bas erfte Quartal in handen hatte und es zu seiner Beröffentlichung ber Nachtrage benütt hat; vgl. baselbft S. 26 ff.

bie Bruft bes Batrioten fich trug. "Gott, mein Bater im himmel!" - fo läßt er feinen perfifchen Beifen reben - "Du baft bem Menfchen ein fo freice, berrliches und üppiges Leben bestimmt. Rrafte unenblicher Art, gottliche und thierische, spielen in feiner Bruft gusammen, um ibn gum Ronig ber Erbe gu Gleichwohl, von unfichtbaren Geiftern übermältigt, liegt er, auf vermunbernemurbige und unbegreifliche Weise, in Retten und Banben; bas Bodifte, von Brrthum geblenbet, läßt er zur Seite liegen, und manbelt, wie mit Blindheit gefchlagen, unter Jammerlichkeiten . und Richtigkeiten umber . . . läffeft bu es, von Zeit zu Beit, nieberfallen wie Schuppen von bem Auge Gines beiner Rnechte, ben bu bir ermählt, bag er bie Thorheiten und Irrthumer feiner Gattung überfchaue; ibn rufteft bu mit bem Rocher ber Rebe, bag er, furchtlos und liebreich, mitten unter fie trete, und fie mit Pfeilen, balb fcharfer, balb leifer, aus ber munberlichen Schlaffucht, in welcher fie befangen liegen, wede. Auch mich, o Berr, haft bu, in beiner Beisheit, mich wenig Burbigen, ju biefem Geschäft erforen; und ich fchicke mich zu meinem Beruf an. Durchbringe mich gang, vom Scheitel gur Sohle, mit bem Befühl bes Glenbe, in welchem bice Zeitalter banieber liegt, und mit ber Ginficht in alle Erbarmlichkeiten, Salbheiten, Unwahrheiten und Gleisnereien, von benen es bie Folge ift. Stable mich mit Rraft. ben Bogen bes Urtheils ruftig zu fpannen. . . . "

Nur ein paar Male inbessen versuchte Kleist, sich auf bas Gebiet ber Weltbetrachtung zu wagen. Die Lage der Dinge warf ihn bald auf bas ästhetische Gebiet und auf die kleinen Tagesfragen zurück; und so sehen wir ihn mit Novellen und Anekdoten, mit Kunst = und Theater = Betrachtung, gemeinnützigen Artikeln und Tagesnotizen in bunter Folge auftreten, wie es das wechselnde Bedürsniß wollte und der Kopf es hergab. Bon großen Leistungen konnte bei diesem Treiben keine Rede sein. Nur eine größere Erzählung aus seiner Feder, "die heilige Cäcilie", brachten die Abenbblätter; eine Erzählung, in der,

fo warm fie vorgetragen ift, boch feine Manieren allgu läftig bervortreten, mabrend ber Stoff nur Wenige angieben wird. Ginige andere Stude, ber Auffat "über bas Marionetten: theater" und die "Legenden nach Sans Sachs", werben noch aus früheren Tagen sein, wie bei bem einen bie ein= fache, flare Schreibart, bei ben anbern bie eigenthumliche Behandlung ber Jamben (in ber Manier ber "Bermannsichlacht") anbeutet; von ben Anekoten ift manche trefflich ergabit, mit ben fraftigen Strichen, bie wir an bem Dichter tennen, und in ber feltsamen Sathre "Allerneuester Erziehungsplan", somie in ben Briefen eines Malers und eines jungen Dichtere finben wir feine Denkart mit gludlichem Rachbrud vorgetragen wieber: aber Alles in Allem genommen, macht biefe zusammengewürfelte Reihe von Rleinigkeiten boch einen beklemmenben Ginbrud. Rleift mar nicht ber Mann, mit elastischer Schmiegsamkeit fich zwischen ben mannichfachen Forberungen eines Tagblattes zu bewegen; und nur zu oft fieht man ben kleinen Artikeln bie Rudenbuger = Natur, bas Erzwungene, Mube, wiberwillig Sin= geworfene an, bas peinliche Befühl, bag er nicht mit ber Seele, nur für bas tägliche Brob fcbrieb \*).

<sup>\*)</sup> Röpke hat in seinen Nachträgen die von Kleist geschriebenen Artifel ber "Abenbblätter" nach außeren und inneren Grunden aus-Efonbert und jusammengestellt; inbessen scheint er mir barin zu weit gegangen ju fein. Rach ber forgfältigften Prufung fann ich nicht umbin, funf biefer Artifel anbern Berfaffern jugufchreiben: von ben Er= gahlungen bie "Warnung gegen weibliche Jagerei", "bie Beilung" und "bas Grab ber Bater", von ben Anetboten bie Geschichte von 3man Bafilowit (Röpte S. 121), und schlieflich "bie fieben kleinen Kinder". Die ftpliftifden Anglogien, nach benen Ropte urtheilt, icheinen mir bei biefen Auffagen gegen ibn gu fprechen: in ben genannten Ergablungen wurde Rleift, wie ich meine, faum ben einen ober ben anbern Sat fo geschrieben haben, wie er baftebt, und bas einzige "bergestalt, baß", welches fich in ber "Seilung" finbet, fann er fehr wohl als Rebacteur bineinftplifirt haben ; mabrend in ber Anefbote an einer Stelle, wo Rleift unfehlbar "bergeftalt, baß" geschrieben batte, ein ibm völlig frembes Bilbrandt, D. v. Rleift.

Auch seine Mitarbeiter thaten nicht viel, ber balb hinssiechenben Zeitung aufzuhelsen. Was die Freunde beisteuerten, war meist von dürftiger Art, Papierschnitzel, wie sie bei der Arbeit abfallen, verlorene Dichtungen, Reslexionen, Tagesnotizen: Alles der inneren Plantosigkeit entsprechend, an der das gauze Unternehmen vom Tage seiner Geburt litt. Was aber den "Abendblättern" den Tod zuziehen sollte, war die verderbliche Manier, in der Adam Müller sich des Unternehmens besmächtigte, um darin die unwürdigste Politik zu treiben.

Rleist hatte bei ber Grundung bes Blattes offenbar im Sinne gehabt, fich an bie große Reformpolitit ber Regierung angulebnen; und fo hatte er fich auch auf ihre Unterftützung fichere Rechnung gemacht. Gleich ju Anfang mar es ihm gelungen, fich vom Polizeiprafibenten, herrn v. Gruner, einige Förberung burch Zuwendung von Polizeiberichten zu erwirken; aber er verfprach fich Großeres. Cein Gonner Altenftein mar zwar aus bem Ministerium ausgeschieben, feit wieber eine fraftigere Richtung emporgekommen und ber Freiherr v. Barbenberg als "Großtangler" an bie Spite ber gesammten Staatsverwaltung gestellt worben mar; inbessen konnten ibm feine Verbindungen auch unter bem neuen Regiment ersprieflich sein. babei auf ben guten Willen bes Brn. v. Raumer (bes Geschichtschreibers) ankommen, ber bamale in einer gang Besonberen Bertrauensstellung um ben Staatstangler thatig mar, mit wide tigen Angelegenheiten aller Art zu thun hatte und vom Bolt ber "fleine Staatskangler" genannt wurde. Zum Unglud aber hatte fich Abam Muller mit biefem Manne, ben er offenbar

<sup>&</sup>quot;bermaßen, daß" sieht. Ich sehe in ber That keinen triftigen Grund, warum man nicht, ben Signen folgend, die "Warnung gegen weibliche Jägerei" und "bie sieben kleinen Kinder" dem Achim von Armin (ava und vaa), "bie Heilung" und "das Grab der Bäter" dem Freiherrn de la Motte Fouqué (M. F.) zuschreiben will, beren Manier sie nach meiner Empfindung nicht widersprechen.

٩

beneibete, beftig übermorfen. Mis Müller ber Vorlejungen und bes Literatenlebens mube geworben war, hatte er sich an bie neue Regierung gewandt und behauptet, ihm fei burch Altenftein und Stägemann bie Stelle eines Staatsrathe verfprochen und sogar die Bahl unter allen Sectionen verstattet worden. Bierüber befand fich aber in ben Acten nichts, vielmehr hatte ibm Altenftein in einem amtlichen Befcheibe ausbrucklich gefagt, es fei keine Gelegenheit vorbanden, ihn im Breufischen anzustellen, er moge ja bie öfterreichischen Anerbietungen (beren er fich rühmte) annehmen. Und ba ferner Müller nur etwa acht Tage lang Referendarius gemesen und nie in Geschäften mar gebraucht worben, fo fant ber Rangler es anmakent, bak, mabrend fo viele verdiente Beamte bredlos maren, Müller ohne Weiteres Staatsrath werben wellte. Dagegen ließ fich schwerlich etwas fagen; Müller aber nahm bie Sache anders, er maß bas Miflingen feines Planes ber Feinbfeligkeit Raumer's gu. In seiner eitlen Unverschämtheit (obwohl er seit 1805 Katholik war, hatte er auch bie Stirn, fich noch immer fur einen Brotefanten auszugeben) tam er nun abermals ein und verlangte Rangler der Universität Frankfurt mit einem hohen Gehalt zu werben; hauptfächlich, um für bie gesellige Bilbung ber Stubenten (wahrscheinlich für beren Unterricht in ber Müller'schen "Lebensfunft") thatig ju fein. Das Gefuch ging an ben Borfteber ber betreffenben Section, ben Beren v. Schudmann, und biefer war boshaft genug, nicht blos ben Gebanken felbst für gang verkehrt zu erklaren, sondern hinzugufügen: er wiffe nicht, in welchem Fache Müller auch nur als Brivatbocent auftreten könne, viel weniger, daß man feiner als Kangler bedürfe. Darauf erfolgte benn naturlich eine zweite abschlägige Antwort, und abermale ichob ber Befrantte bem "fleinen Staatsfangler" bie Schulb zu. Um fich nun auf anbere Beife zu entschäbigen und an ber Regierung zu rächen, schlug er fich auf einmal zu ber feubalen Partei und ward ber Rathgeber und Schriftsteller jener Ultra = Aristofraten, die allen Beranberungen und Ber=

besserungen, ber ganzen Reform bes preußischen Staates wiberfprachen \*).

Denn seit 1807 suchte sich die alte regierende Raste mit allen Mitteln gegen die große Stein'sche Resorm zu wehren. Während man in Sübdeutschland, in den Rheindundstaaten, mit Begier davon las und hörte, wie in Preußen den Bürgern Antheil an der Verwaltung ihres Gemeindewesens, Wahl ihrer Vertreter, dem ganzen Volke Waffen und Sprache verliehen wurden, die Erbunterthänigkeit verschwand, Bürger und Adel gleiche Berechtigung erhielten, während bessen war in Preußen die hohe Aristotratie geschäftig, ihren Grimm in maßlosen Umtrieben auszulassen. Ein preußischer Graf entblödete sich nicht, zu sagen: die französsischen Siege seien ein geringeres Unglück für den

<sup>\*)</sup> So ift bie Darftellung Raumer's, in feinen "Lebenserinnerungen und Briefwechsel", I, 157, und es ift nicht ber minbefte Grund, an ihrer Richtigf eit ju zweifeln. Müller felbft bat feine Berliner Geschichte in einem gang anbern Lichte bargeftellt; fo Schreibt er fpater, 1816, in einem Briefe an Beeren (Hoffmann's Kindlinge 1, 321) in feiner felbft: bewußten, aufschneiberischen Manier: "Im Jahre 1810 war ich jum Chef bes Bureaus ber Gewerbepolizei bei bem R. Br. Staatsfangler von Harbenberg bestimmt und icon ernannt. In bem Rampfe gegen bie neuen Lehren ber Gewerbefreiheit, ber Zerftorung aller Corporationen und gegen bas Bestfälische Abgabenspftem, welches auf Breugen übertragen werben follte, jog ich ben Rurgeren. Außerbem protestirte bic Frangofische Gesandtschaft wiederholentlich gegen mich. Man bewilligte mir einen mehrjährigen Urlaub nach Defterreich; jebe Aussicht auf bie Befreiung von Europa schien verschwunden. Ich suchte eine Zuflucht für meine Stubien, und fand bie gaftfreundlichfte Aufnahme in bem Sause Desterreich : Efte, bei ber Familie ber verewigten Raiserin". Spater erzählte er sogar, er sei mit Raumer zugleich vortragender Rath beim Staatstangler gewesen (Raumer's Lebenserinnerungen, II, 130). Aber an allebem ift nur mabr, bag er in Berlin von ber Regierung ju ben Feubalen überging; bag man ihn allerbings in Wien anzuloden fuchte. und baß, als er 1811 borthin entwich, Gent und Metternich ihn mit offenen Armen aufnahmen; wie er benn auch fortan bis an bas Enbe feines Lebens in Metternich'ichen Dienften geblieben ift.

Staat, als bas Gefet vom 9. Oktober 1807, wonad ber Ebelmann bem Unterthan (wenn er ihn nicht beschäftigen konnte) erlauben mußte, anderwärts, ohne Lostaufsgeld, fein Brob gu fuchen; und ein anderer Graf nannte in einem Auffat, ben er bem Rangler übergab, bie Urheber folder Ibeen und Gefete Catilina's, die ben Ronig und ben Abel ermorben wollten; auch bie Burger und Bauern wollten ben Staat umfturgen, weshalb fie ber König burch ben Abel gur Orbnung gurudbringen, beffen fammtliche Privilegien bestätigen und ibm por allem bas ausschliefliche Recht auf Staatsämter zugesteben muffe \*). Dit folden Röpfen verband fich nun Abam Müller jur Opposition gegen bie Regierung. Er arbeitete fich mit gewohnter Schnelligkeit in ihre Auffassungen hinein; er, ber einst für England geschwärmt hatte, um es hernach wüthenber als irgend Einer zu haffen, ber gehn Sahre fpater Gent und Detternich in retograben Aufchlägen überbot, die "gangliche Bertrummerung bes groken Besites und bie innerliche Nacobinisi= rung von Deutschland" wie ein achter Feubaler fürchtenb.

So erschien benn nun in ben "Abendblättern" unter Ansberm ein boshafter Angriff auf die soeben bestätigten Resormsgesete, nicht ohne heftige Schmähungen gegen den Kanzler selbst. Kleist hatte, wie es scheint, den Aufsatz des Freundes vor dem Abdruck gar nicht gelesen; aber die ganze Gehässigkeit siel nastürlich auf ihn, den Herausgeber, zurück. Der König, über den Aufsatz erzürnt, erließ sosort eine Zurechtweisung an die Polizei, die für Kleist in seiner Lage doppelt empsindlich war. Er hatte kurz zuvor seinem Blatt einen officiellen Charakter zu erwerben gesucht, um es sicher zu stellen; dies war zwar mislungen, aber der Kanzler hatte ihm doch die Aussicht auf Unterstützung ersöffnet: nun aber schien jede Möglichkeit dieser Art abgeschnitten zu sein. In dieser Berlegenheit war Müller persid genug, den leichtgläubigen Freund gegen Raumer, als den angeblichen Ans

<sup>\*)</sup> Bgl. Raumer a. a. D., I, 144.

stifter bes gangen Unheils und ben Ohrenblafer bes Ranglers, Rteift, in feiner rafchen Art, ging zu Raumer und ftellte ihn zur Rebe; biefer jedoch lebnte jede Berantwortung ab und glaubte auch fur bie unveranderte Gefinnung bes Ranglers einstehen zu können. Aber ber unglückliche Kleift, bem offenbar feine Lage ben Ropf verwirrt hatte, ließ fich - es ift unklar, wie - in ein neues Migverstänbnig verwickeln; er rebete fich ein ober ließ fich einreben, Raumer habe ihm eine Gelbvergutung für bie völlige Bingebung ber "Abendblätter" an Regierungezwecke angeboten, und eilte nun, in einem Briefe an Jenen, unter empfindlichen Wendungen, barauf Bezug zu nebmen \*). Raumer erwiderte ihm: wie es eine unbillige Boraus: febung fei, daß er ben Bermeis veranlagt baben follte, fo fei es nicht minder ein Arrthum, bak er bem Berausgeber ber "Abendblätter" eine Benfion babe anbieten konnen, und gar zu bem Speciellen Zweck einer Bertheibigung bes Ranglers; sonbern er habe nur gefagt, sobalb ber Charatter bes Blattes fich (im Gegensatzu jenem Müller'schen Erceg) ale tuchtig bemabre, werbe ber Kangler für das Blatt, wie für alles Rütliche im Staate, wohl gern etwas thun: und bies ftimme mit ben Meu-Auch habe, ba jener "unglückliche Berungen Gr. Ercelleng. Bufall" erlebigt fei, Niemand mehr bie entferntefte Beranlaffnng, ber Zeitung auch nur im minbeften übel zu wollen; unb am allerwenigsten er selbst. Jugwischen hatte Rleift (bies alles ereignete fich im December) von Harbenberg wenigstens fo viel erlangt, daß ber Minister ihm eine schriftliche Privatempfehlung an die Chefe ber einzelnen Behörben, wegen zwedmäßiger Unterftubung ber Abendblätter burch officielle Beitrage, verfprach. Rleift fand hiedurch vorläufig alle feine Bunfche erfüllt; und er

<sup>\*)</sup> So muß man, wie es scheint, ben Sachverhalt nach ben von Raumer (I, 228 ff.) mitgetheilten Briefen sich zurechtlegen. Da am Ansfang ber Correspondenz offenbar etwas fehlt, so ist es schwierig, über die Situation völlig klar zu werben.

wanbte fich nun an Raumer mit ber Bitte, fich eben biefer Sache Er verspreche, feste er bingu, mit feiner Gbre für ben Beift ber Abenbblätter und insbefondere bafür ju haf= ten, bag tein anberer Auffat, ale ber in bee Ranglere Intereffen geschrieben fei, barin aufgenommen werben folle. ging nun, nachbem er Raumer's aufflarenbe Mittheilungen erhalten batte, in feiner hingebung fo weit, bak er ibm einen neuen Auffat Müller's, ber nun ebenfo große Schmeicheleien und Lobpreifungen bes Ranglers enthielt, als ber erfte Schmähungen enthalten hatte, jur Ginficht und Begutachtung vorlegte. und fich die Erlaubnik ausbat, ibm alle Auffate über innere Bolitit jur vorläufigen Durchficht" mittheilen ju burfen. wiederholte feine frühere Bitte um Raumer's "perfonliche Theils nahme an bem Journal, und Befchentung ber Abenbblatter mit Dero vortrefflichen Auffagen", und fucte ibn burch banbareifliche Beugniffe auch von Dluller's ergebener Gefinnung zu verfichern.

MUe Migverhältniffe ichienen nun ausgeglichen; inbeffen für Rleift blieben wiber fein Erwarten bie officiellen Unterftubungen aus. Barbenberg, ber es in feiner bequemen, gutmuthigen Art mit Versprechungen oft etwas leicht nahm, batte auch ihm wohl größere Hoffnungen erregt, ale er eigentlich erfüllen wollte; benn er wies Raumer nur an (eine bamals gewöhnliche, vermittelnbe Form), ben Chefe ber einzelnen Beborben zu ichreiben: er babe nichts bagegen, wenn fie Berrn von Rleift mittheilen wollten, mas fie burch ein foldes Blatt bem Bublitum vorzulegen für gut fanben. Diefe herren aber batten bergleichen nicht gefunden, ober nicht baran gebacht, bie Bunfche Rleift's zu erfüllen; und fo faben fich benn balb bie "Abend: blatter" aufer Stanbe, fich über Baffer zu halten: im Fes bruar maren bie letten Mittel erschöpft. Rleist sab sich von neuem in einer verzweifelten Lage. Er hatte Alles barangefest, statt zu erwerben, stand ihm die bitterfte Roth vor ber Thur; und bas alles mar trot ber Berfprechungen Barbenberge über ibn getommen. Sier pacte ibn wieber Müller bei seiner fcnellgläubigen Gereiztheit an und rebete ihm abermals ein, bag ohne 3weifel Raumer an Allem Schulb fei.

Um 21. Februar (1811) schrieb benn Kleift an biefen folgenbe erbitterte Zeilen: "Em. hochwohlgeboren habe ich bie Shre anzuzeigen, baf ich bie Rugrunderichtung bes Abendblatts agne allein Ihrem Ginfluß und ber Empfindlichkeit über bie Berachtung zuschreibe, mit welcher ich bei unferer erften Bufammenkunft 3hr Anerbieten, Gelb fur bie Bertheibigung ber Makregeln Gr. Erc. anzunehmen, ausgeschlagen. Es ift fein Grund mehr für mich vorhanden, meinen Unwillen über bie unglaubliche und unverantwortliche Behandlung, die mir widerfahren ift, jurudzuhalten; und inbem ich Em. Sochw. anzeige, bak, wenn biefelben nicht Gelegenheit nehmen. Gr. Ercelleng. noch vor Aufhören bes Blattes, welches in biefen Tagen erfolgen foll, von ber Berechtigfeit meiner Entschäbigungeforberung zu überzeugen, ich bie ganze Geschichte bes Abenbblatts im Auslande brucken laffen werde, habe ich bie Ehre zu sein" u. f. w.

Man sieht, wie Müller ben leidenschaftlichen und burch fein Unglück verblenbeten Mann burch die schmählichste Sophistik aufgereigt, und wie er wahrscheinlich auf Rleift's zerstreutes Gebachtniß speculirt bat, indem er ihm einzureben magte: eben diefelbe Benfionsfrage, die längst ausbrücklich berichtigt und bem Migverständnig entzogen worden war, habe ben herrn v. Raumer zu feinem unversöhnlichen Feind und Berfolger gemacht. Raumer feinerseits war nicht ber Mann, fich burch eine fo beftige Sprache imponiren zu laffen. Noch an bemfelben Tage antwortete er in folgenbem Styl: "1) Warum bie Abenbblatter ju Grunde geben, zeigt ihr Inhalt. 2) Meine geringe Empfindlichkeit beweise ich Ihnen baburch, bag ich bie Wieberholung Ihres großen Brrthums über bas Gelbanerbieten rubig ertrage, nachbem Sie felbst jenen Jrrthum erkannt und mit jener Boffichkeit gurudgenommen hatten, welche Ihre jetige Stimmung Ihnen leiber nicht zu erlauben scheint. 3) Für ober wiber bas Abenbblatt habe ich feine Beranlaffung, mit Gr. Ercelleng gu

sprechen, ba bie Sache hinlänglich besprochen ift. . 4) Druden mögen Sie laffen, was Sie verantworten können".

Kleist trieb inzwischen die Sache weiter und weiter. Er sette dem Staatskanzler, mit der Bitte, Raumer nicht serner in der Sache der Abendblätter zu Rathe zu ziehen, nochmals die vermeintliche Gerechtigkeit seines Entschädigungsgesuches auseinsander. Und da er zugleich zur Begründung seines Anspruchs die Geschichte von dem Bensionsanerdieten wiederholt hatte, so verlangte er von Raumer nun geradezu eine Erklärung, daß dieser ihm damals die Geldvergütung in Wahrheit angetragen habe. Zu so vielen Berlehungen seiner Ehre, die er erdulden müsse, könne er vor dem Kanzler nicht noch als Lügner erscheinen; und im Falle einer zweideutigen oder undefriedigenden Antwort werde er Raumer "um diezenige Satissaction bitten, die ein Mann von Ehre in solchen Fällen sordern kann".

Dieses neue Versahren zog ihm vom Staatskanzler eine scharfe Zurechtweisung zu; während Raumer ihn auf andere Beise zu demüthigen wußte. Er antwortete ihm damit, daß er sich kurz auf seinen früheren Brief vom December bezog, worin er jene Anschuldigung widerlegt hatte, und schickte ihm gleich darauf einen Freund, den Geheimenrath Pistor, aus's Zimmer, um entweder Zurücknahme der falschen Behauptung oder den Austrag durch's Duell herbeizusühren. Kleist, nun ohne seinen Ohrendläser hinter sich, sühlte sich entwassnet und im Unrecht; er ließ sich gefallen, daß Pistor eine Abschrift jenes ersten Raumer'schen Brieses nahm, brach in leidenschaftliche Thränen aus und klagte, er sei zu allem angestiftet worden.

Damit schien nun die Sache völlig zu Ende zu sein; zu schwerer Beschämung für den Dichter, der in dieser Affaire die ganze Krankhaftigkeit seines Gemüths verrieth. Der lügenhafteste Freund war im Stande, ihn völlig zu beherrschen, derselbe Freund, der ihn der letten rettenden Aussicht durch sein unsehrenhaftes Treiben beraubt hatte: denn es ist zweisellos, daß gerade durch Kleift's Berbindung mit Müller der Kanzler be-

benklich und wiberwillig gemacht mar. Und aus bemfelben Grunde wird auch fein ganges ferneres Bemuben fruchtlos gewefen fein. Rach bem elenben Ausgang ber Abenbblätter trieb ibn nur ju balb bie äußere Roth, fich nochmals an bie Regierung zu wenden; er ließ bie ganze Entschädigungefache fallen und bat ben Staatstangler, als einen blogen Beweis feiner Gnabe, ihm die Redaction des furmartischen Umteblatte ju übertragen. Zugleich schrieb er (am 4. April) an Raumer einen letten, bemuthigen Brief, und indem er ibm "feinen gehorfamften und innigsten Dant" für bie Beseitigung aller Digver= baltniffe burch seine gutige Bermittelung aussprach, ersuchte er ihn, biefes neue Gesuch in Schut zu nehmen; man werbe boffentlich ben großen Berluft berücksichtigen, ben er erlitten habe. Aber auf biese Bitte ging ber Rangler nicht ein; und Raumer fceint fie nicht unterftutt zu haben. Benug, von bem tur: märkischen Umteblatt verlautet nichts mehr.

Rur aus einer beiläufigen Rotig erfeben wir, bag auch jener Streit sein Enbe noch nicht erreicht hatte. Am 25. April ließ fich Kleist in einem Brief an Fouqué \*) mit neuer Erbit-"Gine Entschäbigungeforberung", fcreibt terung barüber aus. er, "bie ich, wegen Unterbruckung bes Abenbblatts, an ben Staatetangler gerichtet habe und bie ich gern burchseben möchte, macht mir unmöglich, Berlin in biefem Augenblick zu verlaffen. Der Staatstangler hat mich burch eine unerhorte und gang willfurliche Strenge ber Cenfur in bie Rothwenbigfeit gefest, ben gangen Geift ber Abendblatter in Bezug auf die öffentlichen Ungelegenheiten umzuändern: und jest, ba ich wegen Richterfüllung aller mir beshalb perfonlich und burch bie britte Sand gegebenen Berfprechungen auf eine angemeffene Entschädigung bringe, jest leugnet man mir mit erbarmlicher Lift alle Berhandlungen, weil fie nicht schriftlich gemacht worben find, ab. Was sagen Sie au foldem Berfahren, liebster Fouque? Als ob ein Mann von

<sup>\*)</sup> Abgebrudt in ben "Briefen an Fouqué" S. 223.

Ehre, ber ein Wort, ja ja, nein nein, empfängt, seinen Mann bafür nicht eben so ansähe, als ob er vor einem ganzen Tisch voll Räthen ober Schreibern mit Bachs und Bettschaft abgessaßt worden wäre? Auch bin ich mit meiner dummen deutschen Art bereits eben so weit gekommen, als nur ein Kunier hätte kommen können, denn ich besitze eine Erklärung, ganz wie ich sie wünsche, über die Bahrhaftigkeit meiner Behauptung von den Händen des Staatskanzlers selbst. Doch davon ein Mehreres, wenn ich bei Ihnen bin".

Kleist hatte also, wie wir hier hören, die Entschäbigungssache wieder ausgenommen; und er schrieb wieder alles Unrecht
seinen Gegnern zu. So hatte sein letter Bersuch, sich auszuhelsen, geendet. Bas die Erklärung des Kanzlers enthielt, erfahren wir nicht; aber aus einem spätern Brief an denselben Freund (vom 15. August) ersehen wir, daß ihn noch die in den Sommer hinein "Geschäfte der unangenehmsten und verwickeltsten Art" verfolgten — Geschäfte, deren trostlosen Ausgang wir aus dem Ende errathen.

## Bwanzigstes Kapitel.

## Die letten Tage. (1811).

Was wir nun noch von dem Leben des Dichters zu erzählen haben, ift nichts Anderes mehr, als daß wir ihn auf dem abschüffigen Wege dis zum letten blutigen Entschluß bes gleiten. Diefer Entschluß sieht einer Laune, seine Bollführung zur Hälfte einem wilden Zusall gleich, den ein zweiter freundelicherer Zusall noch hätte verhindern können; aber in Wahrheit ist er die Consequenz der fürchterlichen Logik, die das Gemuth bes Dichters — nach seinem eigenen Glaubenssat — zu seinem

Schickfal gemacht hatte. Was ihn nach so hunbertkachen Entstäuschungen noch am Leben festhielt, war kaum etwas Anderes mehr, als der gemeine irdische Trieb zu leben, und der noch unverwüstete Rest seiner Naturkraft; sah er mit ruhigem, kaltem Auge um sich her, so sah er sich hoffnungslos, und bereit, zu gehen. Er ringt noch gegen die letzte Entscheidung an, aber der ftärkste Bundesgenoß, der Hunger, stellt sich ihr zur Seite, und um nicht wie ein bettelnder Bagabund zu enden, rust er seine Phantasie zu einem letzten romantischen Fluge auf und rennt mit dem Lächeln eines Schwärmers, in erlogener "unsaussprechlicher Heiterkeit" in den Tod.

Man tann nicht baran zweifeln, bag ihn äußere Noth, inbem fie ibn immer enger und hoffnungelofer umfpann, erft vollenbs bestimmt hat. Varnhagen bestätigt uns bas, und Rabel fpricht es mit beutlichen Worten aus, ale fie nach feinem Tobe fdrieb \*): "3d freue mich, bag mein ebler Freund, benn Freund ruf' ich ihm bitter und mit Thränen nach, bas Unwürbige nicht bulbete; gelitten hat er genug. Reiner von benen, bie ihn etwa tabeln, hätte ihm zehn Thaler gereicht, Nächte gewibmet, Nachsicht mit ihm gehabt, hätt' er sich ihm nur zerstört zeigen können . . . " Darum jagte er mit fo verzweifelter hartnacig= feit ber Gelbentschäbigung nach; und ale er fie unfehlbar verloren fab , fcbien jebe Möglichkeit verloren, fich aus eigener Rraft zu retten. Denn er fuhr zwar noch fort, seine ungebruckt ba= liegenben Schriften berauszugeben: ber "zerbrochene Rrug" er= fcbien, bann ber zweite Band feiner Ergablungen, und ben Bringen von homburg hoffte er im August in die Welt zu bringen; aber bas alles half ihm nicht aus ber Bebrangnik beraus. blieb ein verkannter Mann, mabrend die kleinen Talente auf bem Markt berumschwarmten; er fab nicht ein, warum er noch

<sup>\*)</sup> An Alexander v. d. Marwig, ber ebenfalls mit Kleift bekannt war, ohne ihm naher zu treten; vgl. "Rabel; ein Buch des Andenkens 2c." von Barnhagen, S. 576.

ď

leben follte, wenn er mit 35 Jahren nicht weiter gekommen war, als bis an bie Aussicht, zu verhungern.

Die Muse war ihm nun keine Trösterin mehr. In ben Dichtungen bieser Zeit, ben letten seiner Erzählungen, scheint bie Erbe nicht mehr fest in sich selbst zu ruhen: überirbische Mächte spielen mit ben Menschen, bas Bunber, bas Gespenstische hat bie freie Selbstbestimmung bes schönen Ich verdrängt. So im "Bettelweib von Locarno", im "Zweikampf", in ber "heiligen Cäcilie"; noch überall vereinzelte große Züge, markige Striche, ächte Empfindungen, aber die Götter sind ben Dämonen gewichen, und für den tiessinnigen germanischen Dichter scheint nun auf einmal romanische Kunst und Art das rechte Borbild zu sein. Die Zerstörung ergreift ihn von allen Seiten, und man muß annehmen, daß er keinen zweiten "Prinzen von Homburg" mehr zu schreiben vermocht hätte; daß es wirklich mit ihm zu Ende war.

Zwar packte ihn immer noch wieber bie alte Lust, zu schaffen, und mit ben Blumen biefer Erbe zu blühn. Es ichien ihm nod zuweilen, er konne ein neues Leben aufangen. im April des letten Jahres Fouque ihn auffordert, auf seinen freundlichen Wohnsit nach Rennhausen binaus zu kommen und bort ben Leng auffpriegen gu feben, fühlt Rleift fich mehr gelodt "ale er es fagen tann". "Faft", fest er bingu, "babe ich gang und gar vergeffen, wie die Ratur aussieht. Noch heute ließ ich mich in Geschäften, die ich abzumachen hatte, zwischen bem Oberund Unterbaum über bie Spree feten, und bie Stille, bie mich plöglich in ber Mitte ber Stadt umgab, bas Geräusch ber Wellen, die Winde, die mich anwehten - es ging mir eine gange Belt erloschener Erinnerungen wieber auf". Auch im Sommer fragt fich ber Unglückliche noch, ob nicht ein recht beis terer Genug bes Lebens alle bie Berftimmungen feines Bemuthe harmonisch auflosen konnte? Und bee Dichtere iconftes Borrecht, bas Leben burch bas Licht ber Phantafie ju verklaren, fucht er noch immer wieber geltenb zu machen: "wunderbare

\$

Aussichten" eröffnen sich plöhlich vor ihm, erstorbene Kräfte regen sich, ein süßer Hauch aus feiner Kindheit rührt ihm das Herz. Dann fühlt er sich von dem Gedanken voll, einmal wies der eine recht phantastische Dichtung anzusassen, ganz seinem Herzen zu folgen, ohne Rücksicht auf der Menschen Urtheil — in dem Gefühl, daß, "wenn ein Werk nur recht frei aus dem Schoose des Gemüths hervorgehe, es auch der ganzen Menscheit angehören musse". Aber das alles ist keine wirkliche Erzhebung mehr; nur die letten Zuckungen eines Lebens, das einst unerschöhlich und für alle Frenden dieser Erde bestimmt schien.

Das Schickfal ließ ihm nun auch keinen Freund, keinen Eröfter mehr; er warb einsamer und einsamer. Die alten Freunde waren in alle Welt zerstreut; die romantischen Kreise Berlins, in denen er zuweilen noch erschien, waren ihm kein Ersah mehr; Abam Müller, an dem der Undegreisliche noch immer hing, verließ ihn im Mai, da seine Stellung im Preussischen unhaltbar geworden, und ging auf Nimmerwiedersehen nach Wien; und seine alte treue Freundin, die Cousine Kleist, zog gleichsalls davon, auch sie auf längere Zeit. Für ihn war das wie ein Berlust auf ewig: Getrenntsein von den Freunden schien ihm nur ein anderer Name für deren Tod zu sein. "Das Leben, das ich führe", schrieb er der Kleist im Sommer\*), "ist seit Ihrer und A. Müllers Abreise gar zu öbe und traurig.

<sup>\*)</sup> Es läßt sich kaum baran zweiseln, baß die folgenden, von Tied mitgetheilten Brieffragmente an diese Freundin gerichtet sind (Tied selber hat sich darüber nicht geäußert). Bon dem ersten der Tied'schen Fragmente, dem Brief aus Chalons von 1807 (vgl. oben S. 255) ist es gewiß, daß er an die Kleist geschrieben worden, wie sich aus dem Ansang — der Beziehung auf General Clarke — und der Bergleichung mit dem 39. Brief an Ulrike (S. 122 daselbst) ergiebt. Die solgenden Briefe schließen sich dann offenbar an jenen ersten an; wir wissen Niemanden, außer der Kleist, an den sie geschrieben sein könnten; und wir wissen (aus dem letzten der Briefe an Ulrike, S. 159), daß Kleist mit ihr gerade in diese letzten Zeit in brieklichem Berkehr fand.

Much bin id mit ben zwei ober brei Saufern, bie ich bier befuchte, feit ber letten Beit ein wenig außer Berbindung getommen, und faft täglich zu Baufe, vom Morgen bie auf ben Abend, ohne auch nur einen Menichen zu feben, ber mir fagte. wie es in ber Welt fteht. Sie helfen fich mit Ihrer Ginbilbung und rufen fich aus allen vier Weltgegenben, mas Ihnen lieb und werth ift, in Ihr Zimmer berbei. Aber biefen Troft. wiffen Sie, muß ich unbegreiflich unseliger Mensch entbebren. Wirklich, in einem fo besondern Falle ift noch vielleicht kein Dichter gewesen. Go geschäftig bem weißen Bapier gegenüber meine Einbildung ift, und fo bestimmt in Umrig und Farbe bie Geftalten find, bie fie alebann bervorbringt, fo fdmer, ja orbentlich schmerzhaft ist es mir, mir bas, mas wirklich ift, por-Es ift, ale ob biefe in allen Bebingungen angeordauftellen. nete Bestimmtheit meiner Bhantasie, im Augenblick ber Thatigteit felbst, Keffeln anlegte. 3ch tann, von zu vielen Formen verwirrt, zu keiner Rlarbeit ber innerlichen Anschauung tommen; ber Gegenstand, fühle ich unaufhörlich, ift fein Gegenstand ber Einbildung; mit meinen Sinnen in ber mahrhaftigen lebenbigen Gegenwart möchte ich ibn burchbringen und begreifen. ber anders hierüber bentt, kommt mir gang unverständlich vor; er muß Erfahrungen gewonnen haben, gang abweichend von benen, die ich barüber gemacht habe. Das Leben, mit feinen aubringlichen immer wiebertehrenben Ansprüchen, reift zwei Bemuther icon in bem Augenblick ber Berührung fo vielfach aus einanber, und wie viel mehr, wenn fle getrennt find. Naberruden ift gar nicht zu benten; und alles, mas man gewinnen tann, ift, bag man auf bem Bunkt bleibt, wo man ftebt. Und bann ber Troft in verstimmten und trübseligen Augenbliden, beren es beut zu Tage fo viele gibt, fällt gang und gar weg. Rurg, Miller, feitbem er weg ift, fommt mir wie tobt por, und ich empfinde auch gang benfelben Gram um ihn, und wenn ich nicht mußte, bag Sie wieberkommen werben, murbe es mir mit Ihnen eben fo ergeben".

٠,

"3d fuble", fchreibt er ein andermal, in einer befferen Stunde, "bag manderlei Berftimmungen in meinem Gemuthe fein mogen, die fich in bem Drang ber wibermartigen Berhalt: niffe, in benen ich lebe, immer noch mehr verstimmen, und bie ein recht beiterer Genug bes Lebens, wenn er mir einmal gu Theil murbe, vielleicht gang leicht harmonisch auflösen murbe. In biefem Kalle murbe ich bie Runft vielleicht auf ein Rabr ober langer gang ruben laffen, und mich, außer einigen Wiffenfchaften, in benen ich noch nachzuholen habe, mit nichts als mit Mufit beidaftigen. Denn ich betrachte biese Runft als bie Wurzel, ober vielmehr, um mich schulgerecht auszubrucken, als die algebraische Formel aller übrigen, und so wie wir schon einen Dichter haben - mit bem ich mich übrigens auf feine Beife zu vergleichen mage - ber alle feine Bebanten über bie Runft, die er übt, auf Farben bezogen bat, fo babe ich von meiner frühesten Jugend an alles Allgemeine, was ich über bie Dichttunft gebacht habe, auf Tone bezogen. Ich glaube, bag im Generalbaß die wichtigften Aufschluffe über die Dichtkunft enthalten finb."

Dann gerieth er wieber auf andere Wege, und während er Alles völlig bunkel findet, reizt es ihn noch, sich in bescheisbener patriotischer Thätigkeit zu benken. "Unsere Berhältnisse", schreibt er, "sind hier peinlicher als semals: man erwartet ben Kaiser Napoleon zum Besuch, und wenn dies geschehen sollte, so werden vielleicht ein Paar Worte ganz leicht und geschickt alles lösen, worüber sich hier unsere Politiker die Köpse zerbrechen. Wie diese Aussicht auf mich wirkt, können Sie sich leicht benken; es ist mir ganz stumpf und dumpf vor der Seele, und es ist auch nicht ein einziger Lichtpunkt in der Zukunst, auf ben ich mit inniger Freudigkeit und Hoffnung hinaussähe. Bor einigen Tagen war ich noch bei G\*\*\* und überreichte ihm ein Paar Aufsähe, die ich ausgearbeitet hatte: aber dies alles scheint nur, wie der Franzose sagt, moutarde après diner. Wirklich ist es sonderbar, wie mir in dieser Zeit alles, was ich unters

15

nehme, zu Grunde geht, wie fich mir immer, wenn ich mich einmal entschließen tann, einen festen Schritt gu thun, ber Boben unter meinen Rugen weggiebt. . G \*\*\* ift ein berilicher Dann: ich fant ibn Abenbe, ba er fich ju einer Abreife anschickte, und war in einer gang freien Entfaltung bes Gefprache nach allen Richtungen bin wohl bis um gebn Uhr bei ibm. 3ch bin gewiß, bag, wenn er ben Blat fanbe, für ben er fich geschaffen und bestimmt fühlt, ich wieber in feiner Umringung ben meinigen gefunden haben wurbe. Wie gludlich wurbe mich bies in ber Stimmung, in ber ich jest bin, gemacht baben: es ift eine Luft, bei einem tüchtigen Manne zu fein. Rrafte, bie in ber Welt nirgend mehr an ihrem Orte find, machen in folder Rabe und unter foldem Schute wieber ju einem neuen freudigen Leben Doch baran ift nach allem, mas man bier bort, taum mehr zu benten." Man erfährt nicht, wer unter G\*\*\* ju verfteben ift; aber die Umftande icheinen auf Gneifenau bingubeuten. Gneisenau mar 1809 um ber Abneigung willen, bie Napoleon gegen ihn fundgab, aus bem Militarbienft entfernt worden; aber der König gebrauchte ibn fort und fort zu wichtigen geheimen Missionen. Wenn wieder einmal eine frischere Luft am Hofe aufkam und nicht der Druck von außen Alles verbarb, fo mochten fich auch für Rleift wohl einige Hoffnungen entbeden laffen. Inbeffen maren bas alles Traume eines Berlornen: bie Dinge blieben in ihrer bumpfen Atmosphäre liegen an einen verwegenen Aufschwung war nicht zu benten.

Rur für die Fristung seines Lebens that sich ihm eine lette Aussicht auf; sei es nun, daß es des Königs eigener Anstrieb war, oder daß die Fürsprache seiner Gönner für ihn eintrat: Friedrich Wilhelm stellte ihn durch königliches Handschreiben im Militär an, mit der Aussicht, entweder eine Compagnie zu erhalten oder unmittelbar bei Seiner Majestät Abjutant zu werden. Kleist, ber sich auch darein ergab, suhr nach Frankfurt hinüber, um sich von der Schwester das Geld zu verschaffen, das ihm zu der ersten Einrichtung nöthig war; aber er fand hier den unerwars Bistrandt, d. v. Reist.

tetften Empfang. Bei ben fürchterlichen Leiben feiner Seele mar. wie man faft annehmen muß, feine Erscheinung verwilbert, feine Buge verfinftert; "feine Mugen geben mir feine Sicherheit" fagt Rabel von ibm\*); und nun mochte ibn auch forperliches Leiben angefochten haben: genug, ale er vor Ulriken erschien, überfiel fie ein beftiges Entfeten. Er entfloh fofort, aufe außerfte befturgt, und feste fid (offenbar im Wirthehaus) bin, um ihr gu fcreiben. Er melbete ibr, warum er gekommen fei. Du Dich aber, mein liebes wunderliches Madchen, bei meinem Anblick fo ungeheuer erfcbrocken baft, ein Umftanb, ber mich, fo mahr ich lebe, auf bas Allertieffte erfcutterte: fo gebe ich, wie es fich von felbft verfteht, biefe Bebanten völlig auf, ich bitte Dich von gangem Bergen um Bergeihung und befchrante mich, entfcloffen, noch beute Rachmittag nach Berlin gurud zu reifen, blog auf ben andern Bunfch, ber mir am Bergen lag, Dich noch einmal auf ein paar Stunden zu febeu." Alles, was hierauf erfolgte, ift une bunkel; aber Jeber fuhlt an biefer Stelle, welch ein Rig in bes Ungludlichen Bruft gefcheben fein muß, als er bie geliebtefte Schwester vor feinem Anblid gurudfcaubern Bielleicht, bag er in biefer Stimmung mit verzweifelter Rafcheit bie Sulb bes Ronigs gurudwies; benn jenes Sandschreiben tam nicht gur Erfallung; wir bleiben auch bier über bas Warum im Dunkeln. \*\*)

Rleift begehrte nun immer fehnfuchtiger, zu fterben. Er hatte fich schon gewöhnt, ben Tobesgebanken als eine bloße Burze bes geschmacklosen Lebens zu betrachten; nur baß er, wie er es stets gethan, sich scheute, ben letten blutigen Schritt allein zu thun. Wie

<sup>\*)</sup> Galerie von Bilbniffen zu Rahels Umgang und Briefwechsel II, 91\*\*) Ebenso barüber, wann er bas thnigliche Schreiben erhielt und wann er in Frankfurt war; bas Billet an die Schwester ist ohne Datum. Indessen fann es nicht wohl anders als im Laufe des Sommers geschehen sein. Das lette der von Tied mitgetheilten Brieffragmente deutet, wie es scheint, im Ansang ("sobald ich mit dieser Angelegenheit fertig bin") auf die Abwidelung eben biefer Militärfrage hin.

Bülow nach persönlicher Ueberlieferung berichtet, hat Kleist unter andern Freunden auch Fouqué zu bereden gesucht, mit ihm gemeinsam und freiwillig die Welt zu verlassen. Er schrieb ihm mugust einen besonders herzlichen Brief, voll freundlicher Schmeicheleien über seine und seiner Gemahltn Dichtungen, und sügte zulett die räthselhaften Worte hinzu: "es kommt mir vor, als ob eine Verwandtschaft zwischen und prästabilirt wäre, die sich in kurzer Zeit gar wunderbar entwickeln musse, und es geshört zu meinen liebsten Wünschen, dies noch im Lauf dieses Herbstes zu versuchen." Und in der That soll er ihm dann seinen wahnstanigen Antrag unverhüllt gemacht haben; Fouqué aber lehnte ihn ab, und von der Zeit an zog sich Kleist mit seiner getäuschten Erwartung von ihm zurück.

Abam Müller follte ber bofe Damon fein, ber ibm bie Gefährtin seines Todes zuführte. Er batte ibn, ebe er Berlin perließ, mit einer unglücklichen Frau bekannt gemacht, die ibm wie fein geheimnifvolles Gbenbild entgegenkam: hochbegabt an Berg und Geift, aber jur Schwermuth geneigt, auf's Ueberspannte gerichtet, und nach raftlofem Bergrübeln ihres Ich mit fich felber und mit ben Berhältniffen biefer Erbe gerfallen. Es war henriette Bogel; fie mar verheirathet, aber, wie ce fceint, nicht glucklich, und es tam bingu, baf fie mit fcmeren körperlichen Leiden zu ringen hatte. Gin Chirurg hatte ihr (wie später befunden mard, im Frrthum) erklart, daß fie an einem unheilbaren Uebel leibe. Darüber muche ihr Berlangen, aus ber Belt zu geben; einer ihrer Freunde bat une erzählt\*), bak ibre Lieblingeunterhaltung immer die Fortbauer nach bem Tobe und die Glückseligkeit im himmel betraf, und fie scheint nur noch auf einen Ruf bee Schickfale, auf einen ichonfarbigen Anlag gewartet zu haben.

In diefer Lage fand fie Rleift, und je ftarter fein eigener Lebens= überbruß heranwuchs, besto verhangnigvoller, scheint es, zog ibn ihr

<sup>\*)</sup> Der Kriegerath Bequilhen: vgl. Bulow S. 76.

feltsames Besen an. Es mar von feiner Leibenschaft zu ihr bie Rebe, vielmehr foll er anfange eber bas Gegentheil ale Bartlichkeit für Benrietten gefühlt haben; aber mas fie zu einanbet führte und ihn balb zu ihrem Bausfreund machte, mar bie Sompathie in ihren trfiben Stimmungen und ihre gemeinsame Liebe jur Mufit. Gie mufizirten und fangen gufammen, alte Pfalmen vorzüglich. \*) Eines Tages, als fie gang besonbers schon gefungen batte, fagte er mit einem, wohl aus feiner Jugenb ihm überbliebenen, Ausbruck uniformirter Begeifterung ju ibr: bas ift zum Erschießen icon! Sie fab ibn bebeutend an, ohne ein Bort zu erwidern; in einer einsamen Stunde aber tam fie auf biefe Meukerung gurud. Sie fragte ibn, ob er fich noch bes ernsten Wortes erinnere, bas sie ihm früher einmal abgenommen habe: ihr, falls fie ihn barum bitte, jeben, felbst ben größten Freundschaftebienst zu leisten? Seine ritterliche Antwort war, er fei bagu jeber Zeit bereit. "Wohlan", fagte fie, "fo töbten Sie mich! Meine Leiden haben mich bahin geführt, baf ich das Leben nicht mehr zu ertragen vermag. 3war ift es nicht mahricheinlich , bag Gie es thun , ba es feine Manner mehr auf Erben giebt" . . . 3ch werbe es thun, fiel ibr Rleift in's Wort, ich bin ein Mann, ber fein Wort hält!

Daß er an biesem raschen Ausruf festhielt, wird nun Niemanden mehr verwundern. Er hatte endlich den Menschen gefunden, in bessen Gesellschaft er sich den Tod geben konnte; und so sette er mit kalter Entschlossenheit die That in's Werk.

Die Ungludlichen hatten anfange befchloffen, fich in Cottbus

<sup>\*)</sup> In Henriettens Nachlaß fand man unter Anderm (zwischen Kleist'schen Bapieren) auch ein Duodrama: "die Liebe und die Freude", das einst, von Kleist angeordnet, gelegentlich bei ihr ausgeführt wurde. Bülow hat es (S. 256 ff.) mitgetheilt, da er und Tied es dem Dichter selbst zuschreiben zu müssen glaubten; indessen scheitet, vielleicht nach einem Entwurf Henriettens ausgefeilt zu haben, da ihm wohl manche Wendungen und Ausdrüde, schwerlich aber Etssindung und (wenn man so sagen dars) Untermalung angehören.

zu töbten; ein bort lebenber Freund von Henriettens Haufe sollte bann ihrem Gatten bie Botschaft bringen. Inbessen ein Zufall burchkreuzte biesen Plan, und Kleist erwählte einen ansbern Ort, am Wansee, eine Meile von Botsbam; an ber Hochstraße, bie von Potsbam nach Berlin führt.

Lange Jahre vorher hatte er an eben biesem Fleck, als er mit Ruble und Pfuel vorüberfuhr, ben Gebanten bes Selbftmorbes ausgesprochen und mit ben Freunden - balb in jugend= lichem Uebermuth - bie ficherste Tobesart berebet. \*) Aus iener Reit mochte ihm bie verbangnigvolle Stelle im Gebächtnik fein. Dort, wo ber Stragenbamm ben See in ben kleinen und ben großen Baufee theilt, fleigt, bem alten Birthebaus "jum Stimming" gegenüber, bart an der Chauffee bas Ufer langfam em= por: unten bangen bie Weiben über bem Baffer, auf ber Bobe berrichen, nur mit vereinzelten Birten untermischt, Fohren und Tannen, bie ben See - balt naber, balb ferner - umfaumen und biefem einsamen Gewässer ben tief melancholischen Charatter geben. Steht man bort unten am Baffer, wo Rleift und Benriette ihre letten Stunden verfpielten, fo fieht man links am Enbe bes fleineren See's ben Rirchthurm bes Dorfes Stolpe herüberragen, babinter fteigen buftere, tiefernbewalbete Boben einförmig magerecht empor. Oben aber auf bem fanbigen Ufer fieht man bas Wirthshaus mit bem Gehöfte gegenüber, ben Gee au Fugen, rechts über ben Brudenbamm binmeg ben großen Banfee und bie Savel; hinter fich ben Fohrenwald, einsam und ftill wie bas ganze Bilb, nur von ber Strafe burchschritten, bie über ben Damm binweg langfam zu ben Stolper Soben anfteigt.

Am Mittage bes 20. Novembers 1811 fuhren bie Beiben von Berlin mit eigenem Fuhrwerk aus und bis nach bem Kruge "zum Stimming", wo sie abstiegen und um ein Mittagessen baten. Sie sagten, sie wünschten sich nur einige Stunden aufzuhalten und ein paar Fremde aus Potsbam zu erwarten; ließen

<sup>\*)</sup> Bülow S. 53.

fich aber im obern Stodwert ein baar Rimmer geben und mit Betten verfeben, und fragten, ob fie nicht einen Rabn bekommen tonnten, um über ben See nach ber anbern Seite gu fahren? Man erwiderte ihnen, ein Rahn mare wohl zu fchaffen, aber nicht ohne viele Umftande; bagegen tonnten fie leicht zu Bug über ben Damm nach ber andern Scite kommen. Nachbenn sie bann febr vergnügt zufammen gefpeist, gingen fie auf ber anbern Seite spazieren - offenbar um die rechte Stelle zu erkunden kamen balb gurud und blieben nun auf ihren Zimmern, um bort zu ichreiben. Als ihnen die Dienerin bas Abenbeffen brachte, fab fie, baf bie Fremben Wein und Rum bei fich hatten; bann fcrieben sie wieder und verlangten nichts mehr. Der hausknecht, welcher bie Racht über wachte, fab auf bem Zimmer beftanbig Licht brennen und borte Beibe zuweilen geben. Go verging die Nacht.

Um Morgen in aller Frühe tam Benriette berunter und verlanate Raffee; ben Bormittag über blieben fie gurudgegogen und ftill auf ihren Zimmern; um Mittag aber schickten fie einen Boten nach Berlin mit einem Briefe an ben Rriegerath Bequilben, ihren und feinen Freund. Gie verficherten, baf fie am Abend zwei Gafte erwarteten, bie "recht gut effen mußten", und fragten wieberholt, mas es an ber Zeit fei, und mann ber Bote wohl gewiß in Berlin sein konnte? Endlich, ale biefer Augenblid gekommen ichien, verlangten fle Raffee, gingen beibe binaus, plauderten über die Lage und die schöne Gegend und waren babei fo fcherzhaft und vergnügt, daß ben Leuten im Saufe eber alles Andere tam, als ein unbeimlicher Berbacht. fragte die Wirthin, ob fie wohl den Raffee jenfeits bes Gees auf ben schönen grunen Plat wolle bringen laffen. Es fei ba eine fehr icone Aussicht! Die Frau außerte ihre Bermunderung. ba es so weit sei; Rleift aber sagte sehr zuvorkomment, er wolle ben Leuten ihre Mühe gern bezahlen. Zugleich erbat er fich noch für acht Groschen Rum.

hierauf gingen fie nach bem bestimmten Plat | Benriette

batte ein Körbeben am Urm, bas mit einem weißen Tuch bebedt mar; ohne Zweifel lagen bie Biftolen barin. angten auch einen Tisch und Stuble, zulett einen Bleiftift und bie Rechnung; man schickte ihnen Alles hinaus; inbeffen fuhren fie fort, die munterste Luftigkeit ju zeigen, sprangen mit einanber und marfen Steine in's Baffer. Als bie Aufwärterin jum letten Male, mit bem Bleiftift, tam, übergab Benriette ibr bas Raffeegeschirr und einen Lobn für ihre Mühe, und trug ihr auf, die eine ber Taffen auszumaschen und ihr wieber zu bringen. Die Frau geht fort; als fie etwa 40 Schritte gegangen ift, fällt ein Schuft; nicht lange banach ein zweiter. Sie glaubt, baf bie Fremben jum Bergnugen ichiefen, und geht ihres Beges; ale fie bann mit bem Taffenkopf gurudkommt, fiebt fie Beibe im Blute liegen. Mittlerweile eilt auch ein Förster berbei, beffen Bohnung in ber Rabe ift und ber bie Schuffe gebort bat; er findet Benriettens Leiche in einer Bertiefung, die burch bas Ausroben eines alten Baums entftanben, mit auf ber Bruft gefaltenen Banben ausgestredt; Rleift batte fie fo ficher burch bas Berg geschoffen, bag richt ein Tropfen Blut gefloffen war. Er felbst knieete, tobt, mit burchschoffenem Ropfe vor ibr: Beibe gang unentstellt, mit einer beiteren, gufriebenen Miene. \*)

Bom Schreck betäubt eilt die Auswärterin nach dem Hause zuruck und ruft den Bewohnern zu: die Fremden hätten sich erschossen und lägen todt da. Man eilt zunächst nach ihren Zimmern hinauf, sindet die Thüren verschlossen, dringt dann durch eine Seitenthür ein, die Kleist mit allen Stühlen versrammelt hatte. Sie sinden aber nichts als ein versiegeltes Bäcken; darin unter Anderm solgenden Brief von Kleist an Adam Müllers Frau:

<sup>\*)</sup> Nach einer Nachricht, die inbessen Bulow (S. XIV) nicht verburgen will, fand man neben ben Leichen einen Band von Rovalis' Schriften vor, in benen die Hymnen an die Nacht, als ihre unmittelbare Lecture vor der That, aufgeschlagen waren.

"Der himmel weiß, meine liebe, treffliche Freundin, mas für sonderbare Gefühle, halb wehmuthig, halb ausgelaffen, uns bewegen, in biefer Stunde, ba unfere Seelen fich, wie zwei froh: liche Luftschiffer, über bie Welt erheben, noch einmal an Gie au fdreiben. Wir maren boch fouft, muffen Gie miffen, mohl entschloffen, bei unfern Bekannten und Freunden teine Karten p. p. c. abzugeben. Der Grund ift wohl, weil wir in taufend gludlichen Augenbliden an Sie gebacht, weil wir uns taufenbmal vorgestellt haben, wie Gie in Ihrer Gutmuthigkeit aufgelacht haben wurben, wenn Sie uns in ber grunen ober rothen Stube beisammen gesehen batten. 3a, Die Belt ift eine munberliche Ginrichtung! - Es bat feine Richtigkeit, bag wir uns, Betteben und ich, wie zwei trubfinnige, trubfelige Menfchen, die fich immer ihrer Ralte wegen angeklagt haben, von gangem Bergen lieb gewonnen haben, und ber beste Beweis bavon ift wohl, daß wir jett mit einander fterben.

"Leben Sie wohl, unfre liebe, liebe Freundin, und seien Sie auf Erben, wie es gar wohl möglich ift, glücklich! Wir, unsererseits, wollen nichts von den Freuden dieser Welt wissen und träumen lauter himmlische Fluren und Sonnen, in deren Schimmer wir, mit langen Flügeln an den Schultern, umherwandeln werden. Abieu! Einen Kuß von mir, dem Schreiber, an Müller; er soll zuweilen meiner gebenken, und ein rüstiger Streiter Gottes gegen den Teufel Aberwiß bleiben, der die Belt in Banden hält."

Bon Henriettens Sanb war, in bem gleichen, grauenvoll lächelnben Con, hingugefügt:

"Doch wie bies alles zugegangen, Erzähl' ich euch zur anbern Zeit, Dazu bin ich zu eilig heut. —

Lebt wohl benn! Ihr, meine lieben Freunde, und erinnert euch in Freud und Leid ber zwei wunderlichen Menschen, die balb ihre große Entbedungsreise antreten werden. Henriette." Dann wieder von Kleist's Hand: "Gegeben in der grünen Stube ben 21. November 1811. H. v. Kleist."

Um sechs Uhr tamen Henriettens Gatte und ber Kriegsrath Pequilhen von Berlin angesahren, und hörten und sahen
bas Entsehliche. Bogel geberbete sich ganz untröstlich. Er blieb
noch bis zum andern Morgen da, dann suhr er, mit einer
Haarlode von Henriettens Haupt, in sein verwaistes Haus
zurück. Pequilhen aber ließ, nach ber Berstorbenen Willen,
bicht neben ihnen eine gemeinsame Grube für sie beibe graben;
und nachdem die Todtenschau vollzogen worden, brachte man sie
noch am späten Abend (des 22.) zur Ruhe.

Die Welt beeilte fich, biefe ungludfelige That mit ben verschiedensten Bungen zu beurtheilen. Babrend die Ginen gemeine Mahrchen ichabenfroh berumtrugen, bie Gbleren fich burch einen fo blutigen Sturg erschüttert fühlten, suchten bie Rinber ber romantischen Zeit bie That zu rechtfertigen, ja einige Schwärmer fie mit Begeisterung ju preisen. Der Rriegerath Bequilben ließ in ber Berliner (Boffifchen) Zeitung eine Anzeige erscheinen, worin er eine ausführliche Schrift über bas Ereigniß anfündigte und hinzuschte: "Das Bublifum bitte ich, fein Urtheil bis babin aufzuschieben . . . Es ift von einer That bie Rebe, wie fie nicht alle Jahrhunderte geschen haben, und von zwei Menschen, die nicht mit einem gewöhnlichen Dagftabe gemeffen werben tonnen". Bequilhen ftand mit biefer Auffaffung nicht allein, und es entbrannte ein heftiges gur und Rabel, in ber, wie in Kleist, noch Werther : Blut freiste, fcrieb an Alexander von der Marwis, ber auch mit bem Damon bes Gelbstmorbes gerungen hatte: "Sie wiffen, wie ich über Morb an uns felbft bente: wie Sie! 3ch mag es nicht, bag bie Ungludlichen, bie Menfchen, bis auf bie Befen Dem mahrhaft Großen, Unenblichen, wenn man es concipirt - tann man fich auf allen Wegen nabern; begreifen tonnen wir teinen; wir muffen hoffen auf bie gottliche Bute; und die follte grade nach einem Biftolenschuß ihr Ende erreicht haben? — Unglud aller Art bürfte mich berühren? Jebem elenben Fieber, jedem Rlot, jedem Dachstein, jeder Ungeschicklichfeit follte es erlaubt fein, mur mir nicht? . . . 3ch freue mich, bak mein ebler Freund bas Unwürdige nicht bulbete . . . " Frang Born, ber weiblich anempfindende Romantiter, mußte fich; wie er fcreibt \*), mit Gewalt zurudhalten, ber tiefen allegorischen Bebeutung biefes Tobes nicht zu tief und bas einene Berg verlegend nachzubenten: "Ginen ebeln fraftigen Denfeben und herrlichen Dichter bat bie Beit und die Sehnfnot nach einer befferen getöbtet. Die Empfindung, bie ein folder Giebante giebt, ift unenblich herber, als bie bei ber Erinnernug an Suffens und anberer Marthrer Tob". Anbere, wie Jung-Stilling, faßten bie Sache vom religiofen Standpunkt, und ba erschien fie natürlich anbers; Jung-Stilling fand, baß ber Untergang bes Dichters eigentlich aus bem Zweifel an ber Gott: beit bes Erlofers herftamme, und entfette fich, wie feige und elend ein Mann fein muffe, ber bem himmlischen Bater nicht autrane, er werbe unfere Leiben lindern, und uns nicht mehr auflegen, als wir tragen konnen! Dann tam ber Erof ber öffentlichen und lauten Beller, Die, wie bas Stuttgarter Morgenblatt, bie gemeinen Gaffenhauer ber Berbammung anstimmten. Bon einer höhern Warte aus fant fich bie Stael gereizt, eine Schrift gegen ben Gelbstmorb ju fcreiben. Abam Duller aber hielt es für feine Pflicht, ben beiben Tobten mit ber Feber ein Dentmal zu feben, und er sammelte noch 1812 Rachrichten bafür; inbeffen tam es ebenfo wenig an bas Licht ber Belt. wie bie von Bequilhen angefündigte Schrift, bie burch ben Billen bes Ronigs unterbruckt murbe. Für uns mirb beute nicht mehr zweifelhaft fein, mas uns Bernunft und Berg über biefe That ber Verzweiflung zu fagen haben. Wir- find ihre Richter nicht, und in unferer Empfindung werden fich ftets Grauen und Mitleid mischen; was une zu thun bleibt, ift,

<sup>\*)</sup> Briefe an Fouque S. 150. Chenba find (S. 187) bie oben cititlen Neußerungen Jung Stillings ju finden.

baß wir bes Dichtere Enbe aus ber Geschichte feines Lebens

Die Sage erzählt, daß in berfelben Zeit, wo Aleist dem anssichtslosen Dasein entrann, seine Hoffnungen auf Unterstützung durch den Staat zur Erfüllung reif waren; aber wir wissem nicht, wie viel daran wahr sein mag. Ber seinem Tede hatte er alle seine Papiere vernichtet, und so hat er nech manches Räthset mit in's Grab genommen. Er hatte eben das 35. Jahr vollendet. Kein Nachkomme beweinte ihn, einsam ging er dahin, wie er gelebt hatte. Rur seine Freunde, denen er treit war bis in den Tod, pstegten sein Gedächtniß; Keiner aber trug so bitteres Leid um ihn, als Ulrike, die "schwesterlichste der Seelen", die mit ihren tausend Opsern ihn nicht zu retten vermocht hatte.

Roch in der letten Stunde hat er selbst ihr dieses Zeugniß gegeben, daß sie für ihn gethan, was in eines Meuschen Kräften stand. Nach jenem unglückseigen Moment, wo er in ihreme Entsetzen sein ganzes Elend gelesen hatte, war ihm, wie es scheint, ein bitterer Tropfen im Blut geblieben; er hatte zwar, als sich ihm eine Handhabe darbot, noch für ihre Zutunft zu sorgen, sie für so viel opserbereite Liebe ein wenig zu entsschäbigen gesucht, aber mit einem fremden Klang in seiner Sprache \*), der uns die geheime Störung seines Gefühls verzäth. Ja es scheint, daß seine Berbitterung gegen die Schwester noch neue Rahrung und einen leidenschaftlichen Ausdruck sand. Aber am Morgen seines Todes schried er ihr einen letten Brief, stürckterlich und herzergreisend zugleich, in dem or sich noch eines mal zu dem vollen Ton der Trene und Wahrheit aufrafft. "Ich kann nicht sterben", schreibt er, "ohne mich zufrieden und

<sup>\*)</sup> Man sehe ben vorletten ber Briefe an Ulrike (S. 158), wo er sich bemüht, sie als eine Oberaufseherin in eine Pension nach Berlin zu ziehen. Man wird ben schweren, gezwungenen Ton in diesem Briefe nicht verkennen. Wie ihm Ulrike geantwortet hat, wissen wir nicht.

heiter, wie ich bin, mit ber ganzen Welt, und somit auch, vor allen Andern, meine theuerste Ulrike, mit Dir versöhnt zu haben. Laß sie mich, die strenge Aeußerung, die in dem Briese an die Rleisten enthalten ist, laß sie mich znrüdnehmen; wirklich, Du hast an mir gethan, ich sage nicht, was in Kräften einer Schwester, sondern in Kräften eines Menschen stand, um mich zu retten: die Wahrheit ist, daß mir auf Erden nicht zu helsen war. Und nun lebe wohl; möge Dir der Himmel einen Tod schwesten, nur halb an Freude und unaussprechlicher Heiterkeit dem meinigen gleich: das ist der herzlichste und innigste Wunsch, ben ich für Dich aufzubringen weiß".

Ulrite überlebte ihn lange, manches Jahrzehent lang; in ihrem Saufe in ber Oberftrage blieb fie, unvermählt, ihr Alter mit ber Erziehung junger Mabden erheiternb, bis an ihren Tob — ben Frankfurtern bas einzige wandelnbe Gebächtniß feines Lebens. Aber fie trauerte ftumm und verfchloffen um ibn. Auch ihren nachsten Freunden bat fie zu feiner Zeit von ben Schickfalen bes Brubers ergablen wollen; unb fo oft felbft ihr vertrautefter Berather biefe Saite anschlug, unterbrach fie ihn und bat: "sprechen wir nicht von ihm, es thut meinem Herzen zu weh". In ihren letten Nahren verwirrte fich ihr Beift; bie Bunberlichkeiten, mit benen fich ichon ihre ercentrische Jugend getragen hatte, wurben im Alter ftarr und peinlich, und entrudten fie gulett völlig in eine anbere Belt. 208 bann ber Tob sie erlöste, kam bas veröbete Haus, in bem ber Dichter geboren mar und bie Schwester sein Anbenten gepflegt hatte, in frembe Hand; und wer heute in Frankfurt nach Heinrich von Rleist fragt, wird nichts als ein paar verlorene, halberloschene Spuren feines Bebachtniffes finben.

## Schlußkapitel.

## Mm Grabe.

Göthe und Schiller ruhen, im Tode wie im Leben vereint, in fürstlicher Gruft, und mit frommer Berehrung wallen die Nachkommen zu ihrer Ruhestätte; Kleist liegt, an der Seite seiner unglücklichen Todesgefährtin, am einsamen, melancholischen Ort, und wer ihn aufsucht, kann nicht ohne ein Sesühl des Grauens an seinen Grabhügel treten. Und wie verlassen lag er dort die sangen Jahre hindurch! Nach drei Jahrzehnten, als sich sein Biograph, Eduard von Bülow, nach der Stätte erstundigte, war sie kaum noch auszusinden, der Sand der beiden kleinen hügel sast verweht, die Zeit drohte ihr Vernichtungswerk in wenigen Jahren zu vollenden.

Damals rettete Bülow das Grab vor dem völligen Untergang. Er wies in den Zeitungen auf diese unwürdige Lerznachlässigung des Dichters hin, und der Besiber des Grundstücks, in dem die Unglücklichen ruhten, trug, dadurch ausmerksam gemacht, gebührende Sorge, daß man das Grab in Ordnung brachte und erhielt, mit Rasen belegte, umzäunte, Bäume daneben anpflanzte, und alle Fremden, die es zu sehen kamen, hinführte. Die junge und schöne Tochter des Wirths zum Stimming nahm dann die Gräber — nur aus einem schönen weiblichen Gesühl der Vietät heraus — in ihre besondere Obhut, bepflanzte sie mit Blumen und begoß sie; und seit jenem Zeitungsartikel sing man an — junge Leute zumal — aus Berlin sleißig hierher zu pilgern, um des Dichters Grab zu besuchen und zu bekränzen.

Später, als jene freundliche Huterin bas haus am Banfee verließ, gerieth bie Ruheftatte in neuen Berfall, und im Jahre 1861 scheint fie in einem höchft unwürbigen Zustande gewesen zu sein; bis der Prinz Friedrich Karl von Breußen, indem er das Grundstück erward, die Pflicht gegen den Toden übernahm. Er ließ die Gräber in weiterem Kreise mit mehreren Baumreihen umfäumen: zu den Seiten mit Nadelholz, vorn nach denr See zu mit Afazien, außen herum eine Doppelreihe von Birken — lauter junges Gewächs zwar, aber mit Sorzfalt gepflanzt und für die Zukunft prächtigen Schatten und einen heimlichen Anheplat versprechend. Zwischen den beiden uwosdewachsenen Hügeln steht eine junge Siche (wohl dieselbe, die schwachsenen Hügeln steht eine junge Siche (wohl dieselbe, die schwachseiteter (nur allzu stumpf absehender) Granitblock, mit der einsachen Inschrift: "Heinrich von Kleift, geb. 10. October 1776, gest. 21. November 1841."

Co ift nun wenigftens bafur geforgt, bag ber traurige Ort gegen bie Reinbichaft ber Beit geschützt und ber Dame bes Schläfers, ber ba unten ruht, auf festem Dentftein gu lefen ift; bag man fich mit bem freundlichen Gefühle naht, bie Manen bes Dichters und bie Nation verfohnt ju febn. Gie hat es ibn lange schwer entgelten laffen, bag er sie in ihrer schwerften Stunde fo eigenmachtig verließ. Gie bat ibn Jabrzebute lang verleugnet. Seine machtigften und reifften Berte, bie Bermannefclacht und ben Bringen von Homburg, hat nur ber treue Freundeseifer Tied's vor bem Untergang gerettet, und auch ale fie endlich ericheinen konnten, blieb es ihr Schichfal, wenig gelesen, wenig gewürdigt zu werben. Spat und mühfam rangen fich einige feiner Dramen zur Bubne burch, und nur bas "Rathchen" mit allgemeinem Erfolg, ber Bring von Somburg, ber gerbrochene Krug an wenigen Orten, auf furze Beit, unter mancherlei Anfechtung: die andern find alle Bucherdramen geblieben. feinem Leben aber, von feiner perfontiden Erfcheinung manbte fich die große Mehrzahl gleichgültig ab; man ließ feine Schickfale wie feinen Charafter unbegriffen, nur fein blutiger Tob blieb ben Rachkommen im Gebächtner.

Schuld und Unglud fallen felten fo reich genreffen und

fo logifc verknüpft auf eines bochragenben Menfchen Saupt. Wer neben ber jungen hoffnungevollen Gide an ben Grabern fteht und über bie buntle, ftumme, einsame Begend binfiebt, ben fallen bie fdmermuthigften Betrachtungen an. Bu biefer Umgebung ichniols bem Manne, ber einft himmel und Erbe gu umfpannen bachte, bie Welt jufammen; in biefen Sand mublten fich feine fterbenden Rniee, bie einft der ungeheuersten Thatenlaft zu widersteben bereit maren. hier traf er, im letten Augenblid, funftgerecht und unwiderstehlich in's Schwarze, nachbem er im Leben jedes Ziel verfehlt hatte. Und was für Ziele, mit welchen Augen gefehn, mit welchen Rraften erftrebt! Gin Beift, eine Phantafie, bie noch getheilt jeden Andern reich, und gludlicher gemifcht ibn jum berrlichen Meifter feiner Runft gemacht hatten. Gin Gemuth, bas fo unenblich und unergrund: lich mar, wie es nur ein jum Schaffen geborenes fein fann, ju jedem Glud und jeder Erhebung reif, im Lieben und im Saffen unerschöpflich; und hier enbet das alles in einem mahnfinnigen, schauberhaften Lächeln, bas umsonft bie eherne Berameiflung zu vergolben sucht. hier endet es, um der Welt zu ! fagen, daß die Fulle ber Gaben auch vernichten tann, wenn fie ihr eigenes Rathfel nicht zu löfen, ihr eigenes Dag nicht zu finden bermag.

Rleist ist kein klassischer Dichter seines Bolkes geworben, weil er mit seinem Ich der Welt der Dinge gegenüber stand und zu spät den Bunkt der Bereinigung entdeckte; weil er biesen ganzen Kampf falsch verstand; und weil am Ende die Mächte der Zeit über den Widerstrebenden himveggingen. Aber die Entscheidung war auch nicht ganz in seine Hand gegeben. Der Boden, dem er mit seinen Gaben und Kräften angehörte, entwich ihm unter den Füßen, und als er sich endlich auf sein-Maß besann, mußte er sehen, daß seine Zeit dahin war.

Die Menschen freilich erwägen zunächst bie personliche Schuld; und es wirb nirgends beutlicher als bei ihm, bag ber Mensch und ber Kunftler einander tragen und bedingen. Er

mufte das Leben nicht zu führen, und wir haben feine Berther-Natur fich verhängniftvoll entfalten feben: eine finftere Rlarbeit bes Auges zerftorte ihm ben geheimnigvollen Farbenglang ber Welt, er fab bie Blutben bes Lebens nur als Erscheinungen porübermanbeln, die fittliche Welt verrieth ihm fein innemobnenbes, ungerftorbares Befet. Und es gilt von ihm, mas Berther von fich fagt: "Gin bischen leichteres Blut wurde mich jum Glüdlichsten unter ber Conne machen . . . Guter Gott, ber bu mir bas alles schenkteft, warum hielteft bu nicht bie Balfte gurud, und gabft mir Gelbftvertrauen und Benugfam: teit!" Eine innerliche Dibe und Beftigkeit marf auch ibm alle feine Krafte burch einander, und fo fpotteten fie feines Strebens, fie zu reiner und machtiger Sarmonie zu zwingen. Mit unbezwinglich : haftender Leidenschaft hielt er Alles, mas er ergriffen, feft; wie er ftete fein ganges Leben baran fest, fo follen ibm auch die Dinge, nach benen er ringt, fich gang und auf einmal ergeben. Go fcblurft er jedes Gefühl, jede Leidenschaft, jede Seligfeit und jeden Schmerz unerfättlich bis auf ben letten Tropfen aus; fonft waren fie nicht fein eigen, maren fie werth-Und wie leicht erkennt man, bag auch ber Rünstler Rleift in diefe verhängnifvolle Fluth getaucht ift. muß jedes Problem erfchöpfen, es auch auf die gerbrechlichste Spite ftellen; bis in's Rleinfte binab, bis in Bilber und Gleich= niffe, flüchtige Buge, Spiele bee Augenblide, verfolgt ibn berfelbe Trieb; und von bem Trant ber Schönheit, ben er une reicht, foll une auch bie Befe nicht erspart fein. Darin fieht er bie Bahrheit; mahrend bie Bahrheit, im Leben wie in ber Runft, bas rechte Dag ift.

Sein Dichten bleibt ferner — wenn gleich in einem großartigen Sinne — subjectiv; auch bas verhinderte ihn, ein wahrhaft klassischer Boet zu werden. Sieht man seine Schöpfungen auf die Geheinmisse ihres Entstehens und in ihrer geschichtlichen Folge an, so springt überall sein Ich, und in den verschiedenen Wandlungen seines Strebens, hervor. Er beginnt damit, in rubelofem Schaffen, die Befriedigung bes ungebeuerften Chraeizes au fuchen; ale er fich bann von bem tiefen Sturge fammelt, ringt er, sich burch bie Muse von feinen inneren Bebrangniffen zu befreien : gulett, in ihr eine erlofenbe Rraft gegen bie allgemeine und versönliche Roth zu entfesseln. In allen ben Dichtungen, die uns fein ganges Talent verrathen, wirkt auch ein pathologisch subjectives Element mit und bringt in ben Organismus ber Dichtung verwundend ein. So tommen feine Intentionen, an Dieffinn, Innigkeit und Reichthum oft ben bochften gleich, fast nie in ihrer grugen Reinheit an's Licht; irgendwo unterbricht ber Menfc ben Runftler, die Leidenschaft ben Berftand, und die Idee des Werkes muß einen fremben Tropfen aufnehmen. Dem Dichter fehlte jene unüberwindliche Rraft ber Objectivirung, bie vonnöthen mar, wenn er bem Genius Chaffpeare's nachringen wollte, und bie nur in einem beruhigten und geordneten Bergen wohnt; jene göttliche Beberrichung ber Dinge, die die Tragodien des Bergens und ber Beschichte aus bem mit allen Damonen vertrauten Bufen schöpft und boch frei wie ber Schöpfer mit feinen Befchöpfen ichaltet.

Einem fo ungezügelten Beift mar es nicht gegeben, fich in seinen Zielen zu beschränken, in seinen Forberungen zu banbigen — nicht eher wenigstens, als bis er die Jugendblüthe feiner Rraft zerftört hatte. Da er nur ben Wahrspruch "Nichts ober Alles" fennt, verlangt er in fanatischer Ueberhebung bie bochften Brobleme zu lofen; er will bie gange Bufunft ber Runft vorweg nehmen und bat barüber, ebe er fich's versieht, bie Gegenwart verloren.

Auch mit ber großen Nebenbuhlerin seiner Runft, ber neuen idealistischen Philosophie, weiß er sich in seiner ftarren, eigenwilligen Art nicht abzufinden. Während fich Schiller und Göthe gleichsam burch ein Compromig mit ihr verföhnen und ben großen Ibeengewinn ber Beit auf ihre eigenen Felber herüberleiten, wird ibm, in jener Berliner Rrifie, die Speculation ein Gegenstand bes Saffes; er erkennt in ihr nur bas, mas seinen Bestrebungen seindlich und verderblich ist. Darum gilt benn auch in seinen Dichtungen immer nur die Besonderheit, das scharf und schneidig Individuelle; er vermeidet mit Bedacht die dämmernde, ahnungsvolle Beleuchtung, in der das Besondere zum Allgemeinen wird. Und doch kann sich nur darin die ewig gültige Kunst bewähren. Seine Pocsie, in die keinerlei ershebende Weltbetrachtung hereinsieht, ist darum auch nicht zur Priesterin der Bildung, der höchsten Cultur der Zeit, — kurz, sie ist nicht klassisch geworden.

Und endlich - um nun auch bas zu fagen, was uns aus ber Zerlegung feines Ich jur geschichtlichen Burbigung erhebt -: er tam zu fpat; und hier gehen Schuld und Raturell in unerhittliches Berhängniß über. Er kam in jedem Sinne ju fpat, um fich ein volles Dag von Große und Gluck ju Das Bochfte, mas ber bichterifche Beift ber Zeit gu leisten vermochte, mar ihm vorweggenommen worben; er konnte es nur in einzelnen Richtungen, burch bie Form feiner Inbividualität, nicht burch ein neues Brincip ber Runft überbieten. Schon ringt die Philosophie mit ber Dichtfunft um die Führung. und bas verräth fich auch in feinem eigenen Lebensgang, ber ibn querft der Wiffenschaft in die Arme wirft und bann erft - in boppelt heftiger und gefährlicher Rrifis - feiner Bestimmung auführt. Raum aber hat er fie gefunden und fich ben grrungen ber Jugend entrafft, fo beginnt eine eherne Beit ben langen Friedenstraum ber Nation abzulösen, und er fieht feine Welt um fich ber zusammenbrechen. In bem weltgeschichtlichen Rampf, ber fich auf bem Boben feines Dafeins auskämpft, fieht er fich bem Tobfeind, bem verforperten Gegenfat, gegenüber gefteut: er, ber Deutsche, ber Alles an bie Selbstbestimmung seines Ich fest, bem Romanen gegenüber, ber Alles ber Thrannei ber physischen Uebermacht opfert; Beibe gleich rudfichtelos, gleich bamonifch erregt, aber ber ftolze Ibealift muß bulflos ber fürchters lichen Wucht ber Massen erliegen. Und so steht er am Ende jener Beit, ber er angehörte, in ber er allein leben tonnte,

und die seinen Ehrgeiz nicht mehr trug; Romantiker aus Nothe wendigkeit, bes ästhetischen Staats leidenschaftlichster und unglückelichster Bürger: in aller Literatur ist keine tragischere Erscheinung zu finden.

Er hat es selbst gefühlt, daß er zu spät kam. Er nannte es "zu früh kommen" — bamals, als er sich "auf ein Jahrstausend hinaus" vor dem Geiste des Einen beugte, "der noch nicht da sei". Dann, als er zur Reise gekommen war und die Uebermacht des Schicksals an seinem Elend erprodt hatte, sah er mit einem Schmerz, den ihm ganz nachzusühlen schwerift, die volle Wahrheit seines Unglücks ein, und in seinem Schwanengesang, dem "letzten Lieb", hat er in Wahrheit den Untergang seiner Zeit besungen. Da nahm er den alten verzweissungsvollen Refrain wieder auf, der sich so früh an sein zerrissenes Dasein gehängt hatte: "Und wenn ich auf dieser Erde nirgend einen Platz finden sollte, sinde ich vielleicht auf einem andern Stern einen um so besseren".

Man hat ihn wohl mit Taffo zu vergleichen gesucht; aber die Analogie wird immer äußerlich bleiben, weil ihr die geschichtlichen Motive fehlen. Nur mit einer Beftalt ber neueren Weltliteratur fteht er in bem Zusammenhang mahrer und tiefer Bermanbtichaft: mit Lord Byron, bem berühmteren Belben ber Romantik. Byron ift wie Kleist eine gang subjective, vor= nehme Natur, ber ichrankenlosen Freiheit des Ich wie einem Dogma feines Bemuthe ergeben; aus jebem Unglud tiefe Schwermuth, Bag und Berachtung gegen bic Menfcheit faugend, beren Beifall und Anerkennung er boch nicht entbehren kann, unruhig in der Welt umbergetrieben, um ihr zu entgehen, die Gefete feines Daseins nur aus fich felber ichopfend, Speculation, Staat, Gefellschaft als Beschränkungen feines Ich fo viel als immer möglich von sich weisend, und glücklich nur in ber Ausübung feiner Runft; der Ginfamteit, der leblofen, ibn fich felber über= lassenden Natur leibenschaftlich ergeben und boch auch von einem großen Sinn für große menschliche Berhaltniffe und heroische

Thaten erfüllt; Hamlet in ber Resterion, Timon von Athen aus angelerntem Princip; bei allem Ausschwung bes Genie's von Shakspearc's Uebergröße gedrückt, wie Kleist von Göthe; herrisch und eigensinnig unter den Menschen, in jedem Bershältniß Alles an Alles setzend, bei jedem Angriff auf einen Theil seines Selbst vom Scheitel bis zur Zehe gekränkt und ben Angriff mit der ganzen Bucht seiner Persönlichkeit erswidernd; und doch eine der herrlichsten Naturen, die sich nur sträubt, in der Hingebung an die objectiven Mächte die schönste Ersüllung des eigenen Ich zu spüren, den Bruch mit ihnen aufsucht, den gesundenen auf die Spihe treibt, und sich gewaltsam von innen heraus zerstört, um in der Blüthe der Jahre zu sterben.

Freilich verhüllen sich auch bie Unterschiebe nicht. Bpron - mitiger, üppiger, verwegener - verschmäht ben genialen Cultus bes Lebensgenuffes nicht und fucht bie Befete ber Welt auch von bieser Seite zu verachten; Rleift, ein guter Kantianer im Cultus der Moral, verwehrt es sich, seinen inneren Abel burch gefällige Laster zu beflecken. Buron aminat ber Welt Bewunderung, Bergötterung, leibenschaftliches Für und Wiber ab; Kleift bleibt es versagt, sein Dasein mit biefer lebenfristenden Genugthuung zu verschönern. Bpron, ein lyrisches, tieffinnig beschauliches, bescriptives Genie, ift ungleich unbefangener ber Helb, ber in ben wechselnben Gestalten seiner Dichtungen überall wieder erscheint; Rleift versenkt fich mit größerem Ernft, freilich auch nicht mit jenem blenbenben Glanz ber perfonlichen Erscheinung, in die geschlossene Form, und bullt fein Ich in die ftrengen Falten ber bramatischen Runft. Byron wird die hohe Bunft ju Theil, in einem großen Moment, in bem reinsten, ebelften Aufschwung feines Irrlebens, unter ben Sympathien ber gangen Welt und in romantischer, verklärenber Beleuchtung zu enben; Rleift, nachbem er an eine abnliche, ungleich erhabnere Aufgabe vergebens fein bestes Mart verschwenbet, geht in öber, falter Bergweiflung unter, und was

ihm in's Grab folgt, ift ein mit Grauen gemischtes, erhebungs: lofes Mitleib.

Ber ihm aber einmal burch fein Leben und feine Berte nachgegangen ift, ber wird über biefem Mitleib bie Groke feines Benie's und feines Charaftere nicht vertennen. Seine plaftifc bilbenbe Sand, bie oft ein antiter Beift zu führen icheint: fein unenbliches, vom Lieblichsten bis jum Bochften schweifenbes Gefühl, bas Gefühl einer mahrhaft beutschen Seele, die aber feinerlei falfche Sentimentalität befängt; feine mächtige brama= tifche Unlage, bie gang barauf hinbrangt, bas Angefchaute biglektisch zu entfalten ; bann fein vaterlanbischer Stolz, fein leibenschaftliches nationales Ehrgefühl, bas fich burch kein Sophisma ber ästhetischen Bildung verwirren läßt; seine ganze großbergige Art, ber Abel und die Reinheit feines Bergens. In biefen Eigenschaften liegt benn auch bie bleibenbe Ehre seines Und mehr als bas: seine stille und laute Namens begründet. Radwirkung auf bie Fortentwickelung unserer beutschen Kunft, wie er schon auf alle kräftigeren Talente ber letten Tichter= Generation, auf die bramatischen insbesondere, gewirkt hat. Denn ce ift in ber That unverkennbar, bak une in feinen Werken ein großes positives Element entgegentritt, bas über bie Rlafsiker von Beimar hinausweist: ein Element bialektischer Leibenschaft, bie, jeden Rest von epischer Art ausstoffend, mit treibender Gewalt bie bamonische Menschennatur auseinanderfaltet und so bie Tiefen unserer Erbe gegen ben Git ber Bötter aufwühlt. In biefen Gebieten kann sich freilich erft eine Runft, bie burch bie großen Weltgeschicke nicht nur mit bem Erschütternoften vertraut, sondern auch von ber unerschütterlichen Barmonie ber ewigen Gefete überzeugt und erfüllt wirb, bis zur Bollenbung erheben; nur eine gludliche und große Nation kann folde Runftler Aber was Rleift nicht finden konnte, die Ber= erzieben. fohnung gleichsam von himmel und Bolle, die auf biefer Erbe aus ihren Erschütterungen aufblüht: bas gelingt wohl einst einem gludlicheren Nachtommen, ber auf bem Streben bes glud:

losen Mannes fortbaut. So wird sein Dasein auch für unsere poetische Zukunft — vielleicht für jene Bollenbung bes beutschen Drama's, von ber er voreilig geträumt hat — nicht verloren sein; und für die Lebenben wächst sein Werth, wenn sie sich seiner Fehler zu erwehren suchen, indem sie sie begreifen; seine Tugenben verewigen, indem sie sie im Geiste unserer Tage erneuern.

| · |  |
|---|--|
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |

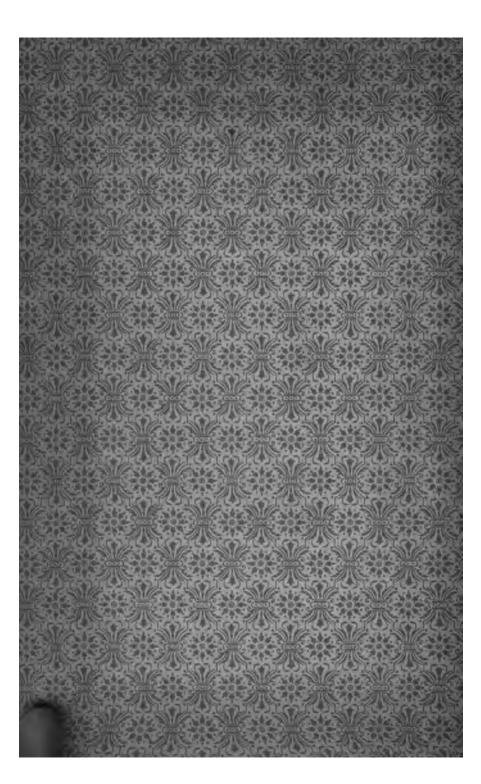

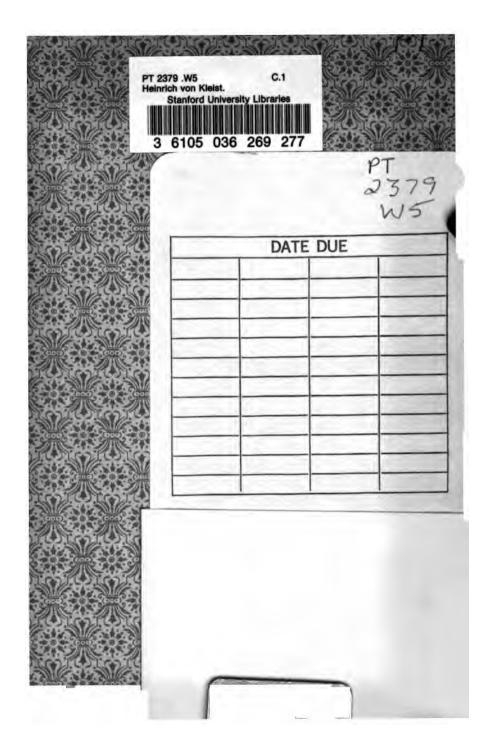

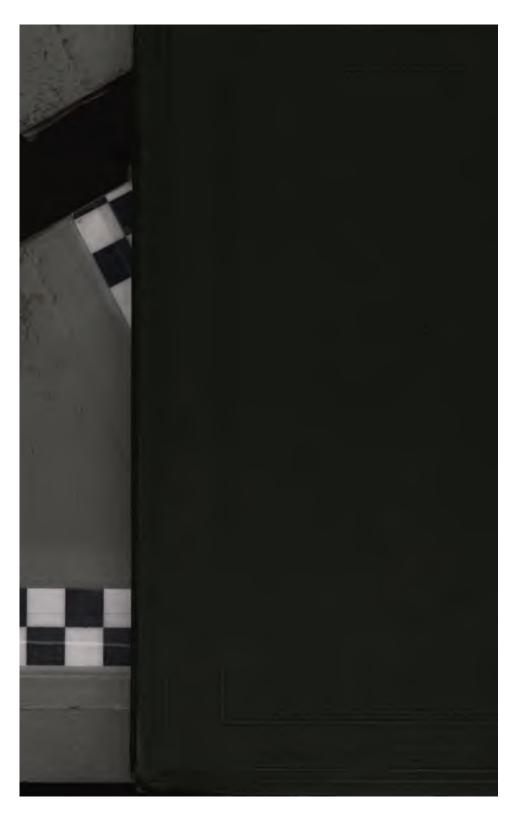